# Sagenbuch des Voigtlandes

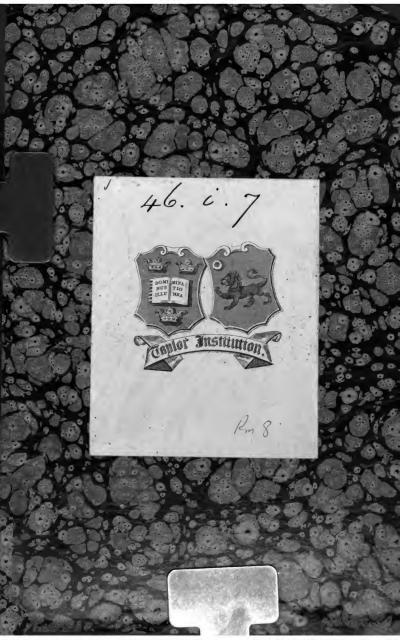



## Sagenbuch

bee

## Voigtlandes.

Von

Robert Gifel.

Gera.

Verlag von C. B. Grießbach. 1871.

## Bagenbuch

bee

# Voigtlandes.

Bon

Robert Gifel.

Gera.

Verlag von C. B. Grießbach. 1871.



### Borwort.

Wenn von Geiten ber Alterthumsforfchung unter Sinmeis auf bie fur bie Kenntnig unferes germanischen Beibenthums fo große Bidtigteit ber heimischen Boltsjage immer bringenber bie Aufforberung erneut wird, auch die unscheinbarften lleberrefte biefer Boltsmythen ihrem rapid fortidgreitenden Untergange gu entreißen, fo fann eben nicht behauptet werben, bag fich bem gegenüber speciell unfer Boigtland theilnahmlos verhalten hatte. Das nachfolgende bezugliche Literaturverzeichniß ergiebt vielmehr, baf bei uns ichon ziemlich früh der mahre Werth dieser oft noch für sinnlos gehaltenen Trabitionen richtig erkannt und bag an beren Ginbeimfung ichon feit langerer Zeit eifrig gearbeitet worden ift. Roch bleibt inden Bieles gu thun übrig und mag es unter Anderem gewiß nicht überfluffig ericheinen, zu überichauen einmal, mas und wo bisber gefammelt worben ift, um fich ber fachlichen wie örtlichen Luden allfeitiger bewußt zu werben und bald genng noch beren Ansfüllung in Angriff nebmen zu tonnen.

Gine solche Zusammenstellung zu liefern, b. h. eine Recapitulation möglichst Alles bessen, was bisher im (nicht sächsischen) Boigtlande an Bolkssagen aufgesunden worden ist, unternehmen die nachsolgenden Blätter und wurden hierzu nicht nur Excerpte genommen aus den weit zerstrentesten, wenn dem Berfasser nur irgend zugänglichen Werken, sondern es konnte weiter auch das angereiht werden, was disher in einer Auzahl älterer Manuscripte vergraden sag, sowie endlich vorzüglich dassenige auch, was dem Berkasser geglückt ist, durch eine Reihe von Jahren hindurch der oft ungetrübtesten Quelle, dem Bolksmunde selbst, zu entnehmen. Letzteres allein setzt reichlich die Hälfte des Ganzen zusammen.

Co viel als irgend möglich wurde wortgetreu wiebergegeben; bie excerpirten Cagen jedoch haben fich vielfach Rurzungen gefallen laffen muffen, b. h. allzugreifbare Ansichmudungen hatten ben fur

unferen Zwed michtigeren Radmeisungen über bas Musbehnungsgebiet und bie Barianten ber einzelnen Rummern zu weichen. giemlich genaues Quellenftubium belehrte und leiber auch, bak feitens einzelner Autoren nicht nur Ausschmudungen porliegen, sonbern auch willfürlich gemachte, weil ber beigegebenen Erklarung beffer entfprechenbe "Abanberungen". Go notorifch bies in einzelnen Fallen, mangelt und in anderen bod ber ftritte Beweis, um ohne Gefahr einareifen zu tonnen; bie Berantwortung bat somit meift bem augeführten Autor felbit überlaffen werben muffen.

Schwer ift es, bie Bolksfage aus ben oft bamit vermengten dronicalischen und geschichtlichen Rotigen und aus ben Deinungen bes Autore felbft wieber herauszuschälen und zwar insbefonbere beshalb, weil bis in die Reugeit herein viele Autoren ihre Quellen mehr ober weniger confequent verschweigen. Man ermögliche bas Rriterium letterer und fünftig mag vielleicht wieder Thatfache beifen. mas beute unbebingt nur fur Gage gelten fann.

Mehrjach hat man versucht, gum Bwede einer raichen Uebersicht eine möglichft fustematische Reibenfolge ber einzelnen Rummern eintreten zu laffen - ein Gleiches wird man auch im Rachfolgenben nicht vermiffen -; ftatt ber jedoch oft recht nichtsfagenben lleberfcriften ift bier ber Berfuch eines Cachregifters angehangt worben. Collten Rachahmer und namentlich auch Berbefferer fich finden, fo murbe man funftig bes Studiums eines einzelnen Themas willen nicht mehr bie ermubenbe Aufgabe vor fich haben, ftets bie gange Reibe abnlicher Sammlungen von Anfang bis zu Enbe burchlefen gu muffen.

Endlich folgt für Colche, Die fich insbesondere für die burch Sagen ausgezeichneten Stätten felbft und ihre Deutung intereffiren, auch ein Ortsregister, woran die Frage sich reihen konnte, ob es nicht angemeffen gemefen ware, ben Lefern an ber Sand bes vorliegenden, die Erklärung theilweis fehr erleichternden Materials gleich felbst einen Gang über jene Statten vorzuschlagen? Es murbe bilingnzwischen leicht einen allzu großen Umfang bes beabsichtigten Berkchens nach fich gezogen haben, fobaf es gleich eventuellen Rachtragen beffer einem anderen Orte vorbehalten bleiben mag.

### Verzeichniß der benutten Schriften.

#### A. Manufcripte.

- I. Gine bis 1780 reichenbe Fortsetzung von Zopf's Geraischer Chronif (ieht in ber Fürfil. Bibliothet zu Ofterstein).
- II. Gunther, Boigtland. und Reuf. Annales (Geraer Stadtbibliothet).
- III. Schleiter Chronica (Befiter herr Dr. Behr in Gera).
- IV. Graeff, Erzählungen von ber Stabt Beiba (Bibliothel bes Boigtland. alterthumsforich. Bereins in hohenleuben).
- V. Felbrig, Rachgelaffene Schriften (Geraer Stadtbibliothet).
- VI. Sorgel, Aufzeichnungen mehrerer Sagen (Befiger herr P. Görgel in Lippersborf).
- VII. Fürbringer, Rachgelaffene Schriften (Geraer Stabtbibliothet).
- VIII. Rlot, Radrichten von Schleit (Fürftl. Bibliothet, meift ibentisch mit III.).
  - IX. Dreffler, Gebichte, Sagen ber Gegenb um Froffen (im Befit bes Berfaffers).
  - X. Marthe, P., gefäll. Bufdrift über bie Sagen um Altengefeef 1868.
- XI. Gichelroth, Rachgelaffene Schriften (Befiber Berr Dr. Behr in Gera). XII. Bolfram, Chronifalifche Notigen aus ber Umgegend Lobenfteins (Be-
- fiber Herr Dr. Behr in Gera).

  \*XIII. Boigtl. Alterthumssorich. Berein in Sohenleuben. Dessen Archiv. (Die Sagen barin hat man saft ausschließlich bem verstorbenen Pastor Börner zu Endschüth zu banken; boch ist sehr Bieles von bereits und Anderen benutt worben. So weit es ben Beinsmitgliedern selbst zugänglich gemacht ift, habe ich vorzugsweise Bezua darauf genommen.

#### B. Drudichriften.

- 1. 1650. Merian, Topographia Saxonicae. Thuringiae etc.
- 2. 1684. Bedler, Reufifche Stammtafel.
- 3. 1692. Ropf, Geraifche Stabt- und Lanbehronica.
- 4. 1722. Rittelmann, bes Gaalftroms Befchreibung.
- 5. 1722. Löber, Siftorie von Ronneburg.
- 6. 1725. Rörber, Biftor. Radricht vom Boigtlaube.
- 7. 1726. Büchner, Grlautertes Boigtlanb.
- 8. 1729. v. Gleichenftein, Befchreibung von Abten und Rlofter Burgelin.
- 9. 1730. Gotter, Radricht vom Ronnenflofter ju Gifenberg.
- 10. 1745. Soppe, Genbichreiben an Brudmann.
- 11. 1760. Sarnifch, lleber bie Quellmaffer gu Gera.
- 12. 1767. Erominler, Sammlung gur Geschichte bes alten beibnischen Boigtlanbes.
- 13. 1748-1805. Bromel, Lobensteiner Intelligengblatt.
- 14. 1785. Gefdmend, Gifenbergifche Ctabt- und Landchronica.
- 15. 1789-1790. Gifenichmibt, Sagen ber Borzeit aus Geras Umgegenb (im Bolfsfreunde).
- 16. 1794. Göpfert, Gefchichte bes Pleisnergrunbes.
- 17. 1795. Behr, leber bas altbeutiche Bort fron.
- 18. 1800. Philippi, Gefchichte bes Stiftes Raumburg und Beit.
- 19. 1800. v. Beuft, Jahrbücher bes Bergogthums Altenburg.
- 20. 1805. Gifenichmibt, Ruinentempel im Traume.
  - " 1811. " Geifte Bergengniffe.
  - " 1816. " Begebenheiten und Beluftigungen.
  - ,, 1816. ,, Dichtungen.
- 21. 1816-1828. Sonmann, Staats. und Zeitungelericon von Sachfen.
- 22. 1825. Limmer, Gefdichte bes Boigtlandes.
- \*23. 1827. Schmibt, Topographie ber Pflege Reichenfels. NB. Gin in jeber Sinsicht ausgezeichnetes, von Anderen oft verschwiegenes, doch fehr viel benuttes Erftlingswert.
- •24. 1828—1869. Boigtl. Alterthumsforich. Berein zu Sohenleuben, Variseia, Jahresbericht, Mittheilungen aus dem Archiv, Berhandlungen 20.
- 25. 1831. Limmer, Wefchichte bes Pleisnerlandes.
- 26. 1832, Rlot, Radrichten von ber Stadt und herrichaft (Bera.
- 27. 1833. Mofer, Marienftern ober bie Brunbung bes Mlofters ju Lausnit.
- 28. 1834. Limmer, Befchichte bes Ofterlanbes.
- 29. 1835. Commer, Saxonia.
- 30. 1836. Bechftein, Sagenichat bes Thuringer Lanbes.
- 31. 1837. Abler, Die Grabhugel, Uftrinen und Opferplate ber Seiben im Orlagau.
- 32. 1837. Rrebs, Chronif von Beig.
- \*33. 1838. Borner, Bolfsfagen ans bem Orlagan. Biel benutt.
- 34. 1839. hempel, Gitten, Gebranche ac. ber Altenburger Bauern.
- 35. 1839. Bienert, Gachiens Bolfsfagen.

- 36. 1839. Schiffner, Topographie von Sachfen.
- 37. 1840. Born, Gefdichte ber Stabt Roba.
- 38. 1840. Stemmler, Gefchichte von Beulenroba.
- 39. 1840. (Schmibt), Rirchengallerie bes Bergogthums Altenburg, I. Theil.
- 40. 1843. (Cd mibt), Renfifche Rirchengallerie.
- 41. 1843. Bad, Chronit ber Stabt und bes Amtes Gifenberg.
- 42. 1844. (Fichelroth, Rleine Geographie bes Reukenlanbes.
- 43. 1844. Bohme, Chronif ber Stabt und Pflege Ronneburg.
- 44. 1848. Munich, Die malerifden Ufer ber Sagle.
- 45. 1851. (Befdichts- und Alterthumsforic, Gefellichaft bes Ofterlandes, Mittheil. III. Banb.
- 46. 1852. Pode, Reußifche Baterlanbstunbe.
- 47. 1855. Graffe, Cagenichat bes Ronigreichs Gachfen.
- 48. 1855. Sabn, Gefdichte von Gera.
- \*49. 1858. Bech ftein, Thuringisches Sagenbuch. NB. Da Bechstein bas Bereinbarchiv (Rr. XIII.) ohne alle Quellenangabe und unter 3. Ich faum zu entschulbigenden Zusätzen und Möänberungen benutt hat, so hätte anstatt dieser Nummer füglich überall XIII. ober ber Schöpfer bes letteren: Börner, geseht werden fönnen.
- 50. 1860. Bad, Aliegenbe Blatter.
- 51. 1860. Sigismunb, Schwarzburger Lanbesfunbe.
- 52. 1863. Subich, Geichichte ber Stabt Raila.
- 52a. 1863. Bolfram, Gadfifde Bolfsfagen.
- 53. 1864. Schwerbt und Biegler, Reisehandbuch für Thuringen.
- \*54. 1865. (Breß, Solzlanbfagen, zuerft einzeln in Sadlander's und Sofer's Sansblattern, bann (1870) nochmals im Seperatabbrud erfcbienen.
- 55. 1866. Bitichel, Sagen aus Thuringen. (Insbesondere bie ber Thu-
- 56. 1866. Reue Thilringer Zeitung (Rr. 1).
- 57. 1857. Röhler, Das Boigtland. NB. Reich, boch mehr Sachfen au-
- 58. 1867. Blumentritt, Abrefibuch von Gera.
- 59. 1870. Brüdner, Landes und Bolfstunde des Fürstenthums Reuß j. L. Die Citation dieses Wertes unterblied selbstverständlich überall da, wo es eine vertürzte Abschrift nur giebt, meines Maunsscriptes. Wehreres war mir nen auch, und sind die betressenden Abweichungen stell separat gehalten.

NB. Die für unseren Zwed ergiebigften Quellenschriften find mit einem \* bezeichnet worben, andere findet man dagegen taum einmal citirt. Auf die nur wiederhosenden Berke ift bei der Citation feine Rüdficht genommen, sondern möglichft überall auf die erste Quelle zurudgegangen. Lieferten zu einer Rummer mehrere Schriften das Material, jo find fie fammtlich augegeben.

Der Kurze willen erfolgen bie Citationen nur burch bie Rummern bes vorstehenben Berzeichnisses; biejenigen Sagen und Ergänzungen von solchen aber, bie mir mundlich mitgetheilt wurden, sind durch ein m bezeichnet worden. 3ch kann nicht umhin, an dieser Stelle mit erneutem Danke alter Derer zu gebenten, die mich bei ber Ansammlung bes Materials so vielsach unterstützt haben, so insbesondere noch des rühmenswerthen Entgegenkommens auch, das mir von Seiten einiger auswätzigen Bibliotheten zu Theil geworben ift.

## Der Ceufel.

- Nr. 1. Zwischen Wöhlsborf und Erölpa liegt im Teufelsthale ber Buffertsteich. Uraltes Gemäuer und eine Quelle barin werden: die Teufelsmühle, und Berge mit Felsen babei: der Teufelshügel und die Teufelstreppe geheißen. Vor Zeiten ist auf diesem Teiche ber Teufel in einem Kahne mit Fackeln gefahren und weibliche Gestalten mit Fackeln in den hat man die Teufelsmühle umtanzen sehen, dis zuletzt am Teufelsbügel Alles verschwunden ist. (49)
- \*) Außerbem häufig: Teufelsberge (Dürrenebersborf, Zeulenroba, Börmit, Grochwit an ber Saale 2c.), Teufelsthäler (Mörsborf, Eigenberg 2c.), Teufelsgraben und Teufelsbrüde (Köfirit), Teufelsfanzeln (Hadenmußle an ber Weiba, Pfordten, am Krippenberge bei Weiba, Milbiger Belfen, Groß-Orarborf, Greip, Ziegenrud, Reltigsberg a. b. Sorbit 2c.), Teufelstüche und Stube (Erispenborf), Teufelslücher (Gulm bei Saalburg) 2c. Genfo ber Name: Hölle, einzeln und in vielen Zusammenfetungen. (m)
- ••) Als einen ber hauptfächlichften Wohnfige bes Teufels bezeichnet man ben Eichrud im Forfibifricte Wahlburg (Balsburg a. b. S.) (XIII.)
- Nr. 2. Bei Unterkohan stehen an ber Saale ber Stubentenund ber Teufelsberg einander gegenüber. Auf letzterem treibt der leibhaftige Gottseibeiuns sein Wesen, besonders des Nachts, wo er Reisende in die Saale lockt, sie durch seltsame Gesichte erschreckt, oder in riesenmäßigen Gestalten vor ihnen auftaucht. Einmal hat er mit dem einen Fuße auf dem Teufelsberge gestanden und mit dem andern auf dem Eichberge, wovon die Spur des Pferdehuses noch dort zu sehen ist. Auch zeigt man eine Vertiefung in der Nähe

als: bes Teufels Schuffel, und eine Bergfpalte nennt man: bie Bolle. (44)

- Nr. 3. Am Krahnberge bei Posterstein sieht man im Felsen einen Einbruck, ber einem Sufeisen gleicht und vom Tritte bes Teufels herrührt. Es resibirte nämlich ber Teufel einmal auf Schloß Posterstein und noch heute rumort er zuweilen im alten Schloßthurme. (m)
- Rr. 4. Im Walbe zwischen Leubsborf und Beboorf, an verrufener Stelle, liegt eine große Wade, ber sogenannte Teufelöstein. Darauf hat ber Teufel einst geseffen und hat einen tiefen Ginbrud hinterlassen. (m)
- Rr. 5. Zwei große Felsblode links und rechts vom Wege, ber von Seisla nach bem Altar führt, werben bas Teufelsthor genannt. Der Teufel, um biefes Thor zu erbauen, hat fie einst von ben anstoßenben hohen Bergen herab in's Thal geschleubert. (49)
- Rr. 6. Am Rothhügel bei Rūdersdorf heißt ein Feld die Hölle. Bor nicht langer Zeit noch hat Wald dort gestanden und viele große Kieselwaden lagen zwischen den Bäumen. Diese Waden zu versenken machte unendliche Mühe; daß es aber Niemand anders als der Teusel selber gewesen sein konnte, der die abscheuliche Menge von Steinen in die Gegend gedracht hatte, wußte ein Jeder. Man erzählt nämlich, er habe einmal bei Rußdorf (wo, etwa eine Stunde entfernt, das nämliche Gestein ganze Telsen bildet) gestanden und seiner diesseits stehenden Großmutter davon zugeworfen. Die Wette war, wer von ihnen am Weitesten wersen könne, und der Teusel gewann die Wette. Geht man nach Rußdorf zu, sieht man die Steine der Großmutter, die dis dahin nicht hat wersen können, einzeln umherliegen. (m)
- Nr. 7. Die Zoitsmuhle bei Liebschwiß mar früher viel bebeutenber als heute, man gahlte breizehn Gange, ben letten berselben aber hatte ber Teufel sich vorbehalten, ber Pferbeapfel ba mahlte. Für bas Schärfen bes Ganges lag am Morgen regelmäßig ber

Mahlgroschen ba. Später verfiel bieser Gang, alles Repariren half Nichts, bas Rab war ganz verfault und halb in Stücken schon, und tein Mensch hätte mehr ba mahlen können; in ber Sylvesternacht aber mahlte ber Teufel b'rauf und zwar so arg, baß bie ganze Mühle zitterte.

Hierbei geschah es nun, daß ein junger Mühlbursche 'mal versuchte, den Belzebub bei seiner Arbeit zu belauschen, was dem Burschen freilich gar schlecht bekam. Der Teufel sehte ihn alsbald auf den Schleifstein und verstümmelte ihm damit das hintertheil auf's Nergste. Auch mit einem älteren Mühlknappen hat er dies später einmal versuchen wollen; der war ihm aber gewachsen und der Herr Urian selbst war es diesmal, der auf den Schleifstein zu sigen kam, dis er an seinem Gesäß um ein Sichtbares verkürzt war. Und was geschah, als der kede Müllerdursche später in die Hölle gekommen ist? Er hatte gegen das Verbot einen Raum dort betreten, wo des Teufels ganze Brut beisammen war: eben will Alles über ihn hersallen, da rust Einer, dem die ganze linke Gesäßhälste fehlt: "Um himmelswillen, laßt den lausen, der ist's, der mir damals mein hintertheil abgeschlissen hat!"

Schließlich ftedte ein tuchtiger Dublburiche ben Teufel trot alles Straubens in einen Rangen und versenkte ihn am Muhlwehre, worauf bas gange Teufelsgetriebe auf ber Zoitsmuhle fein Enbe erreicht hat. (m)

" Gine zweite Lesart weiß, bag bas Sollenvieh allein in ber Sylvesternacht 300 Scheffel Pferbedred ba gemablen habe (20), bag ber unliebfame Dablgaft aber wie folgt vertrieben worben fei. Gin Mullerburich nämlich fammelte ganger Jahre lang Gfelsbreder und begann bann bieje gang wohlgemuth auf bem Teufelsgange ju mablen. Da fam benn ber Teufel ju verichiebenen Malen angefahren : es half ihm aber nichts, bag er auf alle Beife fein Diffallen au ertennen gab und als er bann bas lette Mal fam und fand, bag immer noch nur Gfelsbred gemablen murbe, tonnte er gwar nichts ausrichten, ließ fich aber vernehmen, bag ber Muller balb auswandern und nur Stod und Stiefelfnecht mitnehmen folle. Er fubr b'rauf burch's Dach binaus und in's Dublmehr binein. Wenn er nun auch ben Gang nicht wieberbefam, ift feine Rebe boch eingetroffen. 3m Binter b'rauf nämlich tam ein großes Baffer nach bem anbern und jebes hat ein loch in's Behr geriffen, bis benn ber Muller richtig gu Grunde gerichtet mar und mit Stod nur und bem Stiefelfnecht bas Saus perlaffen hat. Gein Rachfolger half fich; er ließ Dornen gwifchen bie Wehrsteine manern - auch von einem bort mit vermanerten lebendigen Sunde weiß man - genug, ihn hat es weiter nicht angefochten.

- Rr. 8. Bom alten Gafthofe in Kleinbrarborf erzählt man, eine Kammer barin gehöre bem Teufel, weshalb ein Neuban bes Gafthofes unmöglich fei und unterbleiben muffe. Die Frau bes Wirthes, bie einft burch's Schlüffelloch hatte sehen wollen, was in biefer Kammer vorginge, traf ein Hauch, von bem sie erblinbete. (m)
- Rr. 9. Gin Rnecht in Langenberg fant einmal am Dadyiparren ein Buch und fing an, barin zu lefen. Gleich erschien eine Rrabe, bann eine Elfter, bann wieber eine Rrabe und fo fort; bie flatterten um ihn herum, bag ihm gang unbeimlich murbe. Dan faate ihm, er folle rudwarts lefen, fonft hade ihm bas Ungeziefer gulett bie Augen aus, und mirtlich verschwanden jest bie Rraben wieber. Rachts aber tam Etwas an fein Bett und fagte: "Du haft mich gerufen." Der Rnecht, ber nichts mit bem Teufel gu thun haben wollte, meinte, er moge fich nur wieber paden; aber ichon bie folgende Racht fann ihm Jener von Reuem an, einen Bact mit ihm zu unterzeichnen. D'rauf hat ber Rnecht ben Bofen "in Gottes Namen" aufgeforbert, fich zu entfernen und ba Jener gutwillig nicht hat geben wollen, marf er ihn "in Gottes Namen" gur Thur binaus und bie Treppe hinunter. Roch eine gange Beile gog bem Rnechte ber lange Schwang bes Ungethums über's Beficht, bis es enblich gang hinaus mar. Das Buch ift hernach jum Pfarrer getragen morben und ber hat es verbrannt. (m)
- \* Rach Anderen foll Achnliches vor 40 Jahren geschehen, und ber Bertreffende ein Schäfer bei Langenberg gewesen sein, der, im Mondichein auf der Deichsel seines Hurbenhauschens siebend, las. Sofort fand der Teufel vor ibm, sagte: er kame nicht umsonft und gab ibm ichließlich eine tüchtige Ohrfeige, weil Jener vor Entjeben weber za noch Rein hatte antworten können.
- Rr. 10. Giner Frau auf bem Baberberge in Ronneburg wurde von einem Manne, ber im Zwielicht zu ihr fam, ein Raftchen mit einer "Nahrungöstliege" fast umsonst zum Kaufe angeboten. Sie habe nur mit ihrem Blute barüber zu quittiren. Sehr hat ber Tenfel, benn wer anders sollte ber Unheimliche gewesen sein, ihr zugerebet; bie Frau aber betete ein Baterunser und bei ben Worten: "Führe mich nicht in Bersuchung" ist ber Versucher abgestanden. (XIII.)

- Nr. 11. Zu ein Paar Bauersleuten in Gefell fam ein Frember, ber ihnen ein Mittel anbot, recht viele Milch und Anderes zu erhalten und da hierauf Jene nach seinen Angaben versuhren, gesiel ihnen die Sache anfänglich auch gar wohl. Der Frau aber wurde die Sache weiterhin unheimlich und das nächste Mal wies man den Fremden ab. Der war nun aber Niemand anderes als der Böse selbst gewesen und hat im Verschwinden einen gar häßlichen Gestant hinter sich gelassen. (m)
- Mr. 12. In der Grafe bei Naulit kam zu einer Holzseferin Giner, der versprach ihr zu geben, was es immer sei, wenn sie sich "unterschreiben" wolle. Die Frau sah mit Angst, daß der Mann von unten herauf übel aussah und Pferdefüße hatte. Sie meinte d'rum: sie könne nicht schreiben. So solle sie, antwortete er, statt bessen der Kreuze in ihre Handrigen machen und ihm sagen, was sie sich dabei denke. Sie sagte aber, sie thue es im Namen Gottes des Baters, des Sohnes und des heiligen Geistes. Da hat ihr der Teusel eine derbe Ohrseige gegeben und ist verschwunden. (m)
- Nr. 13. Der Teufelskanzelstuhl ist eine hoch aufgerichtete Felsmasse neben ber Ruhnsmühle bei Schleit. Bur Nachtzeit predigt bort ber Teufel. Der hatte auch einmal mit bem Kuhnsmüller gewettet gehabt, er wolle bis zum ersten Hahnschrei diese Kanzel sammt Treppe aufrichten; aber siehe ba! da ber Hahn schon schrie, sind, wie jett noch, von der Treppe nur einige wenige Stufen erst fertig gewesen. Der Bose wurde barüber so voll Argers, daß er einen großen Stein, der eben zur nächsten Stufe kommen sollte, hinabichteuberte nach der Kühnsmühle. Dort liegt dieser Stein noch heute, mitten im Hofe kann man ihn sehen, und beutlich sind die Eindrücke der fünf Teufelskrallen daran wahrzunehmen. (m. 24)
- Unfern Markersdorf bei Berga ragt auf einem freien Plate am Ausgange bes Teuielsgrabens (einer tiefen Balbichlucht) ein Felsblock empor, ber früher noch bebeutenb höher war als heute. Auch er heißt die Teuielskanzel, meil ber Herrgottsaffe von da herab dem Bolke gepredigt hat". Das Nämliche ergahlt man von ber "Teuielstirche", einer Felspartie am Stromsberg bei Mensborf. (m. 24.)

Dr. 14. Gin Gifenberger, Baftian mit Ramen, ber feiner Mutter entlaufen mar, murbe, ba es ihm bernach weit hinten in China gar übel ging, vom Satan wieber heimgeführt unter ber Bebingung, bei Berluft feiner Geele fich 3 Jahre lang nicht zu mafchen, nicht zu fammen, bie Rleiber nicht zu wechseln, nicht zu beten und nicht in bie Rirche zu geben. Co lebte ber Burudgetehrte, von Jebermann gemieben, 21/2 Jahr in einem Schweineftalle, befleibet mit einem Barenfelle nur, bas ihm ber Teufel umgehangen hatte; bann aber ichenkte ihm ber Teufel ben Reft feiner Dienstzeit und fanbte ihn zu einem Dottor, ber einen Rechtsbeiftand brauchte und feinen finden tonnte. Baftian follte bafur aber eine ber brei Tochter beffelben forbern und obicon bie beiben alteren ben hanlichen Barenhäuter nicht mochten - bie britte und hubschefte von Allen gab ibm aus Liebe zum Bater bennoch ihre Sand. Jest hat ber Teufel feinen Diener bochfteigenfrallig gereinigt und fo icon mit Rleibern und vielem Gelbe herausstaffirt, bag hernach bie beiben anberen Schweftern aus Gram über feine Burudweifung, bie eine fich im Walbe erhangt und bie andere in ber Schoppe fich ertrantt, ber Teufel aber fur eine Geele beren zwei gewonnen hat. (54)

Dr. 15. Beim Dittmar'ichen Sammer, unterhalb Efbach, ftand por Alters eine Duble. Das Wehr mar gertrummert, Die Müllerin in großer Roth; ba tam, als es buntelte, ein Dann gu ihr, ber wollte, noch bevor ber Sahn gum britten Dale geschrieen, bas Wehr wieber aufbauen und nie follte es b'rauf wieber ausgebeffert gu werben brauchen. Nur in fein Contobuch, fagte er, moge fte fich fcreiben, bag fie feine Schuldnerin bleiben wolle ,,in Emigteit". Die Müllerin, Die im Buche bie Namen gar vieler und auch gar pornehmer Leute fteben fah, ichrieb benn auch; als es aber barauf in ber Saale zu platichen anfing, bag ber Gifcht haushoch fpritte und ber Wind gar fürchterlich bagu heulte, murbe ihr's höllenangit und zum Sühnerstall läuft fie, klaticht breimal in die Sanbe und fraht babei jo naturlich, bag ber Sahn alles Ernftens glaubt, es fei Morgen und alsbalb nicht weniger mit lautem Rraben fich hören lagt. Da, beim britten Sahnidrei, ift's tobtenftill braugen worben; bes Morgens aber fah man quer über bie Saale ungeheure Telsblode angehauft und die hochfte Zeit war es gewesen; nur einer ober zwei fehlten noch und der Strom ware abgedammt gewesen für immer. Die Felskette in der Saale heißt denn bis auf den Tag noch: bas Teufelswehr. (49)

Rr. 16. Einer hat einmal bem Teufel seine Frau versprochen gehabt, wenn er ihm in brei Rächten, bis zum Hahnschrei, eine neue Scheune baue. Es war auf einem Dorfe nahe bei Gera und die Sache ging wirklich vor sich; man sah von Nachts 12 Uhr an bis zum ersten Hahnschrei alle brei Rächte wie Ziegel an Ziegel, Balken zu Balken sich sand, ohne daß die Bauenden selbst sichtbar worden wären. Zuletzt schlug aber dem Bauer doch das Gewissen und er entbeckte, es war in der dritten Nacht schon, seiner Frau die getrossene Abrede. Diese ging sogleich zum Hühnerstalle, machte Lärm und der Hahn krähte — ehe der Bau fertig war! Der Teusel mußte jetzt den Bau verlassen, die Scheune ist aber auch nicht zu vollenden gewesen dis auf diesen Tag. (m)

Dr. 17. Bier Spieler maren in Genfertsborf bei Roftrig, bie verpraften ihr Sab und Gut und liegen Beib und Rinder babeim barben - gu ihnen aber trat eines Abends fpat ein Engel Gottes, mahnte fie abzulaffen und wirklich, brei von ihnen wiesen ben himmlijden Boten nicht gurud, fehrten um und murben brave und rechtichaffene Leute. Rur noch milber als zuvor aber trieb es ber vierte und wie es eben wieber in ber Schenke mit Burfeln gar bigig berging, ift geräuschlos ein bartiger Rriegsmann in's Zimmer gefommen, hat ihm zugetrunten und alsbald mit ihm zu fpielen angefangen. Der Frembe aber trug einen weiten faltigen Mantel, barunter ein buntes Wamms und einen langen toftbaren Raufbegen und auf feinem ichlammpigen Sutlein ftedte eine lange rothe geber. Dan bemerkte auch, daß er ein wenig hinkte. Unfangs mar ber Reitersmann im Unglude, fpater aber gewann er bes Spielers Gelb bis jum letten Seller, bagu Saus, Sof, Feld und Gut und jest feste Bener fogar fein Leben ein und feine Seele! Gilf Mugen zeigte fein Die Burfel feines Biberparts aber fielen mit Donnergrollen auf ben Tifch und zeigten 3molf! Drauf murbe es ftill in

ber Stube, burch's Haus aber ging ein Brausen und Sausen, baß es in seinen Grundsesten erbebte. Mit tralliger Hand hatte ber Teufel seine Beute erfaßt, seinen Mantel um sie geschlungen und zur Stube hinaus war es unter Donner und Blit auf und bavon gegangen! Draußen im Dorfe hat man am anderen Morgen bes Epielers Kleiber nur wiebergefunden. (54)

Nr. 18. Junge Leute aus Titschenborf und Raasborf kamen im vorigen Zahrhunderte abwechselnd in ihren Rockenstuben zusammen. In Raasborf kam babei die Rede der Mädchen einmal auf ihre Geliebten und eine von ihnen meinte: sie habe keinen, müsse aber einen bekommen und sollte es der Teufel selber sein. Um elf Uhr etwa trat denn dieser wirklich zur Stube herein und setzte sich nieder. Er hatte die Gestalt eines großen Mannes, sein Rock war grün und das eine Bein war ein Pferdesuß. Allen bangte sehr, als aber um 12 Uhr die Titschendorfer ausbrachen, ging auch der Teufel mit ihnen bis zur Höhe, die Kappel" genannt. Hier erhod sich unter den Mädchen plötslich Zetergeschrei; diesenige, die sich den Teusel gewünscht hatte, wurde in die Luft gehoben, schwebte höher und höher, dis sie verschwunden und auch niemals wiedergekommen ist. Nur ihre Hande hat man in der Nähe noch ausgefunden. (57)

Nr. 19. Einmal war Hochzeit in Hirschfelb und ber Brautreihen ift eben eröffnet, als brei vornehme fremde Herren eintreten und bitten, sie an der Lustbarkeit Antheil nehmen zu lassen. Man tann es ihnen nicht wohl abschlagen, auch nicht, daß der Eine von ihnen einen Reihen mit der Braut zu tanzen begehrt. Aber, oh Schrecken! Der Wann, der der Leibhaftige selber gewesen sein muß, suhr alsdalb mitsamt der Braut zum Fenster hinaus, hinterher die beiden Anderen! Bis zum Grenzbächlein nach Beiersdorf ist man ihnen nachgesetzt; aber nur der Brautkranz der Entführten, der sogenannte Schapel, ist dort ausgesunden worden und hiervon ist jener Erund bis zum heutigen Tage "der Schapelsgrund" genannt. (m)

<sup>\*</sup> Nach Anberen ging in jenem Grunde, in bem es nicht mit rechten Dingen jugeht, allerdings ber Schapel verloren, aber nur beim Nachhausegeben von ber Bochzeit.

Dr. 20. Gin Gbelmann im Boigtlande mar ein gang heillofer Mann in feinem Jahzorne und ein unbefonnener Flucher bagu. Ginft befahl er einem feiner Unterthanen, eine große Giche gu fallen und in fein Schloß zu bringen. Dem armen Manne mar bies aber rein unmöglich und wie er noch in Bange por bes Junters Born bafteht, tommt, in menichlicher Geftalt, ber Teufel ju ihm und meint: er folle nur heimfahren, er felbit gebente mit feinem eigenen Geichirr bie verlangte Arbeit zu verrichten. Wirklich zog er alsbalb bie gange große Giche famt ber Burgel und allen Blattern aus bem Boben, legte fie gleich fo wie fie war auf einen Wagen und fuhr bamit auf eine folche Beife in's Schlofthor hinein, bag Mues barin steden blieb und burch Richts wieber meber por= noch rudwarts gu bringen mar. Ueberbies noch mar ber Baum fo fest worden, wie bas hartefte Gifen. Bollte nun ber Junter je wieber gu feinem Saufe heraus, mußte er mohl ober übel einen anberen Gingang neben bem alten machen laffen! Der Baum aber mar noch gu Enbe bes vorigen Sahrhunderts an feiner Stelle und "fo aus Burwig mit Sammern baran gefchlagen murbe, find Funten ausgeflogen, gleichwie aus einem Feuerfteine". Biel Taufenbe find berzugelaufen, fich von ber Bahrheit biefer Cache felbft gu überzeugen.

Satan hatte übrigens an feinen höllischen Wagen nicht Pierbe gespannt gehabt, sonbern Schatten, bie ben Vorfahren bes Junkers glichen. (47)

. Als Ort, wo bies oder Aehnliches vorfam, nennt man Raundorf. (59)

Rr. 21. Der Tenfel bewacht auf bem Stromsberge bei Mensborf einen großen vergrabenen Schatz und belustigt sich damit, die Beutegierigen, die dort graben, arg zu foppen. Den letzten, welche es damit versucht hatten, daß sie ihm einen schwarzen Bock als Opfer darbrachten, ließ er einen unanständigen Laut hören und bebeutete sie: so lange sie das Thier nicht zu ermitteln wüßten, von bem besagter Laut gekommen, sei alle ihre Mühe eitel. (m)

## Der Tod.

- Nr. 22. Auf bem Tobtensteine, einem steilen Felsberge beim Kupferhammer unsern Neuenhofen, besindet sich eine kugelförmige, oben abgeplattete Erhabenheit. Zur Frühjahrszeit sah man bort zuweilen ben Tob sigen, als ungeheuren Riesen. Mit ben Füßen platscherte er im Wasser ber tief unten vorübergleitenden Orla. In der 12 ten Stunde aber kehrte er das Gesicht von Süben nach Westen, schreitet über die gegenüberliegende Berghöhe und verschwindet zulet in dem großen Garten bei ber alten Capelle zu Grobis. (24)
- \* Ju Beiba fah man einmal "ben Tob" auf einem Schimmel hinein in's Spital reiten.

### Riesen.

- Rr. 23. Die Burgherren einer alten Ruine zwischen Weitisberga und Schmiebebach bei Lobenstein sind Riesen gewesen, weshalb man die Stätte auch die Riesendurg genannt hat. Daneben auf einer Wiese zeigt man "die Riesengraber", b. h. mehrere kunstliche Hügel, in benen sie begraben liegen, und nicht weit davon erinnert auch die nie versiegende Riesenquelle daran, daß einst Riesen hier haußten. Recht geheuer ist es an allen diesen Orten heute noch nicht. (24, 42)
- Die oft ergahlte Begebenheit von einem Riesentöchterchen, bas einft einen Aderbauer mit Pflug und zwei Pferben als Spielzeug in ber Schütze beimbrachte, ergahlt man (nach 59) auch von ber Riefenburg bei Beitisberga. Dort lagten bann bie Eltern, fie solle ben nühllichen Mann gleich wieder an feinen Ort tragen, benn wenn ber Baner nicht arbeite, hatten die Riefen nichts 311 leben.
- •• Ein Riefe, ber bei Langenberg haufte, "mar jo groß gewesen, baß er einmal ben besonbers spigen Rirchthurm bort als Zahnstocher benutt hat" 2c., im Uebrigen aber bietet bem Bolfe noch immer jebe Knochenausgrabung Anlaß

ju ber Behauptung, daß die Knochen auf ein weit größeres Geschlecht gebeutet hatten, als die jest lebenden Menschen es find. (m)

Rr. 24. Einst standen Riesen bei hilbersborf und andere bei Rußborf und warfen sich. Daher kommt die Menge großer Steine, die heute noch auf den bortigen Feldern umherliegen (m). Undere dagegen wissen, was die Wacken bei Rußborf betrifft, sie alle hätten einst in dem Schuh eines Riesen gesteckt. Das drückte ihn nun denn doch etwas, weshalb er den Schuh auszog und die Steine ausschüttete. Da sind sie just auf die Rußdorfer Felder gefallen und liegen heute noch da. (XIII.)

Rr. 25. Auf bem Gipfel eines Felsens unfern Gössith an ber Saale haußte auf seiner Burg ein ungeheurer Riese. Wenn seine Stimme meilenweit hörbar ward ober wenn bie Umwohner sein Haupt aus ben Wipfeln ber hunbertjährigen Bäume hervorragen sahen, bangte ihnen und Zeber brachte willig seine Habe dar, um mit dem Gewaltigen in Frieden zu leben. Gin häßlicher Feuerwurm aber wohnte jenseits der Saale auf dem Drachensteine. Der zog des Nachts durch die Lüfte auf Raub aus und verloren war, was er sich dazu ersah. Vor dem Riesen, nur flüchtete er sich auf seine unzugängliche Felsenburg, denn nur dieser wagte den Kampf mit ihm und schützte das Land umher.

Einst war ber Riese mit seinem Weibe hernieder gestiegen zur Saale, im dortigen Haine den Göttern zu opfern, da erscholl Klaggeschrei und höhnisch ließ der Drachenwurm, in den Lüften schwebend, den Opfernden ihr einzig Söhnlein sehen, das er, aus ihrer Burg geraubt, in den Krallen davontrug. Bei diesem Andlicke im Innersten ergrimmt, riß der Riesenvater den gewaltigen Opferstein aus seinen Grundsesten und schleuberte ihn so mächtig empor, daß Drache und Kind getrossen herab in den Fluß stürzten und vom Steine begraben wurden. Das Riesengeschlecht ist hernach erlossen, der Fels aber, der die Spur von des Riesen Fußtritt zeigt, als er, vor Schmerz außer sich, dagegen gestoßen, ragt noch über die Wellen und erinnert durch seinen Namen "der Riesenstein" sort und fort an die eben erzählte Begebenheit. (33)

## 3 werge.

Dr. 26. In ber fogenannten großen Zwerghohle bei Stublach \*, bie mit ber "fleinen Zwerghoble" bei ber Milbiger Biegelei burch unterirdifche Bange verbunden ift, lebte vor vielen Jahren unter ihrem Konige Corplis ein ganges Bolt von Zwergen \*\*. Rur gumeilen erschienen fie ben Ummohnern, ofter fah man nur, bag fie Bafche aufgehangen hatten. Gie verftanden nämlich fich unfichtbar zu machen. Corplis, ber Konig, mar febr weise; man brauchte, um fich in allerlei Roth Raths bei ihm zu erholen, nur brei glatte Elfterfiefel rudlings über fich in bie Sohle hinein zu merfen und brei Mal zu rufen: "Corpllis ericheine", bann erichien ber Ronig. Co blieb es lange Zeit. Die Zwerge aber trugen ben Ummohnenden, befonders ben Ginwohnern ber Stadt Gera, ber Cubamuble ic., viele frifchgebadene Brobe fort, auch ftablen fie ben Badern bie Semmeln von ben Genftern meg \*\*\* und hatte man bies auch eine Beitlang willig geschehen laffen, fo murbe es, ba es ihrer zu viele, endlich boch zur Laft und man fürchtete, barüber am Ende felbft Roth leiben zu muffen. Es murbe beshalb - man meint nach bem bem Lanbesberrn gegebenen Rathe eines Pfaffen - Renchel (Unnis, Rummel) in's Brod gebaden und alsbald erhob fich unter ben Zwergen ber Wehruf: "Fenchelbrot, unfer Tob!" Gie murben frant bavon und viele ftarben. Um jene Beit nun befand fich unfern ber großen 3merghohle bei Stublad ber Gifcher aus Langenberg, Wollmar mit Ramen, mit feinem Rahne. Ploglich fah er ben Konig Cornlis vor fich und horte beffen Bitte, ihn und fein Bolt über ben Gluß zu feben \*\*\*\*. Seinen Sut, murbe er bebeutet, moge er nur vorn auf ben Rahn ftellen, bamit ein Jebes bas Gahrgelb hineinlegen tonne. Jest horte ber Gifcher ein lauge anhaltenbes leifes Rlappern und Rlingen, gleich bem Rlange bineingeworfener fleiner Dange, boch, obgleich fich ber Rahn tiefer und tiefer fentte, von ben 3mergen fah er feinen außer bem Ronig Coryllis. Wie ber Rand bes Rahns nur noch zwei Finger breit über bem Baffer mar, ftieg ber Fifcher ab und jenfeits bemerkte er, bag

fich ber Rahn eben jo langfam wieder hob. Gein Sut aber mar beinabe voll von fleinen Golbblechen (Zwergel- ober Pfengelgeld, Schwimmer, Gilberlinge, Pfennige). Auf einen Augenblid marb er babei auch ber 3merge gewahr, wie fie weiter gogen und er hatte mit Staunen ihre ungablige Menge gefeben \*\*\*\*. Rachber mußte lange Riemand, wie ber Fifcher auf einmal zum reichen Manne geworben \*\*\*\*\*, bie Stelle aber, auf ber einft bie Zwerge bei ihrem Wegzuge fich ausbreiteten, verobete und ift unfruchtbar geblieben bis auf biefen Tag \*\*\*\*\*\*\*. (m XI. 20, 40, 48)

\* Rur bie nbrige Menschbeit unnabbar, verfett bie Cage ein großes icones Schlog in bas Innere ber Soble; Borwitige, bie bis babin gebrungen, fab man nie wieder, man permuthet, daß die Zwerge fie getodiet haben. (m) Bei ihrem Abange gerftorten bie 3merge auch ihren Banberpalaft. (20).

\*\* Die Große ber Zwerge wird fehr verichieben angegeben; balb giebt man ihnen Rinbergroße von etwa 1-3 Rug, baib eine weit geringere Große nur. - Das fonftige Musfeben bes fich feit Jahrhunderten taglich mehrenben "Geichmeißes" ichilbert eine unferer Quellen als fanm menschenabnlich, frupplig, grantich, mit aufgebunsenem Ropfe, bod'rigem Raden, ichwapplichem Kropfe und rungligem Befichte; ihre Sprache: als ein batternbes Bejimme ac. (20)

\*\*\* Einige nennen fie faul und ranbfichtig, laffen ihnen auch Rinber fiehlen ober verwechseln und fie fich unfichtbar machen, wenn man fie fangen will. Go geichah 3. B., als bie Thieschiper mit Annppeln und Stangen gegen fie ausgezogen maren. Reben Lebensmitteln aller Urt vergriffen fie fich auch

am Lohne bes Gefinbes. (XI. 20)

\*\*\* Auch ber Enbamuller und ber Unterhaufer Soffifcher merben genannt, unter Berlegung ber leberfahrtfielle in bie Rabe von beren Bohnnng.

Dieje holte man aus ben Betten. (m)

\*\*\*\*\* Manche Graahler laffen bem Gifcher vom Ronige ben Rath geben, fich nicht umgufeben, ober auch, baf er mit einer Stednabel ein Loch in feinen but machen und burchjeben fonne - ba fab er, wie bie Spite bes Bugs bereits ben Rofditer Berg eritieg, mahrend bie Letten noch bei Stublach überfesten. Andere laffen ben Bug über Bieblach geben und bie 3merge bem gifcher wie ungablige Ratten ericheinen (m); noch Andere aber miffen: ber Bug, in Sorben und Buge abgetheilt, fei bis gegen Mittag gum Saine hingegangen, Niemand miffe, mobin weiter; bie Magaifchen aber feien bei feiner Annaherung aus bem Dorfe geflohen. (20)

\*\*\*\*\* Der Unterhanfer Soffifcher wollte nur weniges Pfengelgelb erhalten haben; ebenfo wird ergablt, auch ber Langenberger Fifcher fei gn Richts babei gefommen, weil er bie unicheinbaren Müngen aufangs weggeworfen und gu ipat erft bemerft habe, baf fie von Golb gewesen. Ihr Beniges bavon mar im hute hangen geblieben, wo er es hingeschüttet aber, lag fpater Laub nur. (m)

\*\*\*\*\*\* Roch lange, wohl an 50 Jahre, blieb ber breite Weg, ben Die 3merge gezogen, von ber Sohle binauf nach bem Lerchenberge - zwischen Ros ichit und Langenberg -, ohne Grasmuchs; jum Mindeften am Gingange in Die Soble felbit hat fein Gras auffommen fonnen. Roch heute fieht ber gangen Strede entlang etwa 8 Ellen breit bas Getreibe um bie Salfte niedriger, als anderswo. Auch bie Unfruchtbarfeit bes naben Prehlzigaders wird bem Zwerg-

3. B. als biejenige unter Beinrich III. ober Reichen († 1366), ein anderes Mal ware ber Bater bes noch lebenben hoffischers ber Fahrmann gewesen zc. (m 24)

Dr. 27. Roch eine zweite Erzählung handelt von ber Stublacher Zwerghöhle wie folgt: "In biefer Sohle haben vor langer Beit 3merge gewohnt; bas maren friedliche, gutmuthige Leutchen und mo fie Gintehr hielten, ba mar auch Segen. Gie halfen mit in ber Birthichaft, huteten bas Bieh, maren befonbers geschäftig beim Brotbaden und Bierbrauen, aderten im Monbicheine und halfen Dreichen im Binter. Go aber im Saufe Unfriede herrichte, mo man fluchte und gottesläfterliche Reben führte ober mo man ben Conntag entheiliate - ba hatten fie nimmer ihres Bleibens. Rumeilen forberten fie Brot von ben Leuten und mer bas Seinige mit ihnen theilte, ber fonnte barauf rechnen, bag er ben anberen Tag auf einem Felbraine ein weißes Tuch ausgebreitet fanb, auf bem ein weißer mohlichmedenber Ruchen lag. Befonbers hatten fie bie Bewohner bes Dorfes Stublach fehr lieb und verweilten gern unter ihnen, unter anderem bei einer Familie, die heute noch in Boblitand ift.

Es war nun um bie Zeit bes Dresdner Friedens (1746) ba hörte ber Fischer in Langenberg in einer mondhellen Nacht etwa gegen 12 Uhr ein heftiges Pochen an seiner Thur und als er das Fenster öffnete, sah er zwar Niemanden, vernahm aber eine leise Stimme, welche ihn bat, er möchte mit seinem Kahne an's jenseitige Ufer der Elster hinüberfahren, man harre dort seiner und begehre um ein gut Fährgeld übergesetz zu werden. Der Fischer zögerte anfangs, aber als man ihn wiederholt bat, kleibete er sich an, stieg in den Kahn und fuhr an die bezeichnete Stelle bei der Zwerghöhle. Da sah er zwar Niemanden, hörte aber ein leises Murmeln und ein Hin- und Hergehen und bemerkte auch, daß sich sein Kahn immer mehr und mehr füllte. Man hieß ihm nun abstoßen vom Lande und er hatte Mühe, den schweren Kahn durch die Wogen zu leiten. Als er nun am anderen Ufer angelangt war, sprang eine solche Wenge Zwerglein aus dem Kahne heraus, daß er sie nicht zu zählen

vermochte. Was ber Fischer für seine Mühe bekommen hat, hat er nicht gesagt; viel Gelb aber ist es gewiß gewesen, benn er hat sich seit bieser Zeit recht wohl befunden. Am anderen Worgen endlich sah man wohl zwei Stunden weit den Weg, den die Zwerge in gerader Linie durch Feld und Walb genommen hatten und ist auf bemselben innerhalb von zwanzig Jahren kein Gräslein gewachsen, auch hat allba kein Getreibe mehr gedeihen wollen. Seit jener Zeit benn sind auch keine Zwerge mehr in der Gegend gesehen worden."

Was aber bie gutmuthigen Zwerge, ihren König Beheler an der Spitze, auszuwandern bewogen, erzählt die alte Sage wie folgt: "Der Bauer G. im Dorfe Stublach hatte Hochzeit und zu derselben, natürlich nicht ohne Geschenke, hatten sich auch einige Zwerge eingefunden. G. war an diesem Tage ein wenig übermüthig und wollte sich mit den kleinen Gasten einen Spaß machen. Da er nun wußte, daß sie einen Ubscheu vor dem Kümmelbrot hatten, seite er ihnen Kümmelbrot vor. Da singen die Zwerglein an, bitterlich zu weinen, ein Getöse erhob sich im Hause und beim Weggehen sagten sie: sie müßten nun diese schone Gegend verlassen und nicht ferner würden sie bei ihm einkehren. Das geschah aber in der Nacht, als der Langenberger Fischer das Pochen bei sich vernahm um Witternacht."

Noch eine andere Erzählung sagt: "Die fortlaufende Zeit und bie zunehmende Aufklärung habe endlich diese guten Wesen vertrieben; traurig und mit wehmuthigen Bliden nahmen sie von den Umwohnenden Abschied und ließen sich Alle auf einmal eine ganze Nacht hindurch unweit Köstrig durch einen Fischer über die Elster setzen. Seit ihrem Abzuge nun, sagt das Bolk, sei für die Gegend die glückliche Zeit vorüber." (VII. 24)

• Ganz Aehnliches wieberholt im Frankenwalbe, wo die "Zwergle" ziemlich häufig waren. Sie wohnten in den haufern guter und frommer Menschen, halfen beim Bieh und überhaupt bei der Arbeit, verschwanden ader seitidem unter den Menschen Tren und Glauben verschwunden ift. Man will auch wissen, besonders eine Frau, die ihnen das erbetene Brot noch ganz heiß vorgeseht, habe ihnen damit Anlaß gegeben, mit heulen und Greinen auszuziehen. (24)

•• Unfern Goldis (besonders im unteren Birficht und im Thale nach Babren ju) kennt man auch "Ouergelslöcher". Wenn die Zwerge, die da hauften, in die Tümpelsmühle kamen und mahlen halfen, oder wenn fie sich in die Heufen jetten oder auch des Nachts die Haufen auseinander warfen, so sacht bies die Leute gern, benn es brachte ihnen Glud und mehrte das heu. (49)

Gifel, Gagenbuch.

- \*\*\* helfenbe Zwerge brachten großen Bohlftand in die Raubamuhle bei Eisenberg so lange man ihnen bafür in reinlichen Gouffeln Obit, Brobden ober Ruchen hinsehte. Einst hörte man aber ihr Stönnen und Aechzen in der Mühle bie gange Racht, welches klang wie das Piepen zahllofer Mäuse; die Müllerin hatte nämlich Kummel zugebaden und sie badurch frant gemacht. Sie wandten sichnum weg und bamit war auch der Bohlstand vorüber.
- \*\*\*\* Den Zwergen ahnlich finb "bie Bergmannchen", bie in einer Soble zwischen Marlebreuth und Gelbig wohnten, aber fortzogen, "weil fie bas Rochen ber hammerwerte und bas Fluchen ber Menichen nicht vertragen tonnten. (52)

Nr. 28. Die Zwerge ber Stublacher Soble stahlen in Gera nicht nur Brob und Semmeln, sonbern auch Fleisch. In der Geraer Fleischbant sah ein Fleischer einmal, wie eine Hand ein Stud Fleisch wegzerren wollte. Gleich hackte er hin und die Hand best unsichtbaren Zwergleins blieb liegen. Es bekam ihm dies aber sehr übel, benn wie er bald barauf ein Stud Bieh von Stublach der Elster entlang nach der Stadt zu treiben hatte, rief eine Stimme: "Warte, Du hast mir neulich meine Hand weggehackt!" und ehe er sich's versah, lag er im Wasser, kaum daß er sein Leben zu retten vermochte. (m)

Dr. 29. Gin Gifchermabchen mar einft bei Stublach über bie Elfter gefahren, um fich von jenjeits Blumen gu Rrangen gu bolen. Da trieb ihr ber Baffergeift ihren Rachen fort und trot allen Sammerns und Sanberingens, mußte fie fich entichließen, fern vom Saufe die Rube zu suchen. Da mar aber im Traume ein Knabe au ihr getreten, hatte ihr die Wange gefüßt und gerathen : gebe bin im bellen Monbicheine gur Boble, mirf hinter Dich breimal zwölf Riefel und rufe breimal babei unferes Ronias Ramen: Cornllis! ber mirb Dir helfen. In ber Sohle, beren Banbe von Rrnftallen gligerten, eingelaffen, fant fie ben Ronig mit ber Rrone auf bem Saupte und mit feinem Sohne, jenen Rnaben, neben fich inmitten feines Bolts und wie fie auf Befragen ausgesagt, bag fie megen bes verlorenen Rahnes Strafe fürchte, berebete fie ber Ronig, lieber bei ihnen, ben Zwergen, zu bleiben. Bahrend biefe nun allnächtlich auf Raub ausgingen und fort und fort neue Bange burch bas Innere ber Erbe mublten, verbrachte jene ihre Tage auf luftigen Muen fpielend ober im Bache babenb, bei ungeftortem Cang und Tanz. Als aber enblich die Zwerge die Gegend verließen, da ist bas Fischermadchen allein nur noch zurudgeblieben und endlich hat sie der Wassergeift voll Tude zu sich hinabgezogen in's Wasser. (XIII.)

Nr. 30. Sehr unleiblich machten sich die Zwerge, die in der Felswand links der Elster zwischen Unteröppisch und Wolfsgefährt wohnten. Sie stahlen und vertauschten z. B. auch die Kinder. Da ihre Zeit um war, zogen sie, es mag nun etwa 60 Jahre sein, fort; in einem nahen Dorfe aber lebt noch heute ein Wann, der, obsisch er über 60 Jahre alt ist, doch nur die Größe eines Knaben hat. es ist dies solch' ein Zwergellind, das seiner Wutter statt des ihrigen in die Wiege gelegt worden ist. Recht gut hat sich damals die Frau erinnern können, daß sie etwas schleichen gehört; sie hatte aber mit der Hand ihr Kind zu fühlen geglaubt und sich überdies auf die verschlossene Thüre verlassen. (m)

\* Ein anderer ungewöhnlich fleiner Mann in Kleinebersborf wird ebenso für ein zugetragenes Zwergelfind gehalten. Manchmal legten die Zwerge die geraubten Kinder auf der Thürschwelle des Hauses nieder; eine Mutter auf der neuen Sorge hörte das Kind bort schreien und vernahm auch dem Wiederhereinragen das heimliche Lachen der Zwerge brausen. In Großebersborf endlich ließ man, das Bertanichen der Kinder durch die Zwerge zu verhüten, die Wöchnerinnen in Himmelbetten schlafen und souft noch glaubt man, sich nicht durch Schloß und Riegel, wohl aber durch Kettelchen, die an der Thüre besestigt find, vor ihnen schiften zu können. (m)

'Rr. 31. An ber Wiesenthal bei Schleit machten es sich zwei Zwerge zum Bergnügen, bie kaum errichteten heuschober wieber einzureißen, westhalb endlich eine Magd ben Einen von ihnen einen tüchtigen hieb mit bem Rechenstiel versetzte. Zest liesen beibe mit lautem Geschrei bavon nach einer Gegend, wo ihrer ein ganzes heer lagerte; ber Geschlagene rief babei immer "Seltethan, Seltethan!" Seine Genossen bachten anfangs, er selber habe es gethan, sielen über ihn her und schligen ihn; bis endlich auch der Zweite herzukam und ihnen die Sache erklärte. Da ging's benn über die Magd her und viel hätte nicht geschlt, so wäre sie von ihnen in Stücke gerissen worden. (m)

- Rr. 32. In ber großen und kleinen Holle, zwei Schluchten bei ber Weibaer Papiermuhle, sind öfters Zwerge gesehen worden, welche offene Tafel hielten; am häufigsten zu sehen war Giner mit einem eizernen Hutchen. (49)
- \* Als Aufenthaltsorte von Zwergen bezeichnet man weiter: bas Innere bes Pforbinerbergs mit ben noch fichtbaren Ausgängen an bessen West- und Subabhange (NB. alten Berglöchern); die Gegend bes alten Geraer Rabensteins; bie unterirbischen Gange und höhlen von Postersteine (am Mönchssteige baselbst fah man sie Wäsche aufhangen); einen Gang, ber Gasthof und Kirche zu Groß- Orarbort verbindet ze. zc. (m 58)
- Dr. 33. Gin Schuhmacher trug bes Nachts bei Monbichein ein Baar Stiefel nach Oppurg. Als er gur langen Teure fam, einem fteilen Relfen am Bege, mar oben auf bem Galgenberge ein luftig Getummel; Gines aber rief ihm herunter: ob er eine Stunde lang Regel aufftellen wolle? Der Dann machte gute Diene gur Sache und ftellte willig auf; es maren aber lauter mingig fleine Leute, Die fich ba vergnügten und ebenjo zwergmäßig maren Regel auch und Rugeln. Roch mar feine Stunde verfloffen, als bie Befellichaft zerftob; nimm, fagten fie, wenn Du fie fortbringen fannft, Regel und Rugeln zum Lohn. Dieje maren nun eben nicht zu fcmer, fie fanden alle Plat in feinen Stiefeln; ba fam aber ein großer hund hinterher gelaufen, nach bem ber Schuhmacher in ber Unaft mit einer ber Rugeln marf. Die Bestie fing fie auf mit ihrem feurigen Rachen und lief bamit jum Berge gurud, mar aber gleich barauf mit vollen Sprungen wieder bei ihm. Jest flog bem Sunbe ein Regel in ben Rachen, ben er auch jum Berge gurudtrug, um alsbalb nur befto rafcher gurudgutehren und ein neues Stud gu holen. Dem Alüchtigen maren fo, als er enblich Oppurg erreichte. nur brei Stud noch übrig geblieben, eine Rugel und zwei Regel; bie erftere aber mar, bei Lichte besehen, von Gilber, die beiden letteren aber pon Golb. (49)
- \* Saft gang bie nämliche Sage fpielt auch in ber Gegenb von Grimmla unfern Beiba. (m XIII.)
- Rr. 34. Gin Balbort bei Titschendorf führt ben Namen: Stutenkamm. Es war ber Gib von Zwergen, die viele Stuten befagen und unfichtbar blieben, wenn fie auf folden ritten. Nur

wenn fie zu Fuß waren, blieben fie fichtbar, aber auch nur fur einen einzigen Tischenborfer, ber mit ihnen verkehren und Stuten von ihnen taufen burfte.

## Seim den.

Nr. 35. So lange die Seinichen mit ihrer Königin Perchtha im Lande verweilten, herrschte ein fröhliches Treiben in den Dörfern Cosdorf und Röbern (Orlagau), benn die Heimchen tannten Alles, was den Landbau angeht, man war traulich mit ihnen und Alles gedieh wohl. Da tam aber einst ein ernster Mann aus der Ferne, der niemals lachte; der lehrte dem Bolke einen neuen Glauben und hat die Leute gegen Perchtha mit ihren Heimchen so eingenommen, daß man die Kinder vor ihnen barg und ihrer ferneren Hise schmähte.

Da war es benn an einem Dreikonigsabenbe als unterhalb Presnit an ber Saale ber Fährmann gerusen wurde. Gine verschleierte stattliche Frau in schlossenweißem Kleibe stand vor ihm und um sie her eine Wenge trauernder Kinder. Es war Perchtha mit ihren Heimchen, die nun die Gegend verlassen wollten. Dreimal beim Ucbersetzen war ber Kahn übervoll gewesen, jenseits aber zimmerte Perchtha an ihrem Pfluge und ließ dem Fährmanne als Lohn die Spähne, die sich später in Gold verwandelten.

Bon jest ab verobeten bie Fluren; im Rriege murben Cosborf und Robern vermuftet und heute ift ihre Stelle nicht mehr zu finben. (33)

- . Aehnlich bei Raulsborf und angeblich unfern Roftris.
- \*\* Die Zirpen besonbers, insofern fie fich in Saufern horen laffen, nennt man haufig "Seimchen". (m)

Rr. 36. Eine Frau in Bobelwit klagte am Grabe ihres einzigen Kindleins schon die britte Nacht und weinte und harmte sich über alle Maaßen. Da zog Perchtha einher mit ihrem Heere von Kinderseelen. Auch das Kindlein der Weinenden war barunter, das Krüglein aber, das es trug, war bis an ben Rand gefüllt, daß er gar schwer war und es ben Anberen kaum folgen konnte. Wie es die Mutter hob, sprach's "Mutter arm, ach wie warm", dann aber bat es, nicht mehr zu weinen, benn "siehe, Mutter, hier im Kruge sind Deine Thränen und kommen noch viele hinein, kann ich nimmer zur Rube gelangen". (33)

\* Daffelbe bei Bilhelmsborf.

## Solzweibel.

Nr. 37. Bis vor etwa 60—70 Jahren lebten in den Walbern bes Boigtlandes die Holzweibel\*, deren von älteren Personen wohl selbst noch gesehen worden sind. Sie waren in der Gestalt etwa dreijährigen Kindern gleich, doch sahen sie grau aus und hatten ältliche Gesichter\*\*. Biele haben sich damals im Hässischolze bei Loissch und im Aumaer Haardwalde aufgehalten und auch von diesen heißt es, daß sie kleiner gewesen sind als gewöhnliche Menschen, aber nicht wohlgestaltet. In ihrer Tracht ähnelten sie den oberländischen Bäuerinnen und hatten auch solche gelbbraune Schürzen, wie die Landleute dei Schleiß. Wenn sie über den Weg schlüpften, schreien sie nicht selten: Hilf! denn sie waren gar furchtsam und ängstelich\*\*\*. Auch in der Klinge, einem waldigen Felsen bei Loissch, konnte man ihre Ruse hören und zuweilen den Rauch aufsteigen sehen von ihren Lagern. (23 m)

- \* Neben Holzweibeln ift zuweilen auch bie Rebe von Berge und Walbweibeln, von Holze und Moodfrauleins, enblich auch von Holzmanneln. Bon letteren heißt est: "sie waren nicht gleich gutartig, trugen grüne Kleibung mit rothen Aufschlägen und auf bem Kopfe schwarze breiedige Hüte". (23, 33 m)
- \*\* Roch im Jahre 1830 will ein junger Mann in ber Schlee zwei Holzweibeln begegnet sein. So viel er in ber Dammerung hat sehen können, hatten beibe ganz bemoofte Gesichter und trugen Körbe von ungeschälten Beiben auf bem Rüden. Eins bavon stridte an einem grünlichen Strumpfe. Schweigenb zogen sie aneinander vorüber. (49)
  - \*\*\* Ein Solzmannel und ein Solzweibel hatten fich nach Ginigen, ebenfalls

in ber Schlee, ein Haus aus Baumrinden gebaut. Diese sprachen oft mit ben Menschen, mit benen sie freundlich verkehrten und von benen sie sich nur burch ihre Kleinheit unterschieden. Sie lebten von Burgeln. (23)

- Rr. 38. Bei ber Holzmuhle unfern Dortenborf hielten fich im Walbe Holzweibel auf, die kamen oft zu den Leuten, wenn fie Seu machten, halfen ihnen und aßen bann auch mit. Beim Nachhausegeben begleiteten sie die Bauersleute ein Stud und verschwanden bann meiftens fast unbemerkt in ben Buschen. (23)
- \* Den Forstwolfersborfern halfen Solzweibel bes Rachts in allen Dingen, bejonbers bas Meinharbt'iche Gut besuchten fie bort häufig. (23)
- Nr. 39. Im Rohmann'ichen Haufe in Stait hatten sich zwei Holzweibel heimisch gemacht. Die halfen sleißig in allerlei häuslicher Arbeit, besonders Sonnabends beim Scheuern; nur mußte Alles ruhig und sittsam hergehen, besonders war ihnen das Fluchen zuwider; wo dieses vorkam, wichen sie sogleich. Ginst soll nun ein roher Knecht beim Gesinde dort angekommen sein, der lachte überlaut, schalt, fluchte und war frech gegen die Mägde gleich verließen die Weibel das Haus und bessen Wohlstand hat seitdem merklich abgenommen. (23)
- Rr. 40. Ein Triebefer, der nach seinen Klösen sehen wollte, sand ein Holzweibel im Ofenloche steden und schimpste und fluchte darüber sehr. Da ging das Holzweibel immer rückwärts fort, nichts als "huh! huh!" sprechend und auch als ihm nun Brod angeboten wurde, erwiderte es weiter nichts als "huh! huh!" und entfernte sich. (23)
- Rr. 41. Der Schaftnecht in Knau hatte einmal eine Liebschaft mit einem Holzweibel, wobei sich Niemand besser stand als die Heerbe, benn das Waldweibchen schüttete ber ganzen Heerbe aus seiner Schürze das Futter vor. Da ließ der Knecht seiner Gesiebten aus Sitelkeit einen neuen Rock machen und weg war sie das Holzweibel hatte gesagt: "Schämst Du Dich meiner, schäme ich mich Deiner!" (49)
- . Auch in Forftwolfersborf blieben Solzweibel, bie bas Bieh vortrefflich und ohne ben Borrath zu erschöpfen gefuttert hatten, meg, als ihnen bie Lente

Rleiber hinlegten; ebenso murben fie aus ber Mertenborfer Duble verscheucht, weil ihnen bie Mullersleute Rleiber und Schube bingelegt hatten. (23)

- Nr. 42. Auf Schenks Gut in Lothra, sonst ein Ebelhof, murbe einmal das Haus eingerissen, in dem Holzmännel und Holzweibel gewesen waren. Als nun die Leute aus Drognitz vorübergingen, hat so ein Holzmännel am Bache gesessen und hat sein Röckhen gewaschen. Zene haben's gefragt, was es da mache? Hat es geantwortet: "Heut' wasch' ich mein Röckli aus und morgen zieh' ich in ein ander' Haus". Seitbem war kein Glück mehr auf dem Gute. (X.)
- \* Einmal auch fing man in Dörtenborf ein Holzweibel ein und behielt es einige Zeit. Da brobte es ben hausleuten mit vielem Unglude und warb freigelaffen. (23)
- Rr. 43. Der hirt von Moberwit wurde beim Frühstück von einem Moosweibchen um Brod gebeten. Er sagte: "Wenn Du mir ein Mittel für kranke Schafe lehren willst, sollst Du Brod haben. Jenes theilte ihm viele mit, er aber erwiberte: "Nun gut, jetzt kenne ich Deine Heilmittel, nun sieh zu, wo Du Brod herbekommst." Da lachte bas Moosweibchen und rief: "Das Beste weißt Du noch nicht, was wider ben Bettel hilft!" und richtig, balb nachher starben alle seine Schafe am Bettel. (55)
- Rr. 44. Einige Solzweibel fragten auf ber Sohenwies unweit ber Centmuble bei Greit bie Schubkarner nach ihren Geschäften aus, wenn sie nach ber Stadt fuhren. Einer fertigte fie etwas furz ab — ift aber brei Tage nachher verstorben. (XIII.)
- Nr. 45. Allerlei Muthwillen verüben bie Holzweibchen besonbers beim Heumachen. Da war Eins, bas auf ber Thalwiese beim Buchaer Galgenbuschholze bie eben vollenbeten Heuschober lachend immer wieber zerstörte und hiervon nicht abließ—troh aller Ermahnung. Endlich versette ihm ber ärgerlich gemachte Bauer eins mit bem Rechenstiel ba schrie es laut auf, aus bem Walbe aber tam bas Walbmannchen: "Was hast Du mit meiner Frau?" fragte es. Der Bauer zeigte ben Schaben und erzählte ben Hergang, worauf jenes sein Weibchen bebeutete: "Wie Du gethan, nimm ben Lohn, hatt' er Dich umsonst geschla'n, war's um ihn geschehen." (33)

- Auch gufällig beim Beumachen auf bie Ferfe getroffene Solzweibel ihaten gewaltig garftig; übrigens nedten auch bei Frisau Solzweibel bie Mabenben zc. (XIII. 23)
- Rr. 46. Zu einem Baber, ber auf ber wilben Taube wohnte, tam eines Abends Jemand, pochte an's Fenster und bat mit seiner Stimme um seine Hilfe. Als er sah, daß es ein kleines graues Holzmännel war mit einer Gerte in ber Hand, grauste ihm aber und er wollte nicht mitgehen. Da bat jenes gar flehentlich, sagte, sein Weibchen habe ben Arm gebrochen und gab die Versicherung, daß ihm Nichts geschehen werbe. So ging er benn mit hinaus in ben Schleewalb und in das Hauschen der Leute, richtete wirklich ben Arm bes Holzweibels wieder ein und schleente ihn dann. Dreimal holte man ihn noch ab zum Berband und zuletzt wurde er auch zu seiner Zufriedenheit bezahlt, benn er erhielt fünf alte Thaler.

Spater ift er wieber in bie Schlee gegangen, aus Rengierbe nur, um zu sehen, was bie Holzleute machten; aber ba hat er bie ganz guten Wege, bie er hin- und zuruckgeführt worben war, nicht wieber zu finden vermocht. (XIII.)

- Rr. 47. Ginem Mabchen, bas einem Holzweibel Brob gegeben, gab biefes einen Knaul Garn als Gegengabe und sagte ihr, sie moge ben Knaul nur in ihre Labe legen, daß ber Faben zum Schlüsselliche heraushänge, so könne sie bavon spinnen ihr Lebelang. Der Knaul nahm wirklich auch nicht ab, so viel schon bavon gesponnen war, als aber die Besterin einer Freundin bavon erzählte und auch biefer bavon zu spinnen ersaubte, hatten Beibe alsbalb bas Ende in ben Handen. (23)
  - . Gang ahnlich ging es einem Schafer bei Boblsborf. (83)
- Rr. 48. Bon einem Kuhmäbel fiel es auf, baß fie immer so viel Brod mit in den Wald nahm und daß fie bei ihrer Zurudtunft immer so viel gestrickt hatte. Da entbeckte man's. Sie gab einem Holzweibel von ihrem Brode und dieses strickte ihr bafür. (23)
  - \* Aehnlich auch bei Großbrarborf. (XII.)

Nr. 49. Einstmalen schnitten bie Loitscher Korn. Da hörten sie mit quatender Stimme ein Holzweibel rufen: "Mab gerran!" d. h. Magd, eb'ne die Kohlen im Backofen! Eine der mahenden Mägde rief: "Backt mir auch einen Kuchen mit!" Als sie nun fortgingen, fanden sie auf einem Naine einen ordentlichen in vier Theile zerschnittenen Kuchen, welcher in eine weiße Serviette eingeschlagen war. Die Magd stand an, davon zu genießen, doch die Anderen meinten, sie habe gefrevelt und musse nun auch davon effen. Sie that es und fand den Kuchen sehr schmackhaft. Die Serviette blieb liegen und war weg, wie sie wieder hinkamen. (23)

· Gang Aehnliches begegnete Schnittern bei ber Ottermufle unfern Sobenölsen. Dort hatten fie rufen boren: "Ruchen h'raus, immer Ruchen h'raus!" (m)

Nr. 50. Am Jugwege zwischen Wilhelmsborf und Dobian bei ben sogenannten Eisengruben, einer einsamen Bergwand, hörte ein Aderknecht, wie die Holzweibel vom Kuchenbacken rebeten und bat sich auch ein Stück aus, das hernach auch punktlichst auf seinem Pfluge lag. Er warf's aber herab, so oft's auch dahin zurücktehrte. Wie er nun den Kuchen weit hinwegschleubert, hört er in der Bergwand drinnen einen zornigen Ausschleich, daß ihm zu grausen anfing; matt und krank kam er d'rauf nach Hause, bekam das Fieber und starb. (33)

Nr. 51. Oft haben sich bei Gesell bie Holzweibel von ben Biehhirten Brob geben lassen, und ein Mädchen gab da einmal solch' einem Weibel ein ganzes Brod. Das Weibel hat das Brod hierauf ganz ausgehöhlt, dann Laub hineingestedt und es so dem Mädchen wiedergegeben. Das schüttete nun das Laub wieder heraus, zu Hause angekommen fand es sich aber, daß einiges Laub in der Brodrinde zurückgeblieben war und dieses hatte sich in Laubthaler verwandelt. Jest wollte das Mädchen auch das andere Laub herbeiholen, dieses aber war und blieb Laub. (23)

Rr. 52. Zwei Steinsborfern fagte ein Holzweibel: Ihr werbet nicht mehr in biefer Gegend arbeiten, beshalb will ich bemjenigen von Euch, ber mich nicht verspottet, sonbern mir Brob gegeben hat, ein Anbenten verehren. Damit fullte es bessen Kober mit Sagespahnen an. Beim Nachhausegehen schüttete ber Beschentte, um bem Spott bes Anberen ein Ende zu machen, diese wieber heraus; später aber sand sich, daß bas wenige Zurückgebliebene sich in pures Golb verwandelt hatte. (23)

Rr. 54. Am steilen Schmiebeberge, auf bem Wege von Wilhelmsborf nach ber Portenschmiebe, war einem Waldweibehen sein Schubkarren zerbrochen. Ein Borüberkommenber reparirte ihn wieber und mahrend bessen stedte jenes ihrem Helser eifrig alle abfallenben Spähne in die Taschen. Der hat sie freilich verächtlich wieber herausgeworfen; einige wenige aber, die er nicht beachtet, waren am anberen Tage in harte Thaler verwandelt. (49)

Nr. 54. Auf bem Hungersberge bei Wilhelmsborf fanb eine Holzleserin, die es wimmern hörte, ein niedlich Kindlein in einer Baumrinde liegen; sie glaubte die Mutter des Kindes sei gleich ihr im Walde und reichte ihm die Brust, weil sie selbst einen Säugling daheim hatte. Es war aber das Kind eines Waldweibleins, das tam herzu und schenkte der Bäuerin aus Dankbarkeit die Wiege des Kindleins. Die Bäuerin meinte nun zwar, sie habe bereits Holz genug gelesen; doch brach sie ein Stück von der Rinde ab, warf's auf's Uebrige und ging heim. Da zeigte sich's am mitgenommenen Stücke: die Wiege des Waldweibleins war aus purem Golde gewesen! (33)

\* Auch ber Ueberreft von Spahnen, bie bie Solgweibel Einem ftatt bes geftohlenen Brotes in ben Sad geftedt hatten, wurde zu Golb. (23)

Nr. 55. Zwei arme Weiber aus Steinsborf (bei Leutenberg), sprachen im Walbe über ihr Borhaben, andern Morgens Brot zu baden. Da wurde plötslich ein Walbweibchen neben ihnen sichtbar, das bat: "Backt noch ein Brot, auch mir in meiner Noth, groß oder klein, am Besten wie ein halber Mühlstein". Zene meinten d'rauf, der Mäuler hätten sie selbst genug zu stopfen, daß der Ofen kaum zulange, zuletzt aber legten sie bennoch das Berlangte auf einen Isach gekreuzten Stock, wo sie es hatten hinthun sollen. Drei Tage d'rauf siel ihnen ein, nachzusehen, ob wohl das Brot noch dort ware und da lag's auch noch, unangerührt. Beim Aussehen aber war's

gewaltig schwer und beim Aufschneiben fielen lauter harte Thaler heraus. (33)

Daffelbe wird von einem Solgfraulein und einem Ruchen ergablt bei Sitichenborf. (59)

- Nr. 56. Ein Mann, ber erst vor Kurzem gestorben ift, fällte einst bei Remptenborf eine Giche. Gleich erschien ein Holzweibel und setzte sich auf ben mit Kreuzen versehenen Stock. Es trug graue Kleibung, hatte ein grau Gesicht und war keine brei Kuß hoch. (XIII.)
- Der ärgste Feind ber Holzweibel ift ber wilbe 3ager. Sie haben vor ihm nur auf folden Holzste Ruhe, in welche, mabrend ber Zeit, bag ber Schall bes sallenben Baums noch hörbar ift, brei Kreuze in einem Zwidel einegehauen wurden. Im Böllwiber Balbe, wo es sehr viele holzweibel gegeben, beist es, burch jeben jo gekreuzten Stock, werbe ein Holzweibel, "erlofit". (XIII.)
- \*\* Um ben Solzweibeln vor ihrem Feinbe noch mehr Schut zu bieten, finb "über Mittag" auch auf Pflügen und Eggen bergl. Kreuze angebracht worben, 3. B. bei Großbrarborf; ebenfo auf ber Deichfel eines Schaafhurbenhauses bei Böhlisborf (resp. bei Knau). Dort nahm aber ber wilbe Jäger einmal bas Beibel sammt ber Deichsel mit fort. (23, 33, XII.)

Dft haben bie Solzweibel (Solzfräulein) bie Stodmacher gebeten, solche Stöde, worauf brei Kreuze gehauen waren, nicht herauszuthun — hohenleuben (23) und ahnlich Titschenborf (59) — und auch ben Leuten felbst brachte es Schaben, wenn jene bem Bolen verfielen, benn sie wurden ebenso von ben holzsträuleins geichutt. (59)

\*\*\*\* Bei Erispenborf glaubt man burch bie brei Rreuze auf ben Stoden bie holgirauleins "unichablich" zu machen. (XIII.)

Rr. 57. In Wilhelmsborf saß an einem Winterabenbe ein Mann mit ben Seinigen um ben Tisch, als ploglich die Thur auffuhr und mit lautem Geheul und Geschrei ein Holzweibel hereingelaufen tam. Es rang gar jämmerlich die Hande und rief in einem fort: "Der wilbe Jäger hat mein Männel erschoffen! Huhhuh! huhhuh!" Alle erschraken, der Hausvater aber fragte: "Bas hat's denn gethan?" "Da seid Ihr Schuld d'ran", erwiderte Jenes. "Ihr habt heute wieder ein Bäumchen auf dem Stamm gedriebt (daß Rinde und Bast losgehen) — da muß bann allemal eins von uns sterben! Huhhuh! thut's nicht wieder, um Gotteswillen nicht! Huhhuh! Und da ging das Waldweibel in der Stude herum, und mußte ihm jedes die Hand d'rauf geben, nicht wieder Bäumchen zu drieden. Hernach gab ihm die Haussfrau einen Teller voll Sauerkraut und

Brot; es froch bamit hinter'n Ofen und schluchzte noch im Effen -- fruh aber mar es uber alle Berge. (33)

Nr. 58. Eine Frau in Wilhelmsborf, die Kummel in's Brot gethan und es, um den Holzweibeln das Stehlen zu verleiden, gepiept\* hatte, kam in ihrem Wohlstande rückwärts, denn die Waldweibel lehren es "Piep kein Brot, so leid'st keine Noth!" oder auch "Haft du gebacken Kummel in's Brot, buch'st du dir selber die schwere Roth".

Auch nach Merkenborf hinein waren aus dem Schallholze bie Holzweibel gekommen, um Heu mitzumachen, aber auch um die Alöse aus den Töpfen und die Brote aus den Defen zu holen und da nun darüber die Einwohner immer unfreundlicher gegen sie wurden und Kümmel in's Brot bucken, sagten die Holzweibel: "Kümmelbrot macht Angst und Noth", oder auch "Esset Guer Brot und tragt auch allein Eure Noth".\*\* So wohl als früher ist's den Merkendorsern denn auch nicht wieder geworden. Besonders zu einer Frau dort hat ein zorniges Holzweibel die Worte gesprochen: "Ei! Ei! Kümmelbrot?! das bringt Dir Noth, es wird Dir sauer werden!" und den armen Leuten wurde wirklich von Stund' an alle Arbeit blutsauer!

Bu ben Holzmachern endlich unfern ber Trinzer Schäferei, bei benen fich bie Holzweibel nach bem Effen ber Leute erkundigten, sagten fie "So lange bie Leute die Brote in die Bacofen und die Klofe in die Topfe gablen, wird feine gute Zeit werden. (23)

- . Piepen nannte man: mit spiten Fingern Ginbrude in bie Brote machen, ebe fie in ben Badofen tommen. (24)
- . Rach Anberen fagten bie Dorfbewohner: "Bir effen unfer Brot und tragen unfere Roth". (23)
- ••• Das "Rümmel in's Brot baden und in ber Folge Zurudfommen ber Leute" wird erwähnt noch von Erispenborf, Lothra (Scherths Saus, sonft Ebelhof), Forftwolfersdorf, Plothen, Neubed, Röbersdorf, Tegau, Göschit 2c. 2c.
  (XIII., X. m)
- Nr. 59. Die Zeit kam benn auch, wo bie Holzweibel allmalig \* aus ber Gegend verschwanden. Ihre Klagen nahmen mehr und mehr überhand, weil inan Kummel in's Brot buck, die Klose in ben Topf und die Brote in ben Ofen gahlte und weil die Holzhauer keine

Rreuge mehr in bie Stode einhieben. \*\* Geit biefer Zeit nun, verfichert man, fei fur bie hiefige Gegend bie gute Beit vorbei.

• Andere wollen wiffen, die Holzweibel feien alle auf einmal aus ber Gegend fortgezogen und eine gange Nacht hindurch feien fie über die Elner gefest.

•• Im Frankenwalb war es üblich gewesen, "ben Holzweibeln" brei Sanbe voll Flachs auf bem Felbe ftehen zu laffen, später geschaft bies auch nicht mehr. (23, 24, m)

## Mixen.

- Rr. 60. An vielen Gemäffern des Boigtlandes\* haben fich ehebem Niren \*\* aufgehalten, balb einzeln, balb familienweis. Oft wird ein Nir erwähnt mit zwei wunderlieblichen Töchtern. In der Rahe der Gewäffer, wo sie sich aufhielten, sah man sie nicht selten mit ihrer Wäsche beschäftigt oder auf Steinen sitzend und ihre grünen Haare strählend, mahrend der Nir im Wasser Purzelbaume schof. Uber auch nach Stadten und Vörfern sind sie gekommen, besonders um Fleisch und andere Lebensmittel einzukausen. (m 49)
- \* Außer ber Esser und Saale sind zu nennen: bas Röps'ner Muhlmehr (wo sonst ungeheure Baden aufgetstirmt lagen), ber Winterteich bei Größsaara (jett herrschaftliche Wiese), das Abgewehr (ein jett wüser Teich bei Loihisch ber Weiba), ber Mühlteich bei Konneburg, die Kötsborfsteiche bei Sosmuth, der jett müse Dockenteich bet Merkendorf, der Nirenteich bei Mensborf, der Nirentümpsel im Bache bei Zschippach, der Tessenteich bei Harbersborf, der Wahlteich bei Hachen, der Größenteich bei Tannrode, der Oppurger Teich, Teiche bei Reitgengeschwende, Steinsborf bei Weiben, Frössen, der Burgteich bei Löhma, der Milzbach bei Eräsendorf, der schwarze Teich bei Wehla, das Wasser eines ersissten Schachtes bei Wilsbach bei Weißendorf, der schwarze Teich bei Wehla, das Wasser eines ersissten Schachtes bei Wilsbambors ze. (m)

\*\* Ctatt Riren bort man zuweilen auch Seejungfern fagen. (m)

\*\*\* Auf ber sog. Errlichtswiese, links ber Elster zwischen Köftrit und Stublach pflegten die Riren mit ben dort häufigen Jrrlichtern zu tanzen, wie man oft gesehen hat. (m)

\*\*\*\* Die Zeit, in welcher bie Riren aus ber Gegend gewichen, soll nicht weit gurudliegen; ein alter Großbrarborfer, ber s. Z. Knecht in Untig war, will bem Airen hatten, wie bie Holzweibel, die Gegend verlaffen, als man meint auch bie Nien hätten, wie die Holzweibel, die Gegend verlassen, als man angesangen, die Ribse in ben Topt und die Brote in ben Dien zu gabien. (XIII.)

- Nr. 61. Die Elsterniren bei Wolfsgefährt haben mitunter ben Reugeborenen nachgestellt, sie aus ben Wiegen geraubt und ihre eig'ne Brut statt bessen hineingelegt; an anderen Orten aber z. B. in Reichenbach i. B. 2c. geschah es, daß sie auch den Wöchnerinnen selbst gefährlich wurden. Gine Wöchnerin ging bort in den Keller, Bier zu trinten, da hat sie vor dem Nir, der sie anredete, nur der Oorant und der Dosten geschützt, den sie zufällig bei sich hatte\*. (XIII.)
- . Gang Aehnliches ergablt man aus ber Pflege Reichenfels. Dort fagt ber Rir ju ihr: "Satt'ft nicht Dorant und Doften, solltest Bierle nicht toften".
- \*\* Umgefehrt geben Riren auch ben in ihre Rabe Kommenben ihre eigenen Kinber zu warten und zu wiegen. Gin Biliselmsborfer, ber bas Kind ber Saafnire hatte fallen laffen, ift brei Tage nachher in's Wasser gezogen worben und
  barin umgekommen. (49)
- Rr. 62. Die Anwohner ber Saale miffen es langft, bag bie Saalnire ein jedes Jahr an einem bestimmten Tage ihr Opfer haben will und vermeiben es baher wenigstens an biesem Tage, in der Saale zu baden, ebenso wie die Fischer es unterlassen, an gedachtem Tage ihrem Gewerbe nachzugehen. Gar viele aber giebt es, die wollen es nicht glauben und bügen ihren Vorwig mit dem Leben. (XIII.)
- So ist 3. B. an einer hohen Felswand oberhalb Kahla ein prächtiges Fledchen an der vorüberströmenden Saale. Dort läßt sich eine Nire sehen mit grüngoldenem Haar und einem bligenden Kamme, es zu strählen. Die "Jünglinge, die von ihrer Schönheit angezogen, sich ihr nahen, zieht sie hinab zu sich in die Wellen, um Hochzeit mit ihnen zu seiern und jedes Jahr noch weiß man von einem solchen Opfer. (54)
- Rr. 63. Niren hielten sich auf im Godaminteiche und in Erinnelssloche bei Delsen zwischen Ranis und Saalfeld. Man warnte besonders die Kinder, sich nicht von ihnen hinadziehen zu lassen; wenn sie aber Mittags ihre glänzend weiße Wäsche auf den Wiesen ausgebreitet hatten, wenn sie Kreiseltänze tanzten und gar lieblich ihre eigenen Beisen dazu sangen, sind in früherer Zeit auch die älteren Umwohner nicht selten beiert worden, so daß sie herzusliesen und in die Tiese geriethen. (XIII. 49)
- \* Auch im Brunnen bes Effterberger Schloffes wohnte ein "gruner nir", ber Kinber anlodte und hinabzog. (49) Allbefannt ift im Uebrigen bas Rinber-

spiel "Rire Rire zieh mich nein, zieh mich nicht zu tief hinein". Das die Rire vorstellende Kind sucht die übrigen es Redenden in einen mit Baffer umschitteten Kreis hineinzugieben. (m)

Rr. 64. Sehr gewöhnlich war es, daß die Töchter bes Nir in bie umliegenden Dörfer kamen zu Tanze. Sie gingen zuweilen stundenweit\* gaben sich aber öfter für etwas anderes aus, als sie waren. Durch ihren naffen Kleidersaum aber\*\* ober beim Nachhausewege wurde es verrathen. An Berehrern fehlte es ihnen nie \*\*\* und nie geschah ihr Heimweg allein. Doch nahmen sie, um Unglück zu verhüten, die Begleitung in der Regel nur bis zu einer bestimmten Stelle an. Zuweilen konnten die Bursche noch sehen, wie ihre Tänzerinnen mit einer Gerte in den Teich oder Fluß schlugen, wo dann die Wasser gehorsam sich theilten und jene hinabließen.

In immer veranderter Gestalt erschien eine Nixe vom Nixensteine bei Wolfsgefährt besonders oft in Liebschwitz zu Tanze. Einmal gab sie sich da für die Milbenfurter Gouvernante, das andere Mal für die Meiliger Schließerin aus, bald wollte sie eine Kuhmagd sein — immer aber zeichnete sie sich burch ihre zartere Schönheit aus und immer war ihr Rocksaum naß.

Much von einigen iconen Tanzerinnen in Culm mußte Riemand, woher fie tamen. Da find fie einmal ihren Begleitern jahlings beim Bothorfsteiche verschwunden.

Gine Nire aus bem Winterteiche, die vorgegeben hatte, fie sei aus Hundhaupten, konnte ihren Tanzer an der bestimmten Stelle nicht zur Umkehr bewegen; da sprang sie ihm, beim Teiche angekommen, plöhlich aus den Armen und verschwand im Wasser.

Gegen eine bilbichone Tangerin versuchte auf bem heimwege von Ting nach Stublach ihr Begleiter Bertraulichkeiten; ba erft erkannte er am naffen Rod, bag es eine Nire war. (m)

- Die Elsterniren famen noch Wolfsgefährt, Meilit, Liebschwit, Rusborf, hilbersborf 2c.; bie vom Muhlteiche bei Ronneburg nach ber Schaasmuhle; bie aus bem Binterteiche nach Großsara, hunbhaupten 2c.; bie Loitscher nach Gräfenbrud; bie aus ben Löhmaer Teiche nach Löhma 2c. 2c. (m)
- \*\* Der naffe Rleiberfaum, fprechen bie Riren, rubre bavon ber, baß fie auf ihrem Bege über manch' Baffer ju fcreiten gehabt. (m)
- Den Niren aus bem Ronneburger Muhlteiche wird nachgefagt: fie hatten bie Buriche verloden wollen, mit ihnen zu geben; biefe hatten es aber abgeschlagen wegen bes naffen Rodsaumes. (m)

Mr. 65. Solche, die die Nirchen vom Tanze nach hause begleiteten fanden mitunter auch Einlaß bei ihnen. Die Nire bei Wolfsgefährt breitete zu diesem Ende ein weißes Tuch über das Wasser, auf dem hinschreitend man trocknen Fußes in ihre Wohnung gelangte. Ein junger Bursche bestand das Abenteuer und kehrte nichts bestoweniger des anderen Worgens ganz wohlgemuth wieder. Ein Müdchen dagegen, das auch einer Nire dahin gefolgt war, hat man nicht wieder gesehen und es wird vermuthet, sie sei zur Dienerin gemacht worden. (m)

Eine zweite Erzählung läßt bem Begleiter in bem unterirbischen Raume außer ber alten Mutter ber Nipe noch ein Kind vorfinden. Treppen hatten ihn hinabgeführt, die aber erst sichtbar geworben waren, nachdem die Nipe mit einem Stabe in's Wasser geschlagen hatte. Eine Sandbewegung bewirkte nachber, daß sich die Wasser wieder über ihnen schlossen. Unten wurde der Bursche trotz alles Beigerns mit einer Tasse Kassee bewirthet. (m)

Eine britte Erzählung läßt bem Mitgenommenen ein Gespräch ber Nire mit ihren mannlichen Angehörigen belauschen. "Sollen wir meheln?" fragte einer und nur auf Fürbitte ber Nire entließ man ihn. Als er aber balb baranf ein Schaaf in ber Elster hatte waschen wollen, ertrant er boch noch, weil er über sein Abenteuer nicht reinen Mund gehalten. (m)

Aehnliches endlich ereignete fich auch im Dodenteiche, 1/2 Stunbe von Merkenborf an ber Aumamühle. Gin Nir, ber bort vor langer Beit haufte, hatte zwei Tochter, beren Bartheit und Anmuth ihnen ben Ramen Doden b. h. Puppen eingebracht hatte. Diefe hatten fich benn auch herabgelaffen, nach Mertendorf und Biefigit zu Tange gu tommen, und ihre Unbeter, die fie nach Saufe begleiteten, fanden am Teiche eine Urt Thur und Stufen, auf benen man binabgelangte in eine begreme und geräumige Wohnung. Doch verftedten bie Dabden ihre Begleiter forgfaltig binter ber Sansthure, inbem fte außerten, ibr Bater muffe erft gur Rube, benn biefer tonne feine Chriften leiben (riechen). Bier hatten bie Buriche einmal Gelegenheit mit Bittern ein Gefprach zwischen ben Tochtern und ihrem Bater ju belaufchen, worin letterer außerte: "Entweber Ihr habt Chriften bei Guch ober Ihr feib bet Chriften gewefen!" Indem fie Letteres bejaheten murbe ber Bater ruhiger. Doch blieben einft Gifel, Cagenbud.

bie begleitenben Bursche aus und auch von ben zwei Doden sah man nichts wieber, weswegen man von bem grausamen heibnischen Bater fürchtet, er habe an ihnen bas Aergste verübt. (23)

Nr. 66. Oft ist die Kinbfrau\* zu Niren beschieben worben, gewöhnlich bes Nachts, und ein kleines graues Mannchen war ber Bote. Damit die Kindfrau über ben Weg nichts zu sagen wisse, verband man ihr mitunter die Augen, beim Wasser angekommen aber, wich dieses immer von selbst zurück und ruhig konnten sie über ben Spiegel gehen, ohne einzusinken. Biele haben sich dabei ihres Lebens verziehen, unten aber hatten sie Alles gefunden, wie bei anderen Leuten; nur warnte die Entbundene meistens die Wehfrau, nichts anzunehmen oder doch nicht mehr, als ihr zukomme, weil sonst Gefahr sei für ihr Leben. Schließlich werden sie immer redlich und nach Gebühr bezahlt und nach Hause gebracht, wobei ihnen Schweigen empfohlen wirb. (m)

Bon ber Liebschwitzer Pempelmutter, die auch einmal nach dem Nirensteine bei Wolfsgefährt geholt worden war, erzählt man, sie sei brei volle Tage ausgewesen; was sie gesehen und erlebt hat, ist sie nie zu vermögen gewesen, zu erzählen, aber sehr reich ist sie beschenkt worden \*\*. (m)

\* Als Stellvertreterin ber Kinbfrau ging einmal auch bie hirtenfrau von Wolfsgefährt zur Efternire. (m)

•• Einer anderen borthin Berufenen hatte ber Nix eine ganze Molle voll Golb gezeigt; fie hatte aber nur gebeten, wieder heimgebracht zu werden. (Aehnslich im Pöhdorfsteiche, bei Wilhelmsdorf, im Teffenteiche 2c. 2c.) (m)

••• Der Behfrau war nach im Rirentumpfel bei Sichippach geschehener Berrichtung vielerlei, boch tein Gold angeboten worden; fie war jedoch beschen gewesen und hatte nur Beniges genommen, was sie zu hause angekommen in Gold verwandelt fand. (m)

Nr. 67. Im Gräfenteiche bei Tranrobe fand bie bahin berufene Wehfrau gar prächtige Gemächer. Sie rettete ba ber Nixe bas Leben und biese sagte ihr, sie wolle bafür lieber ihr eigenes Kind opfern, als sie sterben lassen. Wenn ber Nix komme, um ihr als Lohn zwei Tücher zu bieten, ein weißes und ein prächtiges von rother Farbe, so sollte sie bas weiße wählen und werbe bann glücklich bavonkommen. So geschah es auch, ber Teich aber sah hernach blutigroth vom Blute bes Kindes. (49)

Auch zum Wahlteiche bei Hohenleuben hatte Nachts ein Bote bie Hohenleub'ner (Brücklaer, hirschbacher, Lunziger) Wehfrau geholt zu einer Kreisenben, bie sich unten in einem schönen, hellerleuchteten Schlosse befand und beren Entbindung leicht von Statten ging. Auch ihr ward empfohlen, mehr nicht zu nehmen, als die Gebühr sei, in drei Tagen aber solle sie wiederkommen. Fände sie alsdann eine neue Schindel auf dem Teiche schwimmen, so wäre das Kind ermordet, sähe der Leich aber blutig, so sei ihr selbst, der Wöchnerin; dies Schicksal widersahren. Der Mann brachte hierauf der Wehfrau eine ganze Schüssel voll Gold, und wie sie äußerte, sie verlange nur das Gebührliche, erhielt sie es mit dem Bedeuten, daß ihr diese Genügssamkeit das Leben rette. Nach drei Tagen aber fand sie auf dem Teiche schwimmend eine neue Schindel. (23)

Nr. 68. Zwei wunderschöne Seejungfern, die in der Rüsdorfer Elstertiese hausten und oft nach Tschirma zu Tanze gekommen waren, hatten sich einmal von ihren Tänzern verleiten lassen, über die Zeit zu bleiben und sind seitdem nicht wieder gesehen worden; zwei andere aber, die sich in Hohenleuben beim Tanze verspätet hatten, wußten recht wohl, was ihnen bevorstand. Diese wohnten im sog. schwarzen Teiche zwischen Mehla und Wetzendorf und sagten zu den Burschen: sie möchten, wenn es Tag geworden, zu dem Teich kommen — sei das Wasser trübe, so hätten sie vom Nix nur Schläge erhalten, sei das Wasser aber roth, so habe er sie umgebracht. Als die Bursche kamen, war das Wasser blutigroth. (XIII. m)

Rr. 69. Ein alter Bauer aus Coffengrun hat oft erzählt, was ihm als jungen Burschen einst selbst noch zugestoßen ist. Wie er nämlich mit seinem Bruber im sog. Steinicht an der Elster Bieh hütet, taucht vor ihren Augen plößlich ein weibliches Wesen aus dem Wasser auf und breitet mit ungeheurer Geschwindigkeit eine Menge Bäsche am User aus. Und kaum verschwunden — wiederholt sich basselbe Schauspiel eine Strecke weiter unten am Flusse. Neugierig laufen die Jungen herzu — da fängt jene auf einmal an, gewaltig in die Hände zu klatschen und ihre Wäsche schnell zusammenraffend, verschwindet sie in den Fluthen. Der Bater rieth nun den entsetzt

Davongelaufenen, fich vor ber iconen Elfternire in Rutunft wohl au huten, biesmal fei es eben noch fo abgelaufen. (49)

Ameien Sandwerksburichen, Die fich beim Abgewehr, einem Teiche bei Loitich, nach meifer Bafche gebudt hatten, bie fie in Menge ba ausgebreitet fanben, rief eine Stimme gu: "Wenn Guch Guer Leben lieb ift, fo laffet bie Bafche unberührt". (23)

Ginem Schaaffnecht, ber, um ben Niren einen Schabernad gu fpielen, ihre Bafde am Schaafsteine unfern Grofbrarborf icon mehrmals verunreinigt hatte, ichlugen bie Riren, als er's wieber einmal versuchen wollte, mit Blindheit, fo bag er vom Felfen binab in die Tiefe fturgte und ertrant. (Unbere ergablen, er fei burch bie Niren felbft vom Relfen gefturgt und in bie Tiefe gezogen worben.) Der Fels beift nach ihm noch beute ber Schaafftein. (23, 24 m)

Ginem Bauerlummel ju Bilhemsborf geichah abnlich. feine Baiche ber Saalnire, Die wie Baumbluthe und frischgefallener Schnee fo rein auf ber Wiefe lag, hatte er mit bem Drectpinfel befubelt. Die Rire brach ihn bafur auf ber Stelle ben Sals.

\* Raft überall, mo Riren mohnen, bat man fie ihre Bafche trodnen feben, fo auch auf bem Teichbamme bes Ronneburger Mühlteiches und am Rirenteiche bei Densborf. Ram aber bem "fleinen Beibchen" an letterem Orte Jemand au nabe, mar immer alles perichwunden. (m)

\*\* Wenn bie Nire beim Bolfsgefährter Nirenfteine mufc, ift ihr ber Gifcht bis an ben Ellenbogen gegangen. (m)

\*\*\* Besonbers jur Mittagszeit bleichte bie Rire, bie im Schachtmaffer bei

Bilbelmsborf lebte, ihr icones rothgeranbertes Beifgeug. (55)

Nr. 70. Mus bem Grafenteiche tamen bie Niren öfter nach Bosned, Fleisch zu taufen. Gie hatten lange grune haare und bis an's Rnie herauf maren ihre Rleiber immer naft. Dem Aleischer graute por ihnen, weshalb er einmal in bofer Laune mit Abficht zu turg bieb und einer folden Dire, bie bas Fleifch hielt, mit feinem Beile ben Kinger abichlug. Spater will er einmal am Teiche vorüber, ba empfand er's: Die Rire ergriff ihn und jog ihn hinab in bie Tiefe. (49)

Dr. 71. Auch ein Beibaer Fleischergeselle hatte einer Rire bie Sand meggehadt, benn er argerte fich barüber, bag fie jebesmal bas Bleifch fefthielt, von bem er abhaden follte. Darauf aber hatte er

über ben Steg zu gehen über bie Elfter bei Meilitz und sieh' — cs schwimmt ein Strick im Wasser, gerabe wie er ihn braucht, seinen Hund anzubinden. Wie er nun barnach greift, da fassen ihn auch schon die Niren und ziehen ihn hinab. Noch lange und oft nachher hat man sein Stöhnen und Jammern im Wasser hören können, benn sie mögen ihn wohl arg gemarbert haben. (m)

- Nr. 72. Ein alter Hoffnecht in Weilit warnte einst die jungen Burschen, nicht mit einem Mabchen zu tanzen: benn sie sei eine Nire und habe ein grünes Hembe an. Das hat die Nirenjungfrau gewaltig übelgenommen gehabt und just drei Tage nachher, wie unser Hoffnecht Mehl durch die Elsterfurth in die kleine Muhle zu sahren hat kam's unten herauf und weg war er, obschon an jener Stelle das Wasser keine halbe Elle tief war. (m)
- \* Am Oppurger Teiche zeigt man eine Stelle, wo eine Nire einmal einen ganzen Wagen voll junger Mäbchen und Burschen in die Tiefe gezogen hat. Sie war von jenen, die zum Jahrmarkt suhren, verhöhnt worden. (49)
- Nr. 73. Sieht einmal ein Jäger unfern ber großen Zwerghöhle bei Stublach im Elsterwasser einen gar schönen Fisch und läßt sich beifallen, nach ihm zu schießen. Da hat sich eine Stimme erhoben, die hat gejammert: Mein Kind! Du hast mir mein Kind getöbtet! und so sehr, von Grausen erfaßt, der Schütze auch gelausen ist, ehe er noch sein Haus erreicht gehabt, ist die Nire schon bei ihm gewesen und hat ihm den Hals umgedreht. (m)
- Nr. 74. Jeber wußte, daß in einem Teiche bei Steinsborf unfern Weiba Niren lebten und eine von ihnen kam auch fleißig in's Dorf zu Tanze und in die Rodenstuben, von wo sie dann immer um 9 Uhr zurückehrte. Es war aber ein boshafter Mensch im Dorfe, der grub jenen Teich ab und sagte es hernach der Nire selbst, was er eben gethan. Da erklarte jene, sie musse die Gegend nun verlassen, den Frevler aber traf ihr Fluch, daß er keinen Tropfen Waffer mehr über seine Zunge hat bringen können. (XIII.)
- Nr. 75. Unterhalb Reigengeschwende lebte in ben brei Teichen ber fog. Zaufe eine ganze Nixenfamilie. Wer etwas brauchte, burfte

nur rufen und sie halfen mehr als gewöhnliche Menschen; Einer aber hat mit Steinen nur in die Teiche geworfen und dem ging es freilich übel; denn er brach, da er über einen der Dämme fahren will, auf einen Ruck alle vier Rader seines Wagens. Nun rief auch er die Niren um hilfe an, es zeigte sich aber nur Eine, sie stückte sich auf eine Krücke und sprach: "Sieh, wie elend mich Dein Werfen gemacht; Dein Wagen wird immer zusammenbrechen, so oft Du über den Damm wirst sahren wollen". (49)

Rr. 76. Einst wurde ein kaum verheiratheter junger Bauer in Wilhelmsdorf durch die Reize einer Saalnire so bethört, daß er eine Liebschaft mit ihr begann; seine junge Frau merkte aber Unrath, beschlich beide und wollte sich darüber die Augen bald aus dem Kopfe heulen. Da sprach die Nire zu ihr "Da Du Deinem Manne so gar gut bist, so nimm ihn mit, ich will keinen Theil an ihm haben; aber das mache ich mir aus dabei, wenn Du in die Wochen kommst und Zwillinge kriegst, so mußt Du mich zu Gevatter bitten". (49)

Nr. 77. Unterhalb Weilit, einige hundert Schritte nur vom Dorfe, ist eine Stelle, die früher öfter zum Baben benutt wurde. Einst babeten daselbst zwei junge Mädchen, als sich plöglich unten im Wasser eine Thur öffnete und ein graues Männchen, es war der Nir, eine von ihnen hineinzog. Man hörte und sah nichts mehr von ihr, dis eines Tages ihre ehemalige Gefährtin einen Gevatterbrief von ihr zugeschieft erhielt. Sie stellte sich auch herzhaft an der bewußten Stelle ein und wurde alsbald in den unterirdischen, gar nicht übel aussehenden Raum eingeführt, wo die heilige Handlung vor sich ging. Auch den Tisch fand die Besuchende mit allerlei seinen Speisen, besonders mit Fischen, wohlbesetz; doch gab ihr ihre Freundin einen Wink, dei Leibe nicht davon zu essen; dahe auch alles gar appetitlich aus, wären es doch in Wirklickeit eitel Kröten nur, Eidechsen und Schlangen. So weit berichtete die glücklich Zurückgeschrte. (m)

Mr. 78. Saß einmal bei Zossen eine bide Kröte am Wege und eine vorübergehenbe Magb machte sich ben Spaß, ihr zuzurufen "Du kannft mich zu Gevatter bitten, wenn Du in die Wochen tommst". Nach turzer Zeit bringt ein graues Mannchen wirklich einen großen Gevatterbrief mit einer Einlabung in den Nixenstein bei Wolfsgefährt. Da war guter Nath theuer; doch der Pfarrer hieß sie immerhin hingehen. Sie wurde abgeholt und durch die zurückweichenden Wasser in einen großen Saal geführt, an dem die Kinderstube stieß. Diese war im Nixensteine selber und hier befand sich auch die gar sein aussehnde Nixe. Im Uedrigen war ausgetragen, was die Tische nur tragen mochten und die Magd hat hernach noch oft und immer gern von dem dort verlebten lustigen Tag erzählt. (XIII.)

• Einst war Kindtause auch im Löhmaer Burgteiche. Die zuvor dahinbesschieben gewesene Wehfrau bat auch die Gevattern, welche vom Teichdamme aus den Eingang nahmen in eine schöne Stube. Nachdem der Ortsgesistliche das Kind in der Kirche getaust, speiste man sehr gut bei der Nire und auch die Wehstrau ist von ihr reich mit Geld beschenkt worden. (XIII.) Im Uedrigen weiß man, daß das Kind zwar in der Kirche getaust, nicht aber in's Kirchenbuch eins getragen worden ist. (59)

Rr. 79. Eine ber Rüßborfer Niren, aus ber Elstertiefe bes sog. Huhnerhäusels baselbst, hatte sich beim Tanze in Tschirma verspätet und suchte eine Begleitung. Es ging beshalb eine andere Tänzerin mit ihr und als sie den Fuß in die Elster setzten, theilte sich das Wasser und beibe gingen Treppen hinad zu einer Thur und zu mehreren gar glänzend und herrlich ausgestatteten Zimmern. Dier nun ist die Begleiterin gut ausgehalten und ihr schließlich eine Menge durres Laub mitgegeben worden zum Dank für den erzeigten Liebesdienst. Dieses hatte sie nun freilich weggeworfen gehabt, als sie zu Haus an wenigem Zurückgebliebenen zu spät bemerkte, daß es eitel Gold gewesen. (XIII.)

Rr. 80. Der Schäfer aus Unterröppisch verlor beim Heimführen einer Elsternize seinen hut, sand ihn aber Worgens wieber und zwar an einem Busche hangend und mit gelbem Laube gefüllt. Abends will er ihn seinen Kameraben vorzeigen — ba war aber kein Laub mehr d'rinnen, sondern ber hut war bis oben herauf gefüllt mit Gold. (m)

Nr. 81. Auf bem Nachhausewege kam einst ein Wilhelmsborfer an einer Berggrube vorüber, an ber eine Wassernire saß, jammernd und mit ringenden Händen. Um ihr Leids befragt, sagte sie, ihr Kindsein sei gestorben, und sie wisse nicht, was mit ihm ansangen. Der Bauer versprach die kleine Leiche auf seinem Geschirr mit in's Dorf zu nehmen und sie da auf dem Gottesacker wie ein Christenkind begraben zu lassen; die Nire aber fragte ihn, was er dafür als Lohn begehre? Der Mann wußte nun wirklich nicht, was ihm fehle; doch besann er sich auf ein Loch im Strumpse und er meinte: ein paar Fäden Zwirn könne er schon brauchen, wenn sie ihm damit aushelsen könne. D'rauf drückte sie ihm einen ganzen Zwirnknaul in die Hand, bessen ende ende, sagte sie, er nie suchen sollte; es werde dann der Knaul niemals ein Ende nehmen. (49)

Dr. 82. Go oft ein Tagelohner aus Froffen Abende auf bem Beimmege an einem Baffer poruber mufte, traf er auch eine Rire bort an, bie ihre Bafche mufch und ihm einmal auch gurief: er folle ihr babei helfen, es folle fein Schabe nicht fein! Er fragte aber erft feinen Beichtvater um Rath und ba biefer nichts bawiber hatte und ihm nur rieth, fich bie Nire nicht zu nabe auf ben Sals tommen zu laffen, fo zeigte fich ber Gerufene bas nächfte Dal millfahrig, half eine geraume Zeit und lud zulett zwei Rabewellen voll Bafche mit auf. Die Bafche aber flang babei wie lauter burre Blatter. "Fahr gu!" rief nun bie Rire; er aber ließ fie vorausfahren und fah balb, wie fie im Baffer verfchmanb, mahrend er nach feiner Sutte zu fuhr. Allmälig aber mar ihm bie Rabewelle jo ichmer geworben, bag er fie julest taum noch bis an's Saus brachte. Als er nun am anberen Morgen feiner Frau ergablte, mas gefchehen war, ftanb auch richtig bie Rabewelle noch vor feiner Suasthur; fie mar aber nicht mit Bafche, fonbern mit Golb belaben. (49)

## Graumännchen.

- Rr. 83. Gin Junge, ber von Weiba nach bem Liebsborfer hammer geschieft war, sah, wie er unten an der Ofterburg vorbeitam, zwei zwerghafte Wesen in alter grauer Tracht dort stehen und in die Handen. Sie standen, so oft er hintam, an derselben Stelle; sein Bater aber, der ihn spater bahin begleitete, hat sie niemals zu sehen bekommen. (49)
- Rr. 84. Auf bem Hausberge bei Langenberg postirten sich, bes Nachts auf bem Anstande, die Jäger gern auf die Aeste eines großen Baumes. Da bemerkten denn schon mehrere, daß ein Graumannchen unten am Stamme gestanden und sie eine ganze Stunde lang starrweg angesehen hat. Mit dem Glockenschlag zwölf aber ist immer verschwunden gewesen. (m)
- Rr. 85. Gin Graumannchen gefellte fich einst zur Ronneburger Botenfrau und verlangte, neben beren Karren herhüpfend, biefen ziehen zu burfen erst bei einem Kreuzwege verschwand es. (XIII.)
- Nr. 86. Im Bergaer Schlofigraben hat ein Graumannchen gar Vielen schon unheimlich in's Gesicht gesehen, hat in die Hände geklatscht und ist bann, eine helle Lache ausschlagend, verschwunden. (49)
- Rr. 87. Der Paftor Gruber in Reuth, ber ein eifriger Pietift war, wollte einmal ben Bersuch machen, ein solches Graumannchen zu bekehren. Mit einer Holzleserin, die sich auf dem rothen Berge bei Schmirchau immer von einem solchen Mannchen begleitet sah, ging er, es aufzusuchen, auch erschien es ber Frau sogleich wieder, der Paftor aber, so sehr er sich mubte, hat keins zu sehen bekommen und auch keins bekehren können. (m)
- Rr. 88. Ginem Solzhauer fuhr mal bei feiner Arbeit von hinten ber eine talte Sand uber's Geficht. Es mar auf bem Löfflers-

berge bei Loissch an ber Weiba. Wie er sich umsieht, bemerkt er ein Graumännchen, das lautkreischend davonläuft; aus dem Walbe aber kommen andere herzu und fragen: was es gabe? Auf die Antwort nun "es ist nichts", hat sich Alles ebenso schnell auch wieder verlaufen. (49)

Nr. 89. Im Schlingengrunde bei Gössiß sah eine Frau auf ihrem Heuschober ein kleines graues Männchen sitzen, nicht größer als eine Kate. Es kehrte ihr ben Rücken zu. So vorsichtig sie nun auch das Heu hinwegnahm, der Schober siel zulett doch zusammen, und jenes siel kreischend herunter. Zetzt kam aus dem nahen Schwarzholze ein ganzer Haufe solchen Gelichters und es geschah die Frage "Sag an, Sag an, Ekele, hat es Dir was gethan?" Die Antwort war "Ei, Ei, das Ding siel nur so ein; ich purzelte hinterdrein, da möchte eins nicht schrei'n; ei, ei, es ist mir lieb, daß ich nicht d'runter stecken blieb!" Da lief benn Alles in den Wald zurück. (55)

Rr. 90. Besonbers bei einem alten Baume am Kreuzwege unfern Schaafpresseln hat man öfter graue Mannchen angetroffen. Es waren ihrer brei, bie karteten, und auch graue Weiblein waren babei, bie tanzten und sprangen wie toll umher. (m)

\* Am Milbenfurther Mubigraben traf man fie ebenfalls fartenb. Giner . Frau mintten fie einst bergu, fie bat fic aber ichonftens bafur bebantt. (m)

Rr. 91. Einmal waren es 8 bis 10 graue Mannchen, bie einem Großebersborfer nicht weit von Hundhaupten begegneten. Wie sie still an ihm und seinen Pferben vorüberzogen, erkannte er im hellen Monbschein, daß ein jedes von ihnen eine Burbe trug, etwa wie ein Felleisen. Ein Juhrmann hatte ihm dies angethan, benn er war von ihm in Streit geschieben, da er sich aber nicht fürchtete, hat's weber ihm noch seinen Pferden geschabet. (m)

\* Graumannden noch an vielen Orten (faule Brude unfern Munchenbernsborf, Schloß zu hirschberg, Mahlteich bei Großebersborf, Jägerselb am Basholz bei Poplen, Riegrube bei Reußt, Grund bei Paitsborf nach Rudersborf zu), und z. Ih. in Menge beisammen (Endschüt, Eronswitzen Aloftergange, Jangerskirche — eine Schlucht bei Posterftein — hier mit rothen Augen), besonders über ben Beg huschend (Jacobseiche bei Riosterlausnit) ober die Leute begleitend (amifchen Quirla und Morsborf). Gine große Menge graue Mannchen fab man öfter, wie einen Leichengug, von Langenberg ber- und ben burren Berg

(bei Roftrit) binangieben.

\*\* Bier verbient auch ein Rinberfpiel Ermabnung. Alle breben fich im Rreife um ein in ber Mitte Sodenbes und beginnen: "Grau Mannel, grau Mannel, was grabft Du ba?" Antwort: "Gin Loch." "Bas willft Du mit bem Loche machen ?" "Feuer anmachen!" zc. zc., bann "Baffer fochen", "ben Schleif. ftein begießen", "bas Deffer meten" und gulett: "Guch Allen miteinander Die Reble abschneiben". Alles ftiebt nun auseinanber zc. (m)

- Dr. 92. Für einen fremden Gefellen, ber in Ronneburg in Arbeit ftand, webte bes Rachts ein granes Mannchen. Der Deifter fab nun einft burch's Schluffelloch, wem er bas icone Beug eigentlich bante und jagte ben Gefellen, ber immer nur geschlafen hatte, aus bem Baufe; aber auch bas Graumannchen ift bernach außen geblieben und auch mit bem Boblftanbe im Saufe mar es vorbei. (XIII.)
- Dr. 93. "Warum," fragte ein Graumannlein einft einen Solghauer, "lieft Du bie Spahne nicht auf, Die bei Deiner Arbeit abfallen ?" und ba Jener Richts bavon miffen mill - ftedt ihm Diefes Spahne in feine Sanbichuhe, fo viel fie nur faffen mochten. ber Beimtehr hat fie ber Mann wieder heraus geworfen bis auf einen zufälligen kleinen Ueberreft, ber zu Saufe angetommen in Gold verwandelt mar. (XIII.)
- Dir. 94. Auf dem Daublberge bei Croffen genog ber Ricelsborfer Schafer neben menigen Anderen zumeilen ben Borgug, fich mit einem grauen Mannchen unterhalten zu burfen, welches bort fein Wefen trieb. Freilich eigentlich genutt hat ihm bie Sache auch nichts, benn, ba er einmal eine Braupfanne mit Bier, bas eine Dal von Gold, bas andere Dal von Gilber, hatte bort ftehen feben, lief er, Anzeige zu machen und bei ber Rudfehr mar Alles verichwunden gemefen. (m)
- Dr. 95. Nachts 11 ift in die Milbenfurther Gefindestube gur Magd, bie auf ber Ofenbant lag, ein tleines graues Mannchen getommen mit langen haaren und einem kleinen breiecigen hut auf bem Ropfe. Er betaftete bie Daliegende und tam balb barauf mit noch zwei gang gleichen Mannchen wieber, die aber, weil bie Dagb

unterdessen aufgestanden und auf den Tisch gestiegen war, das Lager leer fanden und darüber sehr bös wurden und zwar auf Den, der sie geholt hatte. Dieser deutete zwar auf den Fleck, wo sie gelegen und sprach: "Da lag sie, da saß sie, einen dicken Pumpars hatte sie" — umsonst! Die anderen Beiden sielen über ihn her und die Rammelei hörte nicht eher auf, die es 12 Uhr schlug, da sind sie plöstich alle Drei verschwunden gewesen. (m 49)

Rr. 96. Der herrschaftliche Jager bebrohte einmal beim sogenannten Lele, einer verrufenen Stelle unweit Albersborf, ein Graumannchen mit ber Flinte. Das fletschte und blodte ihn aber so mit ben Zähnen an, daß er das Schießen doch lieber sein ließ und sein Sund ift erst lange nachher wieder zum Vorschein gekommen. (XIII.)

- Nr. 97. Arg treibt es ein Graumännchen bei einem Kreuzwege bei Nieberndorf, wohin es gebannt ist. Im Leben mag es wohl auch so ein Bruder Thunichtgut gewesen sein, so daß es nun immer noch fortsahren muß, den Leuten Nichts als Uebles anzuthun. Wer nicht geworsen wird, dem huckt es sicher auf, daß man die blauen Fingerspuren hernach, wer weis wie lange, noch an der Achsel sehen kann und wer nicht gar den Tod schon davon trug, der ist doch sicherlich hinterber noch lange krank gelegen. (m)
- Ein Anderes im Bossen Badhaus wirft das Gesinde und verwirrt ihm das Garn; Eins in Moosen aber versuchte den Mann von einer Wöchnerin wegguloden, und auch in dem Eronspiter Rlofterkellern schredt und nedt es die Leute. (XIII.)
- \*\* Roch Eins nannten die Leute von einem Ranzen, den es trug, bas Ranzenmannchen. Es trieb sein Besen bei der Brüde nicht weit vom Haartsteinbruch bei Grochwis, unsern Weida, und hat da Bielen ausgehudt und ihnen ieine Kingerspuren hinterlassen. (m)

Rr. 98. Unfern Grafenbruck, wo sich die Wege an einem alten Birnbaum kreuzen, scheuen einmal die Pferde des Gutsherrn und sind nicht von der Stelle zu bringen. Wie er nun hinsieht, liegt quer über den Weg ein Graumannchen — jener Gutsherr aber ist 9 Tage darauf verstorben gewesen. (m)

Rr. 99. Hat einmal ber Milbenfurther Klosterknecht mit einer Fuhre Bier burch's Krahnholz zu fahren, zwischen Pollwig und Struth. Da scheuen ihm die Pferbe und im hellen Mondschein tann er alsbalb unterscheiben, daß eine Menge graue Mannchen um seinen Wagen her sind. Das Eine hackt, das Andere schaufelt und noch Andere führen Radewellen. Eins aber ruft ihm zu, er möge nur ausspannen, denn fort komme er doch nicht. Das in Schweiß gebadete Gespann kann wirklich nicht von der Stelle, dis es nach einer vollen Stunde Eins geschlagen hat. Zest, ohne angetrieben zu sein, schossen die Pferde in rasender Eile von bannen, der Knecht aber war nach 9 Tagen eine Leiche. (m)

Nr. 100. Drei Burschen gingen in der Neujahrsnacht zu einem Kreuzwege bei Wolfersdorf (bei Berga), um zu horchen. Da sahen sie zuerst einen Leichenzug auf sich zukommen, auf den drei weiße Männel gefolgt sind. Dem Ginen erfaßte da die Angst, als er aber aus dem Kreise gestohen, ist ihm ein Windstoß in den Nacken gefahren und kaum erreichte er sein Bett, so war er auch schon verblichen. (m)

Bei einem Zaune bort ging es, auch beim Horchen, breien Mäbchen ebenfalls übel. Ein weißes Männchen tam zu ihnen; bas
sagte in einemfort: "Geftünzle, Gebärmle, Geftünzle, Gebärmle!"
Die Sine, die sich barüber entsett, will sliehen, stößt sich aber einen
nicht beachteten spiten Pfahl des Zauns darüber so in den Leib,
daß ihr sofort die Gebärme heraushängen. Die Unglückliche gab
den Geift auf, während mau sich mühte, Blut und Gebärme in
Stünzen aufzufangen — also ganz wie es das Männlein zuvor
gesat hatte! (m)

• Ein weißes Mannlein hat fich zuweilen auch am Fenfter eines haufes beim Lothraer Gottesader sehen lassen und mehrere bergleichen sah man auch auf bem sogenannten Monchsgottesader von Cella bei Erolpa. (XIII., X.)

. In ber JacobBeiche unfern Rlofterlausnit laufen neben grauen Dannsten auch rothe bergleichen über ben Weg bin und ber. (54).

Rr. 101. Giner Frau in Scheibengrobsborf erschien in jeber Racht ein graues Mannchen und eröffnete ihr, ber Schatz unter ber großen Rieselwacke auf ber Scheibe, einem Rittergutäfelbe, sei ibr bestimmt. Sie solle nur auf keinen Juruf antworten, so werbe es

ohne Gefahr abgehen, benn er allein werbe ben Stein emporheben und ben Schat, für Zebermann unsichtbar, bis vor ihre Thür bringen. Alles ging auch anfangs wie besprochen vor sich, wie aber ber golbgefüllte Kessel mit bem zähneblödenben schwarzen Hunde barauf zum Borschein kommt, hört die Frau breimal ihren Namen rufen und über ben britten Zuruf wird sie so ungeduldig, daß sie mit einem "Gleich" antwortete. Da ist ber Schat mit schrecklichem Gepolter in die Tiese zurückgestürzt und eine fürchterliche Stimme scholl herauf: "Ach, Gott! ich muß nun wieder 100 Jahre auf Erlösung harren, Du Ungetreue aber wirst noch in diesem Jahre sterben!" Wirklich starb die Frau und alle Bersuche den Schatz zu heben, blieben seitdem erfolglos. (m)

Nr. 102. Ein Mabchen vom Topel'schen Hof (bei Eisenberg) ging mit ber Großmagb in ben Klee, ba lagen große Kieselwaden umber und auf einer berselben lagen 2 Kohlen. Die Großmagb nahm die eine ber Kohlen mit sich und wie sie nach Hause kommen — ist's ein Stud Gold. Da lief auch die Andere, die zweite Kohle zu holen, biese aber war inzwischen verschwunden.

Drei Abende barauf nun ift ein Graumannel gur großen Dagb gefommen und hat ihr zugerebet, ihm in ein unterirbifches Gewolbe bes Gutes zu folgen; es fei zu ihrem Glude. Erit fchlug fie es ihm regelmäßig ab, ba aber ihr eigener Bater ihr endlich rieth, "in Gottes Ramen" mitzugeben, und weil bas Mannchen verfprach, ben ihr ba bestimmten Schat tragen zu helfen, jo ging fie endlich mit. Beim Gelbe angetommen aber ftanden rechts und links zwei Sunde, bie fpieen, mabrent fie ihre Schurze vollpadte, gar ichredlich Teuer. fo bag fie barüber alles hat wieber fallen laffen und bavonlief. Das Mannel, bag fie am Rode gurudhalten wollte, betheuerte ihr freilich, bag ihr bie Sunbe nichts thun fonnten; fie ging aber erft bann wieber mit ihm, als ber Pfarrer ben Segen über fie gefprochen hatte. Diesmal aber fpieen bie Sunde noch viel ichrecklicher Feuer als bas erfte Dal und nie wieber wollte fie von ber Sache horen. fo oft auch noch bas Mannchen zu ihr tam. Als nun jenes endlich von ihr ließ, hat es im Umbreben einen Wind von fich gelaffen und brei Tage nachber ift bie Grogmagb gestorben gemejen. (m)

Nr. 108. Ein junges Bauermädien hatte seine liebe Noth mit einem grauen Männchen. Wo sie auch arbeitete, war auch bieses und wollte zu großen Schätzen sie begleiten. Nur ihr war es sichtbar. Da nun sein Drängen ohne Erfolg blieb, zeigte es ihr eine schöne goldgelbe Blume, die sie abzupfen sollte und da sie's nicht that, ein anderes Mal eine wunderherrliche blaue Blume, endlich aber, da sie auch diese verschmähte, eine kohlschwarze. So etwas hatte das Mädichen noch nie gesehen; sie zupfte sie, steckte sie an's Mieder und drei Tage barauf ist sie nicht mehr am Leben gewesen. (49)

Der Clobramuller hatte an vielen Orten schon sunfzig Thaler borgen wollen, sie aber nirgends erhalten. Ganz betrübt geht er ben Berg hinauf, um noch in Wernsdorf einen Bersinch zu machen; da begegnet ihm, als er ben Berg etwa halb erstiegen hatte, ein kleines Mannchen, knupft ein Gespräch mit ihm an und erfährt babei, in welcher Berlegenheit sich ber Müller befindet. Das Männchen sagte hierauf, der Müller möge nur morgen um diese Stunde wieder an benselben Fleck kommen, dann solle er das Geld erhalten. Der Müller erhielt das Geld auch wirklich und die Weisung dazu, es, wenn er es wiederdezahlen könne, an dieselbe Stelle zurück zu bringen und "Flederwisch" zu rusen. Nach drei oder vier Jahren ging der Mann, der das Geld jeht missen konnte, an jene Stelle und rief "Flederwisch!" worauf jedoch ein anderer Mann erschien und sagte: Er solle das Geld nur behalten, Flederwisch sei gestorben. (23)

Nr. 105. Es mögen nun wohl 100 Jahre her sein, baß zu einem Jungen aus Weißbach, Namens Jügling, ber bei ber Wüstung Hainsbach (Heischach) sein Bieh hütete, ein Männlein gekommen ist und ihn veranlaßt hat, mit in eine unterirdische Höhle zu gehen. Da saßen noch mehrere solche Männlein an einem Tische, auf den ein Licht stand, neben ihnen aber stand eine Braupfanne voll Geld, aus der Jügling sich einen Hut voll nehmen durfte. Kaum aber hatte er die Höhle verlassen, als er auch schon die Besinnung verlor und zur Erde siel. Lange zweiselte man, als man ihn da gefunden und auf's rothe Borwert geschafit hatte, an seinem Ausschmen; doch

genas er enblich und hat hernach fur feine brei- und vieredigen Silberftude von einem Juben 300 Thir. erhalten. (VI.)

- \* Auch ber Müller in Unterrenthenborf bekam öfter Gelb von jenen Männschen und hat oft geäußert: "woher hätte ich mein Bischen Bermögen, wenn's nicht baher wäre". So wohlhabend er aber auch war, er wurde bennoch tiefinnig und ift endlich, man wußte jelbst nicht wie es eigentlich gekommen, in einem Wassergraden ertrunten. (VI.)
- Nr. 106. Einer, ben ein graues Mannchen (trot bes zähnefletschenben Hundes am Eingange) in den Gamsenberg geführt hatte, fand, daß das ganze Innere des Berges von solchen grauen Mannchen wimmelte. Er nahm hierauf aus einer gold- und filbergefüllten Braupfanne, die in einem großen Gewölbe stand, Bieles mit sich, obschon er aber immer nur Gott in Gedanken gehabt hatte, hat er's boch versehen mit dem Weitererzählen und ist bald darauf gestrorben. (49)
- Nr. 107. Einer Magb aus Oppurg winkte ebenfalls ein graues Mannchen, in biesen Berg einzutreten. Sie könne, wenn sie schweige und sich nicht umsehe, auch wieberkommen. Sie fand aber im Innern einen Saal, worin eine lange Tafel stand voller Broditücke und neben jedem der letzteren lag ein Hallein Gold. "Nimm so viel Du willst," sprach das Männlein, "soll Dir's aber zu Gute kommen, so nimm zu jedem Hauschen Gold auch ein Stück Brod." Die Wagd setzt das Kind ihrer Herrschaft, das sie bei sich hat, auf den Tisch, schürzt sleißig ein und erzählt es eben zu Haus da fällt ihr ein, wo ist das Kind? Schnell läuft sie zurück und sieht's noch auf der Tafel sigen, wie sie's aber hat aufnehmen wollen, zersiel's in ein Hauschen Asche. (49)
- \* Bu Schaben heranwinfenbe graue Mannden haufig, 3. B. bei einem Brunnen am Bege zwischen Milbenfurth und Koderit; ebenso ein schwarzes Mannden bei Seisla. (m XIII.)
- Rr. 108. Ginem Hermannsgrüner graute vor einem grauen Männchen, daß breimal um Mitternachtszeit vor sein Bette gekommen ist, ihm einen Schatz zu zeigen im Steinbuhl. Beim britten Mal Fortgehen warf es zornig die Thur hinter sich zu, daß es prasselte. Run trieb ben Mann bie Neugier hinaus zum Steinbuhl — ba

fand fich in einer kleinen Grube eine alte Urne und dabei ein verschimmelter Pfennig. (49)

Dr. 109. Da ber Schaaffteg bei Milbenfurth gebeffert murbe. taum 30 Jahre mogen es fein, gefellte fich einem ber Arbeiter auf feinem Beimmege nach Sobenolfen ein graues Mannchen gu und fagte ihm, 9 Tage lang merbe es ihn beimführen, nach 9 Bochen aber werbe umgekehrt er ihn nach Saufe führen. Und nach 9 Wochen ericbien bas Mannchen bem Schlafenben mit bem Berlangen, baf er mitgeben folle, einen Schat zu beben im Milbenfurther Rornhause. Wie Jener fich lange ftraubte, mighandelte ihn die Erscheinung, bag man hernach bie blauen Flede an ben Armen gegeben hat. Da konnte benn auch ber Paftor nicht mehr von Ginbilbung reben, fonbern fegnete ben Dann ein und hieß ihn bann "in Gottes Namen" mitgeben. Wieberholt verficherte bas graue Mannchen, als es in nachfter Racht ichon zum Kornhaus ging, bag nicht bie minbeste Gefahr babei fei, wenn er nur ichweigen tonne, es tomme, was ba wolle. Etwas gang Erichredliches aber muß ichlieflich auch getommen fein, benn man weiß nur, bag bem Manne ein "Ach!" entfahren ift und bag er lange, lange Beit frant im Bette gelegen bat. Schat und Mannchen find feitbem verschwunden. (m)

Rr. 110. In Bernsborf bei Werba war eine Seuche, an ber starben viele Menschen; des Abends pochte es nämlich an die Hausthüren und so viele Male es an's Haus gepocht hatte, so viele Menschen starben barin am anderen Morgen. Es war aber ein granes Männchen, das von Haus zu Haus ging und klopste. Zu einem Manne und seiner Frau kam es auch und sagte ihnen: "Alle Eure Nachbarn werden sterben, Ihr aber sollt sie begraben," worüber sie sich Beibe sehr entsetzen. Als jenes aber ihre Todesfurcht bemerkte, kehrte es wieder und sprach: "Trinkt Balbrian, so kommt Ihr alle davon." (57)

Rr. 111. Unfern Schömberg gesellte sich zu einem Mistfahrenben ein kleines Graumannchen und fragte ihn, ob es sich wohl mit aufsetzen durfe? Der Bauer hatte nichts dawiber, im Dorfe aber sprach bas Männel: "Run passe auf, so oft ich mit meiner Ruthe an ein Haus klopfe, so viel Leute werben barin sterben." Mit Angst sieht ber Bauer zu, ob jenes auch an sein Haus mit klopfen werbe — bieses blieb nun zwar verschont, Schömberg aber ist bamals ganz ausgestorben bis auf zwei Personen und biese waren unser Bauer und seine Frau. (m)

- Dr. 112. Der Liebichmiter Zoitsmuller fant einmal einen Buchienrangen braufen auf bem Wege liegenb, ber mar fehr ichmer. Er nahm ihn mit auf feinen Wagen und ichidte, bevor er fich gu Saufe mit feiner Frau an's Deffnen machte, ben Rnecht aus bem Saufe. Es mar aber fein Gelb brinnen, wie er erwartet hatte, fonbern zu feinem Schreden froch ftatt beffen ein garftiges graues Mannchen heraus, bas ichlug eine helle Lache auf und fing an wie toll in ber Ctube berumgufpringen. Der Unfug, ben es babei anrichtete, mar rein nicht auszuhalten. Das Schlimmfte aber mar, baf es fich burch Richts wieber aus bem Saufe ichaffen lief. mußte benn endlich von Erimmiticau ber ber Scharfrichterstnecht aeholt werben und gleich wie es ben fah, ließ es auch ichon ben Ropf hangen. "Bift Du ba wieber?" mar feine Anrebe und babei folug er tuchtig mit feiner Birtengerte b'rauf los, fo lange, bis es wieber in ben Rangen hineinfroch. Da hatte benn ber Muller ftatt bes gehofften Gewinnes, nichts gehabt, als große Untoften. (m)
- \* Aehnlich in Porftenborf. Bon ber Sollenmauer aus, wohin bort bas Ranzenmannchen alsbalb gesprungen, warf es mit Steinen um sich, erschreckte bas Gesinbe mit seinen Fraben 2c. und erft nach breimaligem Bannen schaffte es ber kluge Mann aus bem Hause. (23)
- Rr. 113. Der Friesniger Obermuller hatte einen schweren Ranzen gefunden, vorher aber erst hineingeschaut, was wohl d'rinnen sein möchte. Er sah da einen goldschimmernden Bogel brinnen, meinte, ber musse ihn Glud bringen und trug ihn heim. Es ging ihm aber übel. Ein graues Mannchen kam schließlich herausgekrochen, das ein heibengelb kostete, ehe er's wieder los wurde. (m)
- Rr. 114. Gin Köstriger hatte auch einen Ranzen und barin ein graues Mannchen als ungebetenen Gast vom Räubersberge hereingetragen und lief in seiner Noth zum Pastor. Dessen Rath war, es im Hause nicht zu bulben, sondern bei ber hand zu sein,

wenn es wieber einmal in ben Sad triege, um biefen rasch duzubinben; bann aber wieber hinzutragen, wo er hergeholt worben sei. Gesagt, gethan, nur setzte es für ben Träger noch eine tüchtige Tracht Prügel ab, als ber Sad wieber zur alten Stelle gebracht wurbe. (m 59)

Rr. 115. Ift einmal von Ginem, ber bei Monbichein an ber Jacobseiche Wasche aufgehangen fanb, bavon genommen und nach Hause gefahren worben nach Klosterlausnitz. Unsäglich sauer schon wurde es, ben Karren bis bahin zu bringen, ba aber kam statt ber Basche ein Mann zum Vorschein, ber an ben Ofen sich seize und so sehr ihn auch mit Sprüchen zugesetzt wurde, nicht einmal vom Pastor wieder wegzubringen war. Erst ein in ber schwarzen Kunst Ersahrener bezwang endlich dieses Gespenst, von bem man wissen wollte, es sei als ein ungerechter Nichter zur Strafe in jene Eiche gebannt gewesen. (54)

Nr. 116. In Wünschenborf trug eine arme Spinnerin ben Ranzen, ben sie gefunden, heim und sah, wie das herauskommende Männchen sogleich in der Ofenhöhle verschwand. Um nächsten Worgen aber waren alle ihre Spulen voll Garn und so fort, Tag sur Tag, also daß die Frau ein schönes Stück Gelb dabei löste. Nur ihrer Schwester ist himmelangst dabei geworden und zum Pastor ist sie gegangen und hat dem die gottlose Spinnerei, wie sie es nannte, verrathen. Der Pastor aber hat das graue Männchen wieder weggebannt. (XIII.)

## Robolde etc.

Rr. 117. Auf bem Waltersborfer Gute bei Berga polterte fast jebe Racht ein "Kobolb", besonders im Stalle, wo man das Bieh unruhig werden und oft laut brüllen hörte. Um Morgen befand es sich oft in ganz anderen Ständen. Rund um einen eichenen

Klot waren unter anderem 6 Kuhe angebunden. Eine davon wurde einmal früh mit der Schnauze in einer Spalte des Klotzes stedend angetroffen und umsonst wurde einen ganzen Tag gearbeitet, sie wieder herauszubringen. Am nächsten Worgen aber war im Klotze nicht die Spur mehr von einer Spalte zu bemerken und auch der Kuh ist nichts anzumerken gewesen.

Den Knechten war dieser Kobolb gewogen, ja er puste ihnen wohl die Pferde, wenn sie faul waren; den Mägden aber zerbrach er die Milchgefäße, zwickte sie, wenn sie sich schlafen legten und that ihnen nichts als Schabenack. Klagten sie es den Knechten, war die Untwort immer: "Warum gebt Ihr ihm nichts!"

Einmal haben brei Knechte in ber Gesinbestube gesessen und gelesen, benen blidte auf einmal ber Kobolb über die Schultern in ihre Bücher. Er erschien ihnen als graues Männel mit aschfarbenem Gesicht und auf bem Kopje mit einem breiedigen Hütel.

Ein anderer Knecht, der auf unrechten Wegen gewesen war und Nachts über die Hosplanke stieg, ist vom Kobold so angerannt worben, daß er 9 Tage darauf gestorben ist.

Einer Magb endlich, die den Kobold gefragt hat, woher er komme, ließ er sich darauf im Keller sehen. Als sie nun da eine weißgekleidete Gestalt erblickte, der das Haupt in zwei Theile gespalten war, so daß das Beil noch zwischen innen stack, das Gewand aber mit Blut übergossen — wurde ihr's übel und auch sie ist nach drei Tagen gestorben. (m XIII.)

- Ein ahnlicher "Kobolb", bort Gupel genannt, trieb fein Befen im Bergaer Schloffe; bem Rnechte half er bie Pferbe füttern, bie fehr gut babei gebieben, nach bem übrigen Gefinde aber hat er vom Badhause aus geworfen.
- \*\* Im Frankenwalbe halten bie Bauern ben "Kobolben" in ihren Ställen Reitpferbe in Gestalt von Stallhasen, bamit sie ihnen ihr Jungvieh nicht zu Tobe reiten. (24)
- ••• Auch von "Kobolben" wird erzählt, was anberwärts (Nr. 95 3. B.) von grauen Männchen und von Mönchen.

Rr. 118. Bon "Robolben" erzählt man in Egbach, baß sie besonders im Knoch'ichen Hause baselbst die Kinder forttrügen, ehe sie 9 Tage alt wären. Ihre bafür hingelegten Wechselbälge starben immer bald. Erst beim zehnten Kinde wußte die Hebamme Rath In's Wickelband wurde Dosten, Dorant und Dillen gebunden, auch

mußte bie Mutter bas Kind stets mit ber hand halten; ba haben sie benn freilich bie Kobolbe gar arg in die Hand gezwickt, daß die blauen Flecke baran zu sehen waren, bas Kind aber haben sie diesmal balassen muffen, und fortan ist bas Haus von ihnen gemieben worben. (XIII.)

• Auch Böchnerinnen wurde von Kobolben nachgestellt. Solche, bie in ben Keller gingen, Bier ju trinken, iculite nur ber Dorant und Doften, ben fie jufallig bei sich trugen. Die Geifter zogen mit ben Borten ab: "hatteft nicht Dorant und Doften, folltest Bierle nicht foften," 3. B. in Braunichswalbe; in ber Pflege Reichenfels 2c. (23, XIII.)

Dr. 119. Gin haftlicher Robold trieb icon lange fein Wefen in ber Remfer Duble im Altenburgifden. Nach 11 Uhr bulbete es ba tein lebenbes Wefen mehr in ber Stube und gulett vermochte gar Riemand mehr auf ber Duble ju übernachten. Dies erfuhr auch ein Barenführer, ber ben Muller um ein Nachtlager angefprochen batte - ber Barenführer meinte aber, bas mache ihm nichts. fein Bar werbe ibn icon ichuten. Gleich um 11 Uhr, ba ber Robold tam, versuchte er auch ichon, ben Fremben mit feinem Baren gur Stube hinaus zu treiben; aber biesmal ift er vom Baren graulich zugerichtet worben und hat nur machen muffen, bag er bavon tam. Morgens munberte fich ber Muller nicht wenig, ben Mann mit bem Baren ruhig ichlafend zu finden; wie er aber in's Freie in bie Nahe best fogenannten Teufelsbruches tam, fprang ein graues Dannden bort berum und fragte ibn, ob bie alte, große ichmarge Rate noch in feinem Saufe fei? Das bejahte ber Muller und fette bingu, fie bleibe von jest an gang in feinem Saufe. "Da tomme ich nicht wieder zu Dir!" rief ber Robold und ber Muller mar alfo von ihm erlöft worben. Beim Teufelsbruche fpudt es übrigens noch beute und treibt allerhand Schabernad, besonbers mit ben Beibern. (m)

\* Ganz Aehnliches weiß man von ber sogenannten Barmuhle zwischen Erölpa und Opit, wo unter anderem ber Müller erwidert, die große schwarze Kate bleibe und habe 9 Junge geworsen (XIII.); endlich auch in einem Dorfe nahe bei Gera. (m)

Rr. 120. Bor wenig Jahren noch ging ein wohlbekannter Beibaer Burger, ein Leinweber, ben Felsweg empor nach Grafenbrud. Es war erft 6 Uhr Morgens, sehr kalt und noch ganz bunkel. Siehe, ba kommt ein kleines Kind auf ihn zu. Er benkt: Ach, Du

armer Wurm, wo kommft benn Du her? Ghe er aber noch fragen kann, schlägt's eine Lache auf und verschwindet im Gebusch. Die Stelle bort ist verrusen und ber Mann alterirte sich so barüber, baß er balb barauf starb. (m)

Nr. 121. Im Birkicht unfern Göschit sah eine Frau einmal sehr früh am Worgen eine kleine menschliche Gestalt mit einem rothen Käppchen. Die sprang von einem Holzklote auf den anderen und rief dabei in einem sort: "Da bin ich, da bin ich!" (XIII)

\* Gin' Männel mit rothen Käppchen erschien einmal Mittags gegen 12 Uhr einen Bunschenbernsborfer und wollte ihn burchaus nicht fortlassen, so daß ber Mann hernach vor Alteration brei Wonate krank lag. (m)

Dr. 122. Bu Thimmendorf auf bem Gute hatte es ein Futtermannchen. Das martete gur Nachtzeit eifrig bes Biebes und futterte es fo gut, bag weit und breit tein befferes zu feben mar. Der Dienft bort mar aber im Berruf, benn bem faulen Gefinde fpielte es arge Boffen. Die ju fpat aufftanben gwidte es, brannte fie mit Roble, wendete ihnen die Rleider am Leibe um, jo bag hinten faß, mas vorn fein follte u. f. w. und felbft bem Bauer, ber boch burch's Futtermannchen zu Bohlftanbe fam, graute es, wenn's im 3wielicht von ungefähr an ihm vorüberhuschte ober wenn man braugen auf ber Sausflur fein Schlurfen vernahm. Bulest, um es nur los ju merben, baute er fogar ein neues Saus. Da mar aber am Abend por bem Auszuge unfer Dannchen am Bach, mufch fein erbfarbenes Röcklein und wisperte als Antwort auf bie Frage, was es ba mache: "Ich mifche, ich maiche mein Rocklein mir aus, benn morgen ichon gieb'n wir in's neue Saus." Wirklich Alles blieb beim Alten, bis einst ein Frember in's Saus tam, bem bie verbriegliche Sache entbedt marb. Der mußte Rath. Man lieg bem Futtermannchen nämlich ein neu Röcklein machen und legte es ihm hin auf ben Futtertaften. Da hat es fein neues Rleid genommen und geflagt: "Jest hab' ich meinen Lohn und muß nun auf und bavon." Schnell tam bamit aber auch bes Bauern Wohlstand zu Ende. (XIII., 23)

<sup>\*</sup> Zu Blankenhain und ebenso zu Lubschütz auf bem Gute hauste ein "Butterfraulein". Das Bieh wurde von ihm wohl bewahrt, die fluchenden Knechte aber tractirte es mit Maulichellen. (XIII.)

- Rr. 123. In Sisenbeiser's Haus in Lothra hörte man bes Nachts das Futtermännchen mit den Eimern klappern und Futter schneiben und das Bieh ist unruhig dabei gewesen und hat geschnauft. Diese nächtliche Unruhe wurde den Leuten zuwider und da man ihnen sagte, sie brauchten nur ein Paar neue Schuhe machen zu lassen und sie hinzustellen, so werde es sie anprobiren und damit fortgehen so thaten sie, wie ihnen geheißen. Richtig, das Männchen ging zum Nachdar, aber was war die Folge? Des Rachbars mageres Lieh hat sichtbar zugenommen, während das zuerst Gepslegte nach und nach ganz herunterkam. (X.)
- \* Auf bem Ruppiper Schafhofe hatten bie Leute am Schnee gesehen, bas bas Futtermannchen, was bie gange heerbe wohl verforgte, feine Schube hatte. Gleich legte man ihm welche hin, jenes aber rief: "Ach, nun wissen fie es und ich muß fort!" Kunftig mußten die Leute selbst bort arbeiten und famen boch nur rudwarts. (33)
- •• Gine ahnliche Rolle icheinen bie Beugutel in Reichenbach i. B. zu fpielen. Kinder, bie fleine Juftapfen machen, nennt man icherzweise heugutel; auch tauft man raich, bamit etwa balb Sterbenbe nicht zu heuguteln werben. (57)

Dr. 124. "Im Monat September Anno 16.. ift gu Schleit in eines Schufters Saus am Martte, Namens Frant, ein Gefpenft, wie man fagt, in bie Ctube gebert worden, welches ein ganges Biertel Jahr alle Tage von Abends 6 bis 9 Uhr fein Spiel gehabt und mit einem anderen Dinge auf die Rinder und bas Gefinde losgeworfen. Und wenn bie Dagb nach bem Abenbeffen in ber Stube hat aufgemafchen, hat es ben naffen Saber aus ber Scheuerfturgen über ben Ofen gezogen und ftracks Ginem in's Angeficht geworfen. Beilen es nun mas Geltsames gemefen, find alle Abende Rachbarn und andere Leute babin gekommen, folden Abenteuer zuzuseben, auf welche es tapfer geworfen, also baf fie ein ander Mal nicht wiebertommen. Es hat bei Tag Meffer und Löffel verftedt, alfo, bak, wenn bie Leute im Saufe haben effen wollen, fie meber Meffer noch Löffel gehabt; ba bat benn bes Schufters Tochter, welche bas Geipenft Rumpele gebeißen, angefangen: "Rumpele, bring' mir boch mein Deffer und loffel wieber!" mo es bie Deffer bei hellem Tage auf ben Tifch geworfen, bag fie in bie Sobe gesprungen. Und als ber Schufter einftens ein Spectichmein hat ichlachten laffen und bie Burfte auf's Stroh gelegt, hat es eine Schweigmurft genommen

und den Fleischhader gleich wie eine Krause umb den Hals gelegt, auch über dem Essen eine Handvoll junger Zwiedeln in die Suppe geworfen und alle umb den Tisch bespritzt. Dem Schufter hat es auch das Gelb aus den Hosen gezogen und hernach, wenn die Kinder Milch gegessen, selbiges darein geworfen."

"Ginftmals ba bie Rinber Abends allein zu Saufe mit einander fpielen, laffet fich bas Gefpenft in Geftalt eines fleinen Rinbleins, mit einem weißen Bembe und offenem Bergen, fo gang blutig, feben, fo auf einer Stangen herumgelaufen. Da es bas eine Magbelein gefeben, hat es ju ichreien angefangen, ba benn bie Rinber von einander gelaufen, Gins bin, bas Unbere ber, ju ben Rachbarn und bie Eltern zu fuchen. Als biefe nun tommen und auch anbere Leute nebft ihnen, haben fie bas Magbelein, fo bas Rumpele jebergeit gerufen, alleine in bie Stube geschickt, welche es auch hinter bem Ofen ftebend befunden. Und als fie gefaget: "Bas willft Du Rinblein?" hat es geantwortet: "Du tannft mir boch nicht helfen." Da aber bas Mägblein auf Geheiß einer Frauen, fo vor ber Stubenthur geftanben, ein und anberes fragen muffen, hat bas Gefpenft allezeit geantwortet. Enblich hat bas Magblein gefagt : "Geh bin, Rinblein, in Deine Ruh, und tomm nicht wieber, fo ift es barauf aus ber Stuben gewichen."

"Meine es hat sich noch eine ziemliche Zeit im Hause ausgehalten, ba es die Kinder, wenn sie Abends zu Bette gangen, geklitscht, geraufet, bei der Nasen genommen, ja bisweilen auch Mauschellen ausgetheilet, vor des Schusters Bette kommen, das kleine Kind in der Wiege so stark gewiegt, daß die Wiege hinten und vorn aufgesprungen, die Schlüssel vom Gesperr- abgezogen, die Bratwürste genommen, auf den Rost gelegt und solche im Ofen gebraten, hernach sein abgeschälet und gefressen und die Schalen im Ofenloch liegen lassen. Wenn der Schuster zu Markte gehen wollte, hat es ihm die Schuse von der Stangen genommen und hin und wieder versteckt, auch etliche Wale ganze Pfund Häute zusehends hinweggeschleift."

"Lettlichen so ist es in ben Kuhstall gerathen, ba es etliche Male bie Treppe, so vom Heuboben hinab in ben Stall gangen, abgehoben und vor bie Stallthur gelegt, hernach bie Kuhe abgeloset, selbige im Stalle herumgejagt, baß ber Gischt auf ben Kuhen ge-

ftanben. Da es aber ein paar Mal barüber ift verftort worben, ift es endlich gar ausgewichen."

"Es hat sich aber hernach in anderen hausern etwas vermerken lassen, da es großen Schaben gethan. Ginem Tuchmacher hat es eine Werfte, so er trucknen wollen, etliche Male entzwei geschnitten, item an einem Orte Kühekoth in die Wilch geworfen, auch die Biehmagd mit Steinen aus dem Stalle geworfen und gejagt. Bas alles nichts anderes, als Ludibria Satanae, ein Spiel des leidigen Satans, der sich in Gestalt unschuldiger Kinder verstellet, bei den Wenschen Unglud anzurichten und sie in höchste Gesahr zu stürzen." (3)

Rr. 125. Manche Hauser, besonbers die alteren, werben von einem Hausgeiste bewohnt. Er bleibt meist unsichtbar, in der Mittagsftunde aber und sonst auch läuft er Trepp auf, Trepp ab, betrachtet — meist missällig — etwaige bauliche Beränderungen und ist im Stande wohl auch, Nachts wieder einzureißen, was am Tage gebaut worden war. Ueberhaupt, meint man, konne ohne sein Zuthun und Zulassen nichts im Hause ordentlich gebeihen. Sein Schlürfen ist vielen Hausdessigern gar wohl bekannt. (m)

• 3m Gymnafialgebäube neben bem Baberthore in Gera haufte ein solcher hausgeift; ein bekannter Geisterseher versicherte inbessen ben Bewohnern, sie hatten nichts von ihm zu fürchten; benn so lange er nur lebe, bleibe jener Geist in seiner Gewalt. (m)

Rr. 126. Ginem erst furzlich Berstorbenen geschah es unfern von ber sogenannten hangerstirche, einer Schlucht unfern Posterstein, bag zwei weißgekleibete Knaben sich zu ihm gesellten. Sie gingen eine große Strecke neben ihm her, bei ber hangerskirche aber, erhob sich ein Sturmwind, beibe verschwanden und nur noch ein leises Pfeiffen war eine Zeitlang hörbar. (m)

Nr. 127. Anno 1654 am 2. Mai erschien auf ber Geraer Superintenbur beim Superintenbenten M. Zopf ber Geraer Tagelibner Hans Springer und hat angezeigt, daß ihm auf bem Rudwege von Neustabt a. D. vergangenen Montag Nachmittags 3 Uhr zwischen Großebersborf und Hundhaupten an bem Ort, Steinbock genannt, Folgenbes begegnet: "Anfänglich hörte er, heißt es in bem barüber aufgenommenen Protocoll, als wenn ihrer zwei, eins tief,

bas anbere boch jangen, welches fehr anmuthig und erfreulich gu Rachbem er ein wenig noch fortgegangen, ericbienen ploglich zwei Rnablein bei ibm, weiß angefleibet, bavon fich bas eine gur linten, bas andere gur rechten Sand ftellte, ihn gleichsam in bie Mitte faffend und mit ihm fortgebend. Beibe maren in ber Statur von 4 bis Sjährigen Rinbern, nur bas gur rechten etwas größer als bas anbere. Springer mar über biefe Ericheinung anfangs fehr erichroden, bas Rnablein gur rechten aber hat gefagt: "Bater wo willft Du bin?" und als er mit Zittern geantwortet: "Ich will nach Saufe" hat es ihm zugerebet, er folle fich nicht fürchten, fie hatten ihm etwas zu fagen, welches er anberen Leuten verfunbigen und es ja nicht verschweigen follte. Das Knablein sprach hierauf weiter: Gott hatte neulich eine Bafferfluth tommen laffen, welche noch gnabig abgelaufen; es murbe aber, moferne nicht mehr Buge erfolge und fonberlich bie Clamobo-Rleidung und bie zugespitten Schuhe abgeftellt murben, in Rurgem eine noch größere Rluth gu erwarten fein und ba bierauf noch feine Befferung fich ereignen murbe, fo folle erft bie allerichredlichfte Bafferfluth um Johanni Sofern man aber rechtichaffene Buge murbe verfpuren laffen, murbe Gott folche Fluthen in Gnaben abmenben. Rnablein befahl ihm babei zum Defteren an, er folle biefes, mas fie ihm gejagt, ja nicht verschweigen, sonbern allen, so ihm begegnen murben, infonberheit aber feinem Beichtvater es anzeigen, fonften murbe er eine große Strafe ju gemartigen haben. Das fleine Rnablein links rebete Dichts, fab aber Springern ftets in's Ungeficht und also gingen beibe fast eine Stunde mit ihm, indem fie balb geschwiegen, balb wieber angefangen, bas Ramliche zu wieberholen und es ihm hart einzubinden, ja nichts zu verschweigen; er tonne bann in Frieden hingehen und es werbe ihm nichts Uebles wiberfahren. Nachdiesem verschwanden die Knäblein ploglich, beim Umfeben maren fie meg und Springer mußte nicht, mo fie bingetommen." Er ergahlte bem M. Bopf ichlieglich, wie ihm auf folche Ericheinung hin bis auf biefe Stunde rechte Angft im Bergen gemejen und bag er nicht habe ruhen fonnen - nachbem er nun aber folches am geborigen Orte von fich gegeben, befinde er fich wieber leichter im Bergen und mare ihm beffer. (V.)

## Befpenftifche Reiter.

Rr. 128. Bei Lothra, über'm Dorfe braußen am Wege nach Trognit bei ben sog. Brandkiefern, erscheint Nachts ein Uhr am himmel: ein Pferd ohne Kopf mit einem Manne ohne Kopf und einem Hunde ohne Kopf. (X.)

Rr. 129. Um Fußsteige zwischen Lothra und Altengeseeß, da wo ber Imer Weg nach Weißbach ihn freuzt, liegt ein großer Grenzstein, ber verwandelt sich in ber Sylvesternacht in einen Reiter ohne Kopf. (X.)

Nr. 130. Zwischen Ranis und Wöhlsborf bei einer umgaunten Wiese ", ber Schnibige" zeigt sich um Mitternacht ein weißes Pferd ohne Kopf, barauf aber ein Reiter mit grauem Bart und sliegenbem Haar, nur mit einem Hemde bekleibet. (49)

Rr. 131. Nachts 12, Nachmittags 4 und Mittags 12 pflegt sich auf bem sog. Speutewis, einer Wüstung bei Röpsen, Allerlei zu ereignen. Einmal hatte sich einer auf die Zweige eines Baumes auf ben Anstand gestellt. Da sah er, wie unter sich im unwegjamen Gebüsch brei Reiter in langen Mänteln durch die Zweige brachen und oft dabei sich bucken mußten. Geschabet hat's ihm nichts. (m)

• Einen Reiter ohne Kopf sieht man zum Defteren am Chausseerundtheile halten unsern des Ausgangs vom Wartinsgrunde bei der Wüstung Bollersdorf. Borübersprengend und meist ohne Kopf zeigen sich Reiter an vielen Orten (Zasobseich der Mohrctausnit; Schwerdtstein der Rübersdorf; Kuhtanz dei Gera; Schloswäldchenalee dei Röbbenit 20.); dei Fraureuth, am Waldrande nach Greitz zu, trägt er einen dreiedigen hut und zwischen Reustadt und Weltewit sit's regelmäßig eine Quelle, wo er verschwindett. Meist sind es Schimmefreiter (Stelzenbaum bei Stelzen; Reichenbach i. B.; die Triede zw. Teichwiss und Hophenössen; Rroatengraben und Schaasbrücke bei Zickra, Teich zw. Endfügund und Wernsdorf; Wüstung Wartenburg dei Erinmeln; die Scheibe, ein Felb, bei Nickelkdorf; die Hangerskirche, eine Schlucht, dei Posterkein; der Kraftgerkleig über die Auma oberhald Weida; Psaisengenden dei Koschische zwischen der Stellen, im Wiese zw. Kresschwitz und Silmmit; die Renackenwiesen zw. Wernsdorf und Hirfchseld unsern Greit; Bornwiese bei Gangloss; am Hernsdorf und Hirfchseld unsern Greit; Bornwiese bei Gangloss; am Hechtleich zw.

Röpfen und Roschits ic.) auch ein feuriger Mann zu Pferd erscheint zw. Bebelwit und Betterzeube (Kirch- und Leichenweg). (m)

. Um langen Stein bei ber Jagerbruh unfern Titichendorf, ift einft ein Reiter ohne Ropf perfunten. (m)

Rr. 132. Einmal hatte einem Zeugmacher in Greitz geträumt, unter einem Baume auf bem hainberge bei Gera liege ein Schat und mit einem Gehülfen war er eben beim Graben, als auf einmal auf einem schneeweißen Schimmel Einer ohne Kopf auf sie angesprengt kommt. Da ergriffen Zene bas hasenpanier, ber Baum aber, ber an ber Wolfsbrucke stand und burch eiserne Nägel, die barin eingeschlagen waren, gekennzeichnet war, ist hernach nicht wieber zu sinden gewesen. (m)

Nr. 133. In einer Neujahrsnacht waren mehrere mit bem alten Görschel aus Schwarzbach auf einen Kreuzweg gegangen, um zu "horchen". Sie sollten im Kreis, ben sie bilbeten, stillstehen, und sich nicht fürchten, es komme was da wolle. Zuerst war eine Kutsche gekommen, hernach aber ein Reiter, ber "ben mit ber rothen Weste" verlangte. Hernach kam ein Juber Heu und nochmals ein Reiter, ber ben mit ber rothen Weste haben wollte. Zeht wurde biesem Angst und er lief bavon. Der Reiter aber war bicht hinter ihm d'rein und versolgte ihn bis an seine Wohnung. Hier warf ber Fliehende zwar die Hausthür hinter sich zu, nach drei Tagen aber ist er gestorben. Das Pferdeeisen des Reiters ist noch heute an der Thür sichtbar. (m)

Rr. 134. In der Neujahrsnacht kommt bei heftigem Schneegestöber auf den Gehrberge bei Roschitz hinter Einem, der von Gera heimkehrt, etwas her, das schnauft und rauscht wie ein Reiter. Wie er ausweichen will, fällt er hin und so sehr er sich auch, in der Angst getreten zu werden, anstrengt: es ist umsonst, er ist wie gelähmt und kann sich nicht wieder erheben! Da, wie er eben meint, daß ihm der Huf auf's Rückgrat tressen werde, verliert sich der Spukalmälig in immer weitere und weitere Ferne. Zeht besinnt er sich auch wieder, wo er sich eigentlich besindet, steht ohne Schwierigkeit auf und kommt glücklich nach Hause. (m)

Rr. 135. Am Monchssteige bei Posterstein (und ebenso am Leichenwege bei Grobsborf) geschah es zuweilen, baß Reiter ohne Kopf bicht an Ginem vorübersprangen und bas Klirren bes Gisens beutlich zu hören mar. (m)

Mehrere Obsthuter bei ber Holle, einem Gebuich, nicht weit von ber Topfergaffe in Beiba, horten in ber Nacht eine Menge Reiter auf sich zukommen. Wie sie sie floben, sind ihnen jene bicht auf ben Fersen gewesen und beutlich haben sie Gifen klappern horen. (m)

Rr. 136. Sieht Einer, wie er bes Nachts am Haringsfelbe zwischen Roben und Reichenbach beim Wegweiser vorbeigeht, einen Reiter auf sich zutraben und im Näherkommen bemerkt er beutlich, daß Pferd und Reiter keinen Kopf haben! Es geschah ihm nichts, aber einen abscheulichen Gestank hat jener hinter sich gelassen. (m)

Rr. 137. Ein langer Kerl ohne Kopf trabt beim jest wuften Rirenteiche am Quertelwalbe zwischen Seukewalbe und Mensborf umher und an ben Leuten vorüber. Ginem, ber ausweichen wollte, tam bas Gespenst, auf welche Seite ber Straße er sich wenben mochte, immer entgegen, worüber sich berselbe so alterirte, baß er 9 Tage banach gestorben ift. (m)

Nr. 138. Am Weihnachtsheiligenabend kehrten zwei Ronneburger von Naulit heim. Wie sie das kleine Wasserchen bicht am Dorfe überschritten haben, reitet im hellen Mondscheine Giner an ihnen vorüber. Der saß auf einem gewaltig großen Pferbe und auf bem Kopfe hatte er einen Bonapartshut. Ein Sturmwind aber suhr hinter ihm her und zog bem Einen ber Beiben ben Rücken zusammen, als wenn's ihm aufhuckte. Dieser legte sich balb barauf unb starb. (m)

Der Balb zwischen Reuargerniß und Zeulenroba mar eines topisofen Reiters willen fo verrufen, bag ein Schneiber, wenn er mas aus ber Stadt brauchte, seinen hund nur zu schieden magte, mit einem Korbe am hals, ber ift immer gludlich burchgetommen. (m)

Rr. 139. Bon ber Geffenmuble her geht Giner nach Grobsborf hinauf heim nach Naulit gu. Da trifft er einen Reiter und fragt ihn: "Bohin?" und da sie beibe einen Weg haben, geht er neben jenem her. Der Reiter fragte nun auch seinerseits noch Mancherlei, da sieht der Fußgänger von ungefähr im Mondschein, daß jener — Pferdefüße hat! Es war aber kein Abkommen und mochten ihm auch die Haare zu Berge stehen und ihm den Hut in die Hohe treiben, wohl oder übel ging es weiter. Da kommen sie herab in den Grund und wie sie auf dem Leichenweg stehen — ein Windstoß und Alles ist weggewesen. Der Betrossene hat eine Zeitlang krank gelegen. (m)

Dr. 140. Gine noch lebenbe, jest aber ichon febr alte Frau ging einft, als ein Dabchen noch, von Bera aus heim nach Durrenebergborf. Wie fie, es ift juft Mittags 12 Uhr, über ben rothen Berg in bie Nabe bes Ruhtanges tommt, trabt mitten aus bem Walbe auf einem ichneemeißen Pferbe ein Reiter auf fie zu und an ihr vorüber. Gein icones jugenbliches Unseben ift erhöht noch burch bas ftattliche Sagerhabit bes vorigen Sahrhunderts: grunes, reich mit golbenen Treffen befettes Wamms, golbverbramtes breiectiges Sutchen, gelbleberne Beinfleiber und Sanbicube, bagu Sirichfanger, Stulpenftiefeln und Sporen. Bermundert und grugend blidte bas Mabden empor, ba nicht ihr jener bankend und mit fo freundlichem Ungefichte gu, baß fie ein rechtes Berg gu ihm hatte faffen fonnen und fich gar in ihm hatte verlieben mogen. Gie ftredte wie in Sehnsucht, fast unbewußt, bie Arme nach ihm aus, aber schon menige Schritte hinter ihr, ift in Sinschauen noch bie Erscheinung verichmunden gemefen! Bernach, als im Dorfe bie Mutter bavon borte, iprach biefe gar freudig: "Gi Du Gludstind! ber Reiter lagt fich nur aller funfzig Sahre einmal feben und biesmal - hat er fich Dir gezeigt!" (m)

Nr. 141. Ein Schimmelreiter ohne Kopf trabte bes Nachts besonders oft durch Wosen bis zum herrschaftlichen Schaafstalle, wo er nach dem Haine zu verschwand. Auch von Endschüß her nach dem Edartsthale, sowie auf der Höhe nach Wernsdorf zu ist er gesehen worden, die Leute aber nannten ihn "den Erdgeist". (XIII.)

- Rr. 142. Auf ber Muhlstraße bei Albersborf treibt ein Schimmelreiter ohne Kopf sein Wesen; er sieht immer nach dem Wartthurme von Schloß Drifelsen bei Berga. Einst als Dreifelsen belagert und mit Pfeilen beschossen worden ist, ist dieser Schimmelreiter der seindliche General gewesen, der dabei gefallen ist. Der noch vorhandene Kreuzstein bei Albersdorf ist ihm auf's Grab gesett worden. (24, 49)
- Rr. 148. Zwischen Wilbenfurth, Deschwit und Zossen liegt ein Acker, ben man "ben alten Wirth" nennt. Der verstorbene Amtsverwalter aus Milbenfurth reitet bort auf einem Schimmel umher, benn er ist im Leben ein bitterboser Kerl gewesen und im Jahre 1817, ba die große Hungersnoth war, hat er das Getreibe suberweiß in die Elster fahren lassen. (m)
- Rr. 144. Der Meiliger Gutsherr v. Koppy umritt noch lange nach seinem Tobe auf einem Schimmel seine ehemaligen Grundstücke. Die Pferbe, die er dazu benutte, standen bann fruh wieder im Stalle, als maren sie in Schweiß gebabet. (m)
- Rr. 145. Im Gichert bei Großebersborf auf bem sogenannten Abvocatensteig kann man zuweilen einen Schimmel sehen, ber seinen Reiter hinter sich herschleift. In bem Leichname will man einen ehemaligen Beibaischen Abvocaten erkannt haben, ber bort auf diese Beise umgefommen und Ursache geworden ift, ben Weg nach ihm zu benennen. (m)
- Rr. 146. Einer ohne Kopf tummelt sich zu Pferd bei Clobra umher, im sogenannten Thummelsgraben. Man weiß von ihm nur soviel, daß er sich die Kehle abgeschnitten gehabt hat. (m)
- Rr. 147. Noch oft, nachbem ber alte breißigte Herr von Gera als ber letzte seines Stammes Anno 1802 gestorben war, hat man ben allgemein Betrauerten auf schnaubendem Rosse und ohne Kopf vom Ende ber Küchengartenallee herkommen sehen. Er jagte von da nach ber Gebind und nach dem alten Rabensteine zu, wo er versichwand. (m)

- Nr. 148. In Hohenleuben war ein Lunziger Ebelmann, ber von Karrstedt, begraben. Er hatte bei Belgrad gegen die Türken gesochten und ein gar wildes Leben geführt. An gewissen Sonntagen wurde für ihn gebetet und gesungen und unterblieb das einmal, so hat er sich alsbald in der Kirche sehen lassen. Oft ritt das Gespenst auf weißem Streitroß den Weg nach Lunzig zu, zum Schlosse hinein und dis zur Kirche, wo es im Zwielicht dem Pfarrer erschienen ist. Sin Junge einmal war aus Uebermuth auf die Kanzel gestiegen und hatte gerusen: "Karrstedt komm!" Da erdröhnte das Gebäude schrecklich über die Weiberstühle hin, den Knaben aber sand wan bewußtlos auf dem Gottesacker. (XIII.)
- Nr. 149. Der frühere Besitzer eines Gutes in Großsaara, ber ein Fuhrmann war, konnte keine Ruhe im Grabe finden und hat sich noch lange auf einem moorenschwarzen Sengste im Hofe seines Gutes und auf der Wiese baneben im Hiftgraben umhergetummelt, daß man die Eisen klirren hörte. Endlich wußte man sich nicht anders zu helsen und ließ den Scharfrichter von Krimmitschau kommen, der beschied das Gespenst vor sich und hat es in den Hiftgraben gebannt. (m)
- Unfangs war biefes Gefpenft in natürlicher Größe gefommen, erhielt aber ben Bescheib, es musse kleiner kommen. Noch mehrmals kam es und war immer noch zu groß, bis es endlich so klein kam, wie ein hahn. Dieser wurde nun in einen Sad gestedt und fortgeschafft. (m)
- Nr. 150. Einst begegnete ber Burtschiter Ebelmann, wie er auf seinem Schimmel ben Kirchweg unfern Zeit baherkam, einem Hochzeitszuge. Der Bräutigam war sein Hosperwalter, ben er in Berbacht hatte, vertrauten Umgang zu haben mit seiner Gemahlin. Nicht in's Brautbett, schrie er ihn an, in's Grab soll es mit Dir! und bamit sprengte er auf jene ein. Der arme Unschuldige suchte zwar mit seiner Braut zu fliehen, schon aber trasen des Schimmels Hufen beiber Köpfe und so unglucklich, daß beibe auf der Stelle tobt blieben. Der Ebelmann ritt d'rauf mit gräßlicher Lache hinweg über die noch blutenden Leichen. Alsbald aber tras er auf seinen Tobseind, der hieb ihn mit seinem scharsgeschliffenen Schwerdte den Kopf ab, sloh von dannen und ließ das Pferd den Leichnam heimtragen.

Seitbem fieht man bei nachtlicher Beile in wilbem Galopp ben Doppelmörber auf bem Schauplat seiner Unthat umherreiten. Ihm selbst fehlt ber Kopf, sein Pferd ist weiß, ber Grund aber, wo alles bies geschehen, heißt bis zur Stunde ber Schimmelgrund. (32)

Rr. 151. Arge Kämpfe fanden statt auf den sogenannten Kriegswiesen bei Tautenhain, besonders im 30jährigen Kriege. Wie nun
jväter einmal ein Meiser da errichtet war und eben als es Nachts
11 Uhr schlug nöthig wurde, frische Erde aufzuwersen, sinden die
Leute nur Wurzeln und keine Erde und kaum wersen sie davon auf's
Feuer, als auf einmal sauter Hussaren d'rin im Meiser herumreiten. Ein greulicher Lärm war's und die Funken stoden hinauf dis über
die Wipfel der danebenstehenden großen Fichten. Da es aber zwölf
Uhr schlug, war alles wieder ruhig und auch den Meiser sanden die
Leute ganz in seiner Ordnung, nur daß statt der Wurzeln Todtengebeine darauf herumlagen. Man scharte sie wieder ein, wobei
eine Stimme sich hören ließ, die ries: "Wir wollen auch unsere
Ruhe haben!" (m)

Nr. 152. Als einmal in ber Nahe bes verrufenen Speutewits, einer Buftung bei Röpsen, eine Magb auf bem Felbe arbeitete, rief sie ploglich ganz entsetzt: sie habe "ihn" auf einer Kalbe reitend gesehen. Wirklich haben auch andere bort je zuweilen einen Kerl auf einer Kalbe sitzend baherkommen sehen, boch hat ihn von vielen immer nur eines und die anderen haben nichts erblickt. (m)

Rr. 153. Auf bem Saine bei Weiba nennt man eine Gegenb "ben grunen Tisch". Dort sahen einmal ihrer eine ganze Anzahl einen Mann auf schwarzem Ziegenbocke heraufgeritten kommen und hernach ganz in ihrer Nahe verschwinden. (m)

\* Unter ben vielerlei Schrednissen, die die Gegend um den tiefen Teich zwischen Friesnit und Seifersborf zu einer verrufenen machen, zählt auch ein Gespenn, das sich ohne Kopf und auf einem Ziegenbode einherreitend hat seben lassen. (m)

Nr. 154. Ein Mann aus Neundorf, der im Leben just nicht viel getaugt hatte, starb und sein ruheloser Geist mußte gebannt werben. Man zog beshalb um einen Baum im Reißig bei Groch-Eisel, Sagnbuch. wis einen Kreis, in welchem ber hineingebannte fortan sein Wesen trieb. Einmal hat er ba einem Schweinehirten die hand hingereckt, daß er ihn aus dem Kreise herausziehen sollte und als dieser sich wohl hütete, einzuschlagen, da lief von ungefähr eine seiner Sauen herzu auf die sich alsbald ber Gebannte gesetzt hat und auf ihr bavongeritten ist. (m)

Rr. 155. Der Kuhtanz, eine Stelle zwischen Ronneburg und Reust, hat ihren Namen von Kühen, die man nicht selten in der Geisterstunde bort hat tanzen sehen. Auf einer der beiden Kühe aber saß ein alter Welcher und auf der anderen ritt eine Warche. (m)

## Gespenstische Männer.

- Rr. 156. Allerlei gespenstische Manner treiben im Sichert bei Großebersborf ihr Besen, besonbers bei ber bortstehenben sogenannten Biereiche. Man hat welche ba gesehen, beren Schatten nach ber entgegengesehten Richtung siel, wie bei anberen Leuten; ein Anberer ber eine Pubelmuße von ganz alter Façon trug, schritt bei hellem Monbscheine neben einem Borüberkommenben her, ohne baß bieser bei schnarpsenbem Schnee bessen Schritte gehört hatte; endlich ist auch Einer gesehen worben, ber führte eine breibeinige Kalbe mit sich. (m)
- Gespenftische Manner fah man bei ber wulften Brauerei an ben fogenannten alten Teichen bei Zeulsborf, wo sonft viele alte Eichen ftanben. Bei Unnaherung verschwanden sie. (m)
- Rr. 157. Bor einem langen burren Manne ohne Kopf, ber bei ben schwarzen Teichen unsern Wolfersborf sein Wesen treibt, hat man sich zu hüten und nicht etwa nur bes Nachts, sondern auch bei Tage. Ginem, ber ein wenig Holz bort hatte stehlen wollen, hat einmal bas Gespenst jählings über die Achsel gesehen. (XIII.)
- \* Am Burgberge bei Liebsborf tann man noch alle Tage einem Manne ohne Ropf begegnen; er geht fill vorüber und bankt auf teinen Gruß. (m)

•• Kopflose Gestalten (Manner) sind sehr häusig (Thal zwischen Tautenborf und ber neuen Schenke; ber Bichech, ein herrschaftliches Feld zwischen Sirbis und Schaafpressen; Roschiker Holz; Pfassengraben bei Roschik; Mosen; Erlsteg zwischen Krastsborf und Harpersborf; Kuhtanz bei Gera; Rothhügel zwischen Reuft und Rückersborf, Wüstung Lichtenau bei Steinbrücken; Schwalbengrund bei Friesnit; Schneckengeräumbe bei Oschik 2c.). (m 2c.)

Nr. 158. Auf einen Mann ohne Kopf, ber am Leichenstege bei Grobsborf zuweilen umgeht, hat einmal Giner, ber auf bem Anstanbe war, bas Gewehr angelegt. Da erlahmte ihm ber Arm, baß er ihn ganzer 9 Wochen lang nicht hat brauchen können. (m)

Rr. 159. Zwischen Wüstfalke, Otticha, Loissch an ber Wipse und Niebra ist ein sumpsiges Terrain, auf bem oft Jrrlichter gesehen wurden; zuweilen aber erscheint baselbst auch ein feuriger Mann, die sogenannte Spinne oder der Kankermann. Als im Jahre 1828 der Windmüller Bergner aus seiner Mühle trat, die zwischen Wüstfalke und Loissch gelegen ist, um die wenigen Schritte hinüberzugehen nach seiner Wohnung, tauchte plöglich eine Lichterscheinung vor ihm auf, die sich mehr und mehr ausdehnte und aus der ihm schließlich die riesige hagere Gestalt eines feurigen Mannes entgegentrat mit langen dürren Beinen und mit jen Himmel gestreckten Armen. Noch ehe er die Gestalt recht gesehen, verschwand sie schon wieder und alles war so dunkel wieder als zuvor. (m)

Mehr Noth mit biesem Gespenst hatte ein Ottichaer. Dieser, ber gerade in Geldnoth war, bemerkte in sinsterer Nacht auf einer Biese bort eine lichte Stelle und glaubte es könne dies wohl einen Schah anzeigen, weßhalb er sich ein Herz faste und hinzuging. Er sand da einen Hausen glühender Rohlen, in die er hineinstörte. Da stödert es eine große Menge Funken in die Höhe, die sich höher und höher aufbäumen und zulett als eine übermenschlich große Gestalt vor ihm stehen. Statt des Kopses trug die Gestalt eine schwarze Mühe auf dem Halse und ein Flämmchen, das aus seiner Hand hervorkam, verdreitete so helles Licht, daß die ganze Gegend weithin erleuchtet und der Pfennig am Boden zu erkennen war. Da suchte nun freilich unser Bauer das Weite, aber auch der Kankermann schritt fürbaß und kam ihm nicht von der Seite. Zest erreichte der Flüchtige ein Feld, das ihm eigenthümlich war und so lange dies

Feld reichte, mußte das Gespenst drüben auf dem Wege bleiben, bald aber war das Feld zu Ende und jenes war wieder dicht bei ihm. Ein Stück vom Dorfe wich es nochmals, und der schwer Aufathmende sah den Feuerschein in weiter Ferne von sich, etwa wie auf dem Culmberge bei Loipsch; dicht bei seinem Hause aber war die Gestalt schon wieder bei ihm. Vierzehn Tage hat der Mann hierauf schwer krank gelegen und ganz hat er den Schrecken nie wieder verwinden können. (m)

\* Noch viele Andere haben ben Kantermann gesehen und tennen ibn wohl. Giner beschreibt seine Figur als völlig grau von Farbe, übermenschlich lang, und unmäßig große Schritte machend. Andere lassen ihn einen breiten hut mit einem Schleier barüber tragen und wissen auch, baß er für gewöhnlich bis in's Bashols bei Poblen wandere. (m)

Nr. 160. Auf ber Schlachtwiese bei Weiba warteten einst im Monbschein Diebe auf die Gelegenheit, ihr Handwerk zu üben. Da sehen sie, es mochte gegen 11 Uhr des Nachts sein, eine Laterne auf sich zukommen. Die Laterne aber stieg höher und höher, wohl fünfzig Ellen hoch und nun erkannten sie, daß es ein langer seuriger Mann war, der vor ihnen stand. Wandte er sich nach der Stadt zu, so war nichts zu sehen, denn nur die eine Seite war seurig, die andere dunkel. Dreimal wandte er sich von ihnen ab und dreimal stand er seurig vor ihnen, nach der dritten Wendung aber verschwand er und jene waren froh, mit heiler Haut davongekommen zu sein. (m)

Nr. 161. In der Gegend von Arnshaugk und Moderwit ift lange Zeit ein feuriger Mann umgegangen ohne Kopf. Zu Leibe that er Niemandem etwas, sondern ging ruhig seines Wegs. Er ging aber von Burgwit durch Arnshaugk bis zum Sollberg bei Moderwit, blieb eine Weile da stehen und verschwand dann.

Einer armen Frau mit einem Schubkarren erschien er auch einst und ging mit ihr von der Neustädter Muble her nach dem Moderwiber Silberberge, um ihr zu leuchten. Habe Dank, sagte da die Frau, lieber Feuermann! Da ist der Feuermann verschwunden und von ferneren Umgange erlöst gewesen. (55)

Rr. 162. Der Sermshohe bei Raufchengeseef hat man gur Nachtzeit unter bumpfem Getofe einen riefigen Feuermann entsteigen

sehen. Er hielt eine Fackel in ber Hand und schwang sie über ben Kopf, daß die Funken rundum sprühten. Dann schritt er hinab durch's Wilzenthal bis zur Prothentelle, wo er in der Quelle seine Fackel löschte. Jeht sieht man ihn nicht mehr und allerhand Gespenster haben sich seitbem dort eingenistet. (49)

- Rr. 163. Ein feuriger Mann geht von einem Walbe bei Pollzig bem sogenannten Glaskopfe, aus %/4 Stunden weit nach Bielesborf. %/4 Stunden lang bleibt er auf dem bortigen Anger stehen, kehrt dann zum Glaskopf zuruck und verschwindet. (XIII)
- Rr. 164. Im Dornaer Gutsichafftalle ift ein Zeuermann gesehen worben, ber hat, so lange ber Stall gewesen ift, ein feuriges Rab burch bie Luft bin rollen lassen. (m)
- . Auch bei Böhlsborf und Ranis ergählt man von genergeinern; von einem feurigen Manne auch in Reichenbach bei Kraitsborf und im Solze bei ber Obertostauer Ziegelei zc.
- •• Besonbers wer Grengsteine versetzt und in Folge beisen feine Rube im Grabe findet, muß nach der Bolfsmeinung an der geschädigten Grenze auf. und abwandeln und zwar als feuriger Mann, oft ohne Ropf. (24)
- Nr. 165. Eine Holzhadersfrau hörte auf bem verrufenen Fröhnwege (auch Frienweg), der von Markersdorf nach Langengrobsdorf sührt, das Gekrächze einer Krähe und rief ihr zu; "Warte, ich hack Dir den Kopf ab!" Alsbald antwortete ihr eine Stimme: "Wie Du mir, so ich Dir!" und, wie sie Flucht ergreift, sieht sie hinter sich eine baumlange Gestalt, wie ein Wann mit feuriger Krause. Das Gespenst, daß manchen Anderen schon den Tod gebracht hat, ist erst dicht bei Warkersdorf verschwunden gewesen. (m)
- \*) Baumlange Manner fah man auch zwischen ben Baumen im Ortgraben bes Dornaischen Buftenhaines, wo ehebem eine icone große Fichte geftanben. (m)
- Nr. 166. Im Walbe zwischen Friedrichshaibe und Schmirchau erblickten Holzleser in einem hohlen Baume einen weißen Mann. Eine Frau, die sich alsbald zum Fliehen wandte, bemerkte dabei mit Schrecken, wie ihre Begleiter schon in weiter Ferne nach Friedrichshaibe hineinliesen. (m)

\* In einer großen hohlen Fichte, ber jogenannten Geifterfichte, auf einem rechts am Wege von Lichtenberg nach Ronneburg gelegenen Berge, wohnte ein weißer Geift. Niemanben hat er etwas zu Leibe gethan. (m)

•• Beifie Männer zeigten sich auch auf bem Martersborfer Frohnwege, auf bem Kuhtanze bei Gera und im Scheibenvierling, einem Walbreviere bei

St. Gangloff. (m)

Nr. 167. In einem Thorwege bes Gutes Deschwit bei Weiba sah ber Pachter mit seiner Frau brei Nächte hinter einander einen Mann stehen. Er trug einen weißen Mantel und Reiterstiefel und auf dem Kopfe einen Dreistüger; die Arme hatte er untergeschlagen und starrweg hat er jene angesehen. (m)

Nr. 168. Drei weiße Manner erschienen einst einem hirten aus Rehmen, ber am Gamsenberge seine Kuhe und Schweine hütete. Kein Jahr war vergangen, wo bem Manne nicht ein schönes Stud Bieh war verloren gegangen, bas er hatte ersehen mussen und eben sehlte ihm wieder eine sahle Kuh und ein weißes Schwein, die schönsten Stude seiner ganzen heerbe. Die Manner beschieben den Jammernden hinter den Felsen, wo er ein Stud Gold erhielt, groß genug, um zehn andere Thiere zu kaufen. Und so kam es auch weiter; so oft ihm Bieh sehlte (was in die Stallung des im Gamsenberge versunkenen Schlosses kam), bekam er von Jenen reichliche Entschädigung. (49)

Rr. 169. Beim sogenannten Pferbekopf, einem Walbreviere zwischen Seifersborf und ber Hohenreuth, läßt sich am hellen lichten Tage ein schwarzer Mann sehen. Wer ihm begegnet, wenn er nicht ben Hals brechen will, gehe ja nicht rückwärts. Ginem aber, ber seitwärts auswich, streiste Zener trogbem am Urme. (m)

Nr. 170. Eine schwarze Gestalt gesellt sich nicht selten zwischen Beißendorf, Böhmersdorf, Triebes und Zeulenroda an einer Wegtreuzung zu ben Leuten und begleitet sie dann 50 bis 60 Schritte jenseits vom Wege auf einem Wiesengrunde hin. Beinahe bis herein nach Triebes schon ist sie mitgegangen. (49)

<sup>\*</sup> Auch vom Borwerfsholze bis zum Brandholze hin (auf bem Fahrwege nämlich zwijchen Kieinsaara und Münchenbernsbort) läuft gern ein baumlanger

schwarzer Kerl beiher, bem ber Kopf fehlt. Am Holzrande verschwindet er plöplich. (m)

- \*\* Gin allbekanntes hafchensspiel beginnt mit ber Frage: Wer fürchtet fich vor'm Teufel und schwarzen Mann?
- Rr. 171. Einmal wollten brei Sollmnitzer in Betenhausen ben Knecht Rupprecht spielen, vermummten sich und machten sich auf ben Weg. Wie sie an den Pöthorfsteichen vorüber sind, bemerkt ein Jeber von ihnen für sich, daß sich noch ein Vierter zu ihnen gesellt hat, Keiner aber getraut sich, um nicht an den Unrechten zu kommen, den beiden Anderen davon zu sagen. So kommen sie denn nach Betenhausen, wo sie auch richtig zu Viert einkehren und ein Jeder zugleich gedenkt, sich heimlich davonzuschleichen. Aber siehe, auch vor dem Dorfe sinden sich wieder ihrer vier zusammen und so geht es denn mit dem fatalen Vierten auch wieder auf den Heimweg. Wie sie da die Pöhdorfsteiche zum zweiten Male passirt hatten, waren es wieder Reiner wußte wie nur ihrer drei. (m)
- Knecht Aupprecht haust in ben Unternächten und gewisse schauerliche Balbftätten werben ba und bort nach ihm: Rupprecht geheißen. Gin solcher Rupprecht schließt sich an die Thalschlucht Lerche bei Tschirma an, und ist arg verschrieen. (24)
- Rr. 172. Im Kreffenholze bei Heudewalbe unfern Konneburg quillt zwischen zwei alten Fichten ein Born, ber auch im strengsten Winter nicht zufriert. Wan nennt ihn ben Kressenborn. Da hat man schon oft ihrer füns Karte spielen sehen und die sich Rähernden müssen ihnen dabei helsen. Gewöhnlich sind solche hernach schwer erkrankt, ein dicker Kopf aber ist das Geringste, was Einer davonträgt. (m)
- Rr. 173. Bei Clobra suchten Weiber im Thummelsgraben nach Reffeln und waren bavon an einem alten Baumftumpfe besonders viele. Da bemerkt auf einmal die Eine von ihnen etwas, was die Anderen nicht sahen: Um ben Stumpf standen nämlich etliche, die Karte spielten und die Karten waren von Gisen. (m)

- Rr. 174. Drei altmodisch Gekleibete sah man zum Defteren auf ber großen Fichte am Ruhtanze (bei Gera) siten. Sie spielten und die Karten, beren sie sich bebienten, waren von Eisen. (m)
- Um einen eichenen Rlog in ber hölle, einer Schlucht bei Weiba, faßen schooft ihrer Bier mit eisernen Karten spielend und im tiesften Schweigen. (m) Auch Pfarrherren spielen mit eisernen handschlichen im Walbe unsern Capell (bei Tanna) Karte. (59)
- Rr. 175. Sieben langbartige Vermummte mit ernsten Angesichtern und in tiefes Schweigen versunken sieht man zuweilen in einer walbigen Feldschlucht bes Göfsithberges bei Gofwitz. Sie sitzen auf vieredigen bemooßten Steinen in einem engen Rreise beisammen und wurfeln. (49)
- Rr. 176. Das Innere bes Gausenberges bei Rehmen ift einmal von einem Schäfer betreten worben, ben zwei Fräuleins, eine vor, eine hinter ihm, hineinbegleitet hatten, so daß ber schwarze Hund am Eingange trot Anurren und Zähnestätschen ihm nichts anhaben tonnte. Da fand er benn in einem Gemache sechs graue Männer schweigend siten und mit eisernen Kartenblättern spielen. Bon bem Schahe, ber neben jenen stand, wurde ihm erlaubt zu nehmen und eine Stimme rief: "Greif tief!" Auf Anrathen ber Fräuleins nahm ber Schäfer jedoch einen Lössel nur und eine Lampe und fand beim Feraustreten bann, daß beibe von purem Golbe waren. (49)
- Nr. 177. Auf bem Wege von Kleinbocka nach Münchenbernsborf hat man ben Eckartssteg zu passiren, was bei Nacht freilich gern vermieden wird. Bei hellem Mondschein hat 'mal Einer ihrer drei bort spielen und tanzen sehen. Wie sie ihm zuwinkten hat er Neißaus genommen und ist hernach lange noch krank gelegen. (m)
- Nr. 178. Am Laufebirnbaume zwischen Langenberg und Tinz hat es lange Zeit besonders die Frauenzimmer geneckt. Gin Gespenst ergriff sie, tanzte breimal mit ihnen rings um den Baum und füßte sie dann. (m)
- Rr. 179. Un verrufener Stelle auf bem Speutewit bei Ropfen faben Knaben einft einen Gerrn und zwei Frauleins, bie

gar sein und prächtig gekleibet waren und sich tanzend pfeilschnell im Kreise drehten. Er trug eine breite Schärpe, jene aber hatten lange Schleier und an den Füßen gelbe Stiefelettchen, wie sie sonst Mode waren. Kaum daß alle drei — mit den Fußspissen nur — ben Boben berührten, auch berührten sie einander nur mit einem ihrer freuzweis gelegten Finger. Noch im Hinsehen ist dann Alles wieder verschwunden gewesen. (m)

Rr. 180. Um eine machtige Sichte auf bem Reviere Auhtauz bei Gera hat man zu verrufener Stunde gespenstische Kuhe tanzen sehen; in den Zweigen bes Baumes aber saß der Spielmann, der zu dem abentheuerlichen Tanze seltsame Weisen aufspielte. Taher verblieb nun dem Platze der Name: Kuhtauz. (48)

Den Ruben fehlte mitunter ber Ropf.

Rr. 181. In hellen Mondnächten kann man auf bem Efelswege von Weida nach Köderit einen Mann siten sehen, ber einen Treiftützer auf bem Kopfe hat und eifrig in ber Bibel lieft. (m)

Rr. 182. Es war Anno 1734 am 12. August Abends 10 Uhr, als in Zeitz ein Mann an des Leinewebers Köhler Fenster vor dem Basserthore anklopfte und sagte: "Ihr Menschen, seht doch die seurigen Strahlen und Zeichen am Himmel oder habt Ihr sie denn bisher nicht gesehen? Ach, betet doch, denn Gottes Zorngericht wird bald hereinbrechen!" Nach diesem Worte kniete er auf eine kleine Erhöhung dem Hause gegenüber nieder (man geht dort den Weg an den Zännen hin zur Scharfrichterei) und nachdem er eine ganze Stunde lang gebetet, verschwand er plöglich. (32)

Rr. 183. Um Mitternacht hort man in einem Zimmer eines Baufaer Gasthofes Stampfen, Schwerbterklingen, endlich Zusammenstürzen und Stöhnen zweier sechtender Gespenster. Es sind die ruhelosen Seelen zweier Studenten, die sich hier umgebracht und jedesmal am Zahrestage diesen Auftritt wiederholen. Soust thut es Riemandem etwas. (49)

Rr. 184. Bei ber Schäferei bes Rittergutes Tausa unfern Ziegenrück trieb ehemals ein Geift sein absonderliches Wesen. Er trug auf seinen Schultern keuchend einen schweren Stein und rief dabei kläglich: "Bo soll ich ihn hinthun?" Dem Schäfer wurde die Sache zur Last und nach einer Unterredung mit dem Schöndorfer Pfarrer ließ er sich von diesem einsegnen und antwortete dann dem Gespenste auf seine Frage, wo es den Stein hinthun sollte: "Thue ihn hin, wo Du ihn hergenommen hast!" Da siel der Stein sofort von des Geistes Schultern und schlug noch tief hinein in die Erde. Der Geist aber sprach im Berschminden: "Gerade 100 Jahre habe ich ihn nun getragen!" Seitdem ist er nicht wiedergekehrt und nur der Stein ragt noch aus dem Boden. (49)

Nr. 185. Im Reithause zu Greiz liegt eine ganze Braupfanne voll Gold, ber Wächter bieses Schates aber läßt sich nur aller sieben Jahre einmal sehen. Gewöhnlich kehrt er bann in einer Tischlerwerkstatt ein bicht neben bem Reithause und zuletzt noch ereignete sich Folgenbes:

Als es Abends 6 Uhr schlug that es einen Knall und wie ber Geselle, der eben da arbeitet, sich umsieht, sehnt ein Kerl an dem Ofen so groß, daß er dis zur Decke ragt. Er ist dadei unmäßig dick und breit und Augen hat er im Kopse, so groß wie Käsenäpse. Punkt sieben Uhr thut es einen neuen Krach und die Erscheinung ist verschwunden. Der Geselle lief nun hinauf zum Meister, der dem ganz verstört Aussehenden ohne weiteres Fragen sofort Medicin reichte, nach 9 Tagen aber sich den Herschaft, daß er selbst noch jedesmal adwesend gewesen sei; denn der Meister hatte sich sich nach vorgenommen gehabt, den Geist nach seinem Vegehr zu fragen und den Schat womöglich zu heben. (m)

\* Gin Spudgeift, ber fich im Ressel bei Auma aushalt und bort bie Bebung eines Schabes verhinderte, war mäßig groß, trug furze Beinkleiber, eine lange Jade und auf bem Kopfe einen Matrosenhut. (XIII.)

Nr. 186. Zu Einem ber mit seinem Jungen in ber Röpf'ner Kämpfe (Kemnate) schlief, trat Nachts um 10 eine altoater'sch gekleibete Mannsgestalt vor's Bett. Bater und Sohn saben beutlich, bag er

einen braunen Frad, turze schwarze hofen, weiße Strumpfe und Bantoffeln an- und ein breiedig hutlein aufhatte; auf die Frage aber, mas er begehre, seufzte er tief und verschwand mit einem Knalle, als wenn bas gange hauß zerbersten wollte. (m)

Nr. 187. Bor bem Bette eines Mannes in Hohenolsen erschien zwei Nächte hintereinander die Gestalt eines jungen und hübschen schwedischen Ofsiziers. Die Gestalt verlangte, er möge ihr in's Milbenfurther Kornhaus folgen, einen Schatz zu heben. Da er sich aber geweigert, erschien in der britten Nacht das Gespenst in gar hählicher und alter Gestalt, mit verrottetem altem Hute und blutübergossenen Gesicht und Mantel. Als der Mann auch jeht nicht mitging, warf es die Thur krachend und so start hinter sich zu, daß sie nie wieder zu öffnen gewesen ist. (m)

Rr. 188. In Langenberg wurde ein junges Mabchen von einem Gespenste besucht, bas sie, es sei zu ihrem Glude, auf den Hausberg \* führen wollte. Der Pastor aber hintertrieb die Sache und nach dem britten Erscheinen verschwand das Gespenst wieder mit einem tiesen Seufzer. Seine Gestalt war im Dunkeln nicht zu erkennen gewesen, seine Hatte sich angefühlt wie Sammt. (m)

\* Der Sausberg bei Langenberg gilt als ein Ort mo Schape liegen, boch auch bie Schlucht am Langenberger Schiefthaus wird in gang abnlicher Beife cilitt. (m)

Rr. 189. Ein Geift beschied eines Rachts die Frau eines Zeugmachers in Weiba zur Wibentirche, es sei zu ihrem Glücke. Dem
Manne wurde erlaubt, vor der Thur zu warten. Wie nun Jene
eintritt, wirft ihr der Geift eine goldene Kette um den Hals und
wie sie darüber ihr Mann laut aufschreien hort, kann er ihr doch
nicht beispringen, denn die Thur war verschlossen. Endlich fand man
die Frau; sie war noch starr vor Schrecken, die goldene Kette aber
hing noch an ihrem Halse. (49)

• Ein "mächtiger Geift" halt Wache über ein golbenes Salsgeschmeibe, bas einst ein Gelfräulein in einen tiefen Brunnen bei Lothra hat fallen laffen. An ber Stelle aber hat sonft ein Schloß gestanben. (X.)

- Rr. 190. Im Dertelschen Hause in Lichtenberg, das sonst bie Schenke gewesen, war eine Urt Kobold. Der war sehr groß und hatte die Gestalt eines Soldaten. Gewöhnlich hielt er sich auf dem Heuboden auf, manchmal stellte er sich aber mit seinen langen ausgespreizten Beinen ben Leuten in den Weg und wollte sich halb tobt lachen, wenn dann die Leute unten durchkriechen mußten. (XIII.)
- Die Reller und sonstigen unterirbischen Raume ber alten Toppelnichen Rampfe find arg verrusen; ber Spudgeift, ber ba fein Befen treibt, tragt einen breiedigen but. (m)

\*\* Rnechte und Magbe auf bem Zeulsborfer Gute foppt ein Spudgeift; besonbers in ber Gutsfapelle hat er fich aufgehalten und einmal bort auch jum genfter herausgesehen. (m)

- Rr. 191. Einen alten Melder in weißen Strumpfen und rundem hutchen begegnet man jum Cefteren in der Nachtzeit zwischen Balbenhain und Falkenau. Er bankt auf keinen Gruß, führte aber ichon Biele stundenlang in ber Irre herum. (m)
- \* Auf bem Kuhtanze bei Gera sah einmal Eine, die Holz las, einen Melder bei ihrem Korbe fiehen und hineinsehen. Befragt, mas er mit ihrem Korbe wolle, verschwand er. (m)
- Rr. 192. Unter ber Lutherlenge zwischen Kleinpörthen und Hermsborf liegt ein Grenzstein, bei bem sputt es. Gin Hirt, ber sich altenburgisch trägt und seine Schafe hütet, hat sich bort sehen laffen und oft hat man sein Pfeisen gehört; kam aber Jemand näher, so ist immer Alles verschwunden gewesen. Die Stunden waren entweder Nachts oder Mittags 12 Uhr. (m)
- \* Ein anderer Schaffnecht, ber in ben Sollengrund bei Weiba ift gebannt worben, lagt fich ebenfalls in ber Mittagsstunde mit Pfeifen bort horen. (m)
- Rr. 193. Kommt man Nachts vom Beidaischen Schloßberge herab nach der Brücke zu, da steht öfters ein baumlanger Kerl da, angethan mit grauem Kittel, einen breidigen hut auf dem Kopfe und in der Hand einen langen Stab, wie ein Schäfer. Im Rahertommen ist er noch stets verschwunden. (m)
- Rr. 194. Bon Bernsgrun heimkehrend überschritt ein Pausaer eben ben Weibabach, als eiligen Schrittes von Gbersgrun her ein Mann heran kam, und sich ihm zugesellte. Der Stab, ben er trug,

war lang wie ber eines Schäfers, gesprochen hat er nichts und bei ber Stadt war er plotlich meg. Es war aber ein wohlbekannter Schäfer, ber hier vor Zeiten enthauptet worben ift. (XIII.)

Nr. 195. Zu Lichtenberg war ein alter Schäfer, von bem schon bei Lebzeiten nicht viel Gutes gesprochen wurde, benn er hatte Leute und Wagen sestigemacht und viele andere Zaubereien getrieben. Da er gestorben war, konnte er nicht zur Ruhe kommen und hat noch lange Zeit alle Nächte seine Schafe aus den Hürden heraus und in die Gegend bes Ronneburger Forstes getrieben. (m)

Rr. 196. Auf bem Kuhtanze bei Gera sahen einmal zwei Frauen aus Debichwitz einen alten, ganz altmobisch gekleibeten Jäger unter einem Baume liegen. Wie sie noch hinsehen, richtet er sich auf, sieht sich um und ist in einem schwarzen Dunst verschwunden. (m)

\* Nach Anderen ist auf ben Kuhtanz bei Gera ein weißer Jäger gebannt vorben. (m)

. Gin alter Jäger ohne Kopf zeigt fich am Sterlielbe zwischen Reichenbach und hermsborf und auf bem sogenannten gebrückten Bege im Tessengrunde bei harpersborf. (m)

\*\*\* Unter einer großen Giche im Urtelsgraben bei Toppeln trafen Jäger einmal einen alten Waibmann, in ber Hand einen Teller voller Augen! (m)

Rr. 197. Einmal bei Untergeissenborf meinten bie Leute, bie Holzstehlen gingen, wie gut es boch sei, baß ber alte strenge Förster nicht mehr am Leben sei. Der jaß aber im Busch und hat ihnen teinen geringen Schrecken eingejagt, ba er auf einmal brobend zum Borschein kam. (XIII).

\* Balb zu Fuß, balb zu Pferbe fieht man ben längst verftorbenen Förster

Rreffe aus Gangloff im Teufelsthale umgeben. (m)

••• Auf bem Ruhtanze bei Gera zwischen ben Baumen manbelnb hat man ben alten Förster Eronspit gar oftmals augetroffen. Er trägt bie Buchse über bie Schulter, ift aber ohne Kopf. (m)

Rr. 198. Auf bem Lerchenberge bei Frankenthal 3. B. am breiten Steine, an ber Bretschneibe und an ber Haarbtede führt es irre. Man schreibt bies bem alten Fuhrmanne zu, ber sich bort ersahren hat und nun besonders auf ber Holzwiese, an seiner Kutte kenntlich, umgeht. (m)

Rr. 199. Als die Straße von Heinrichshall her nach Rusit zu noch den Saugraben hinauf ging, ist ein alter Fuhrmann dort verunglückt. Der kann die Ruhe nicht sinden und geht noch immer dort um. Holzsuhrleute, die er, wie oft geschehen, dort sestgebannt hatte, glaubten der Borspann kame, nach dem sie geschickt hatten — da erblickten sie stattdessen jenen Fuhrmann mit seinem dreieckigen altmodischen Hute, wie er eine Kette hinter sich herschleiste! Kaum war er vorüber — ging der Wagen ohne Borspann von selbst weiter. (m)

Rr. 200. Unfern Rickelsborf im Holze, bem sogenannten Keffel, hat ein Mann, Namens Böttger, sich selbst überfahren. Seitbem kann man in ber 3., 9. und 12. Stunde im Keffelholze sein "Huh, hotte, huh!" hören und Einer hat ben Böttger bort sogar einmal selbst gesehen, wie er aus bem Walbe und über ben Weg kam. Das Gespenst trug gelbleberne Hosen und schrie bis es jenseits im Walbe wieder verschwunden war unaufhörlich: "Hotte, huh, hotte, huh!" (m)

\* Ein von ben Frangofen erschlagener Spannbauer sucht noch heute im Syraner Balbe bei Plauen nach ben ihm geraubten Pferben; er raucht babei seine Pfeise und banft auf feinen Gruß. (47)

Rr. 201. Auf bem Cofferschen Höllberge zwischen Sainsburg und Breitenbach erschlug ein Baum einen Schuster. Seitbem sieht man, gewöhnlich in ber 5. und. 6. Stunde, den Erschlagenen im Chaussegraben dort sitzen; den Kopf hat er gestügt und die eine Hand ist mit einem Handschuhe bekleibet. Fährt hernach der Wind breimal durch die Lüste, so ist die Erscheinung verschwunden und man sieht nichts mehr. (m)

Rr. 202. Zwischen Posterstein und Nöbbenit, ba wo ber sogenannte Monchssteg über bie Sprotte führt, kann man aus einer unterirbischen Sohlung zuweilen Monche aus- und eingehen und sie auf Seilen ihre Wasche trochnen sehen. Für Andere ist es freilich vergebliche Mühe nach dem Eingange zu suchen und auch am Ufer verschwinden die Monche immer plötlich. Die Kleidung berselben ist weiß wie ihre Hute. (m)

Rr. 203. Ein Monch in einer Kutte und eine Nonne in grauem Gewande hielten zur Zeit Herzog Christian's in Eisenberg, im Schlößgarten baselbst, allnächtlich Umgang. Alle Pforten öffneten sich ihnen geräuschlos und oft sah man beibe verschwinden, als ob die Erbe sie verschlungen hätte. Niemand getraute sich, ihnen entgegenzutreten, selbst die Wache brücke sich hinter die Saulen des Portals und schlug ein Kreuz. Die Nonne übrigens verließ nie ihren gewohnten Weg und ist ausgeblieben, als der Herzog begraben war; der Wönch aber hat sich hernach noch lange und zum Theil auch in der Stadt sehen lassen, 3. B. in der Wasserses, der Schlößgasse, am neuen Thore 2c. 2c. Auch dem Herzoge selbst sind die beiden Gespenster sehr oft begegnet. (41)

• Wenn im Greißer Schlosse ein Mönch sich zeigt, ber eine weiße Kutte trägt, beutet bies eine kommenbe Ueberschwemmung an; ein grauer Mönch bagegen ift Borzeigen eines Tobessalles in ber fürftlichen Familie. (XIII.)

\*\* Co oft ber Tob eines Geiftlichen in Reichenbach i. B. bevorfteft, lagt fich gwifchen ber Rirche und ber alten Knabenichule ein Monch feben. (57)

••• Ein Mönd geht um am Bege zwischen Remptenborf und Friefau, ba wo ebebem eine Kapelle geftanben bat. (24)

Rr. 204. Im Rlostergebäube zu Milbenfurth befand sich ehebem ein Raum\*, in dem vier Betten standen. Bier Monche spielten bort regelmäßig Karte und übernachteten auch daselbst; für's Bettmachen aber fand die Magd am andern Morgen regelmäßig einen Groschen daliegen. Bon wunderbarer Schönheit waren die Karten, die auf einem Teller lagen, und da einstmals die Magd geäußert hatte: "Gi, wenn ich doch einen Wollenbrief\*\* hätte von solchen Karten!" fand sie am anderen Morgen neben ihrem Groschen vier Schsen bortliegen zu dem gewünschten Wollenbrief. Zwei der Schsen aber waren silbern und die anderen beiden waren gulben. Einmal fand man die Betten nicht eingerißen, Teller und Karten waren verschwunden und auch die Mönche sind seitdem ausgeblieben und nicht wieder zurückgekehrt, ohne daß Jemand sagen könute, was sie fortgetrieben \*\*\*. (m)

••• Rach Einigen verschwand bas Bette für immer, nachbem einmal eine Ragd ben Groschen genommen und hernach bas Bette nicht gemacht halte; nach Anderen muß es noch heut' gemacht werden, sonst rumort es und zum

<sup>.</sup> Als Ort, wo bas, refp. bie Betten ftanben, refp. noch fteben follen, nennt man bas Gutsgebäube, ben Boben bes Kornhaufes 2c. (m)

<sup>\*\*</sup> Der Bollenbrief soll eine Borrichtung sein zum Bollefrempeln. (m)

Wenigsten tann bie Caumige biefe Nacht nicht fclafen; auch Maulichellen treffen fie als Strafe. (m)

\*\*\*\* Die bei ben granen Mannchen schon erzählte Sage von ber Milbenfurther Gesinbestube wiederholt sich ganz ähnlich unter ber Angabe, daß es Mönche gewesen. Nachdem die auf der Ofenbant Eingeschlasene und von dem Zuersigekommenen Betastete sich rasch unter'n Tisch verkrochen hat und bann nicht wiederzussinden ist, wird den Nachfolgenden die Stelle, wo sie gelegen, mit den Borten gezeigt: "Da lag sie, da sag sie, ein dier setter Lump war sie," oder "da war's, dort war's, bider setter Lumpars. Dem Mönche giebt man (49) einen braunen Bieberrock und ein seid'nce Band um den Leib ze. (m XIII.)

Nr. 205. Ein Mönch kam zum Kartenspiel von Teichwolframsborf in die Krellenschenke und wurde, als er einmal recht viel
gewonnen hatte, hinterher auf dem Nachhausewege beraubt und erichlagen. Dort läßt er sich nun sehen, indem er von den Bäumen
herab predigt. Einmal zwischen 11 und 12 Uhr des Nachts hat er
sich auch auf den Schlitten eines Bauers geseht, der in seiner Angst
zu rusen ansing: "Alle guten Geister loben Gott den Herrn!" Da
hat der Mönch "Ich lod' ihn auch!" geantwortet und nun fragt ihn
der Bauer, was er denn wolle und was sein Berlangen wäre? Hat
Jener gesagt: "Ich gehe meinen und Du fährst Deinen Weg!"
und ist balb darauf verschwunden. (XIII.)

Nr. 206. Wie das Ebersgrüner Kloster ist aufgehoben worden, gedachte der alte Probst sich mit dem Klosterschatze aus dem Staube zu machen; es traf sich aber, daß ihm der Schatz von einem Geiste wieder abgenommen wurde. Das war auch ein Mönch gewesen und hatte das Kloster einst bestohlen gehabt, wofür er als Strafe zum Wächter des Klosterschatzes gesetzt war. Zwar beichtete der Probst noch seine Schuld; er verschied jedoch ohne Absolution und während das alte Mönchsgespenst erlöst wurde, sieht man nun diesen ängstlich durch die Gewölbe schleichen und hört, wie er ächzt unter der Last seiner klirrenden Bürde. (49)

Nr. 207. In's Schulzimmer bes Zeiher Franziscanerklofters tam einft, es war am 21. Juni 1821, eine aufgerichtete schwarze Thiergestalt und bebeutete einen Schüler, bem sie allein sichtbar war, ihr zu folgen. In ber Nahe bes Kellers öffnete sich alsbann eine Mauer und durch einen bunklen Gang kamen sie in ein Gemach,

wo noch zwei solche Thiergestalten schreibend an einem Tische saßen, an der Decke aber hing in Ketten ein großes Buch. Der Schüler sah jeßt durch die drei Finger seiner Hand, mit denen man das Kreuz macht, und so erkannte er in den scheußlichen Gestalten: Franziscancrmönche. Der Erste sagte ihm: es nahe ihre Erlösung, der Rector möge eine Bibel auf das Katheder legen, er aber solle eine Schrift abschreiben und die Abschrift alsdann in fließendes Wasserwerfen. Es geschah nach ihrem Wunsche, die alte seltsame Schülers Hande verschwunden gewesen. Noch bedankten sich die Erlösten bei ihrem Helser und sagten ihm, daß sie nun fünshundert Jahre lange Strase erlitten hätten. (32)

Rr. 208. In ben unterirbischen Gemächern ber Burg Ranis lebte in früheren Zeiten ein Mönch, ber eine ganze Braupfanne von Golb besaß. Wenn bamals die alten Besitzer ber Burg Gelb brauchten, erhielten sie es von Jenem unter bem Versprechen punktlicher Rückzahlung.

Vor Jahren nun magte es ein Knecht hinabzusteigen in jene Raume und fand baselbst ben Monch, scheinbar todt, auf ber Braupfanne liegen. Zum Wahrzeichen bessen schnitt er einen Fetzen ab von bes Monchs Gewande; da er sich aber schon in Sicherheit wähnte, erhob sich ber Monch und gab ihm einen solchen Druck in den Nacken, daß man bes Knechts Jammergeschrei in ganz Ranis hörte und berselbe hernach auch wirklich baran gestorben ist. (XIII.)

Oft faß ber Mond am vorberen Thurme und konnte nicht aufhören zu zählen; ba fand bann ein Knecht allemal Geld und enblich lub ihn ber Monch sogar ein, ben Schat, ben er zu bewachen hatte, zu heben. Der Knecht aber wollte mit ber Sache nichts zu thun haben und ba burch keinen anderen ber Schat zu heben war, hat ihn zuleit ber ergrimmte Mönch bas Genick gebrochen. (49.)

Auch im Greiter Schlosse ift's ein Monch, ber bie Bewachung einer Brau-pfanne voll Golb über fich hat. (m)

Rr. 209. In ber Johannisnacht geht vom großen jum kleinen Schweinsberge bei Schleit ein langer Wallfahrtszug von Monchen.

Der Zug tehrt ebenso wieber gurud bis gur Stelle eines ba versunkenen Rlofters. (59)

Rr. 210. Etwa hundert Jahre sind es, daß sich auf Burg Ranis allnächtlich im Rittersaale eine Menge uralter Männer mit langen weißen Barten zusammenfanden; sie trugen eine lange Tafel miteinander hinein, an der sie die ganze Nacht Geld zählten. Um Morgen verschwanden sie wieder. Unter die Schlößbewohner haben sie oft auch ausgetheilt von ihren Schähen; aber die Leute konnten nichts davon brauchen, denn das Gelb war von Leber. (49)

- Rr. 211. Bei ber Sarrnsquelle am Stromsberge bei Mensborf hat man einft um einen Tisch herum funf alterthumlich Gefleibete fiten sehen. (m)
- \* Andere alterthumlich Gefleibete zeigten fich auf Banmftumpfen ficend am Ruhtanze bei Gera 2c. (m)

Dr. 212. Um Reujahrsabenbe ging Giner von Beitisberga nach Saufe nach Bebernborf. Schneegestober führte ihn irre und burd's Didicht ftieg er endlich bergauf, um vielleicht ein Licht zu erbliden. Oben angekommen horte er's 3molfe ichlagen. Da wird auf einmal alles ringgum bell und er fteht vor "bem großen Stein", ber glangt wie lauter Gilber und Golb und auf ber anberen Geite tommen Ritter emporgeftiegen mit großen Schwerbtern; anbere aber trugen Schuffeln, barinnen lauter gutes Effen mar. Da hat fich ber Dann niebergebudt und fich nicht fatt feben tonnen. Bie er aber über bas viele Geben hat niegen muffen, find alle Ritter in bie Sohe gefahren und zwei von ihnen zogen ihn hervor, mo er bann zwar icharf ausgefragt, hernach aber auf ben rechten Weg gebracht worden ift. Buvor icharfte man ihm ein, beileibe feinem Menichen auch nur ein Wort zu perrathen, fonft muffe er über's Bahr fterben. Der Mann hat nun gmar nichts gefagt gehabt; aber er blieb frant feitbem und ba ibm feine Frau mit Fragen feine Rube ließ, ergablte er ihr endlich Alles, nahm nichts mehr zu fich und itarb richtig in ber folgenben Reujahrenacht. (51)

Dr. 213. Rurg por feinem Tobe Unno 1705 hatte Bergog Chriftian von Gifenberg mehrfache Beifterericheinungen. Go erichien bei ihm bie 1613 verftorbene Unna, Gemablin Bergog Johann Cafimire ju Coburg, mit bem fie in Unfrieden gelebt hatte und bat ihn, fie mit jenem zu verfohnen. Rachbem bie Zeit verabrebet mar, ließ Bergog Chriftian bie Wachen por feinen Zimmern verboppeln und bereitete bann Bachstergen por jum Empfange ber ju Berjohnenben, ebenfo murben auf Rath bes Superintenbenten Bibel und Gefangbuch auf ben Tifch gelegt. Nachts 11 Uhr erschienen wirklich beibe Berftorbene und Bergog Chriftian legte ihre Banbe in einanber, wobei er bemertte, bag bie Sanb Casimirs eistalt mar, gang marm aber bie ber Bergogin. Bierauf fprach er gur Guhne und nachbem Cafimir erklart hatte, bag er weife und gerecht gesprochen erfolgte bie Berfohnung und alle brei ftimmten bas Lieb an: herr Gott Dich loben wir. Die Schilbmachen haben indeg nur bes Bergogs Stimme boren fonnen. Dit ben Worten: "Den Lohn fur Deine Gute mirft Du von Gott erhalten und balb bei uns fein", empfahlen fich bie Berfohnten, Bergog Chriftian aber, ohnehin frant, nahm fich biefe Worte zu Bergen und ftarb wirklich balb. (21)

Rr. 214. Das Lichtenau-Thal bei Steinbrüden ist vielfach verrusen. Man hat, sonst häufiger als jest, zur Nachtzeit helle Feuer bort lobern sehen und frembe Männer, die Niemand kannte, saßen herum dabei im Kreise. Ein großer Hund lag vor ihnen und niemals hat Jemand Lust gehabt, sie zu stören. (m)

Nr. 215. Ein Metger tehrte bei fturmischem Schneemetter Rachts von Böhmersborf heim nach Triebes. Im Kirchenholze ichlug's gerabe bie Mitternachtöstunbe, als er mit einem Bekannten zusammentraf, ber benselben Weg hatte. Bei ber Mühle angekommen, aus ber sein Begleiter stammte, trat berselbe ein und zwar gerabe in einem Momente, als ber Mond sein bleiches Licht auf ein paar Secunben burch die zerrissenen Wolken herabsandte, der Sturmwind aber mit ber größten Wuth die starken Fichten auf dem Mühlbamme schüttelte. Dem Fleischer siel nun zwar auf, daß jener ohne Gruß von ihm gegangen war; sein Erstaunen wuchs aber, da

er am anberen Morgen erfuhr, bag fein Begleiter in eben biefer Stunde Rachts 12 Uhr ploglich und ohne frank gewesen zu sein verftorben war. (49)

Nr. 216. Lange Zeit gehörte das Gut Leumnitz der Familie von Freiesleben an. Als ber letzte dieses Stammes gestorben war und der Schullehrer, wie gewohnt, eines Morgens 3 Uhr in die Kirche kommt, zum "Morgenläuten", sitzt ganz vorn in den Weiberstühlen der selige alte Freiesleben! Als er gelauten hatte, mußte der Schulmeister, mochten ihm auch die Haare dabei zu Berge stehen, dicht an dem Gespenste vorüber! Dann aber warf er entsetzt die Thüre hinter sich zu und kurz — seitdem ist in Leumnitz das Morgenstäuten abgestellt worden und man hat statt bessen Worgens erst um 11 Uhr "Wittagsläuten". (m)

Rr. 217. Ein herr von Weißbach gerieth mit ber Gemeinbe in Mosen, die ihn gegen den Gebrauch hatte frohnen sollen, in Streit, worüber die Gottesgabe auf dem Felde stehen blieb und verdorben ist. Als er nun mit seiner Frau gestorben war, haben sich beide in ihrem Kirchenstande vor dem Altare knieend sehen lassen, so daß kein Schulmeister mehr hat läuten wollen und man endlich den Pfarrer aus Altenburg hat kommen sassen wüssen, daß er sie besprach. Da sind sie endlich weggeblieben, daß Feld aber, von dem der Streit herkam, heißt davon heute noch der Streitsacker. (XIII.)

Nr. 218. Der General von Schwarzenfels besaß vor Zeiten Burkersborf bei Weiba. Ghebem sagte man von ihm: er sei halb Mann, halb Weib und mit einem seiner Knechte einig. Da er diesen Knecht einst hat schlagen wollen, drohte berselbe: es zu sagen und jener ließ darauf sogleich den gehobenen Arm sallen. Wie nun der General gestorben war, hatte man viele Mühe seinen Leichnam ordentlich auf dem Parabebette zurechtzulegen; immer, wenn man zurücktam, hat er blos gelegen. Endlich ist er noch lange nach seinem Tode umgehend gesehen worden. Er zeigte sich, ohne Kopf boch kenntlich an den blanken Knöpfen und der Uniform, besonders auf den Thalwiesen. (m)

\* In Lothraer alten Ebelhofe, bem jetigen Ganhofe, hat einst bes Ebelmanns Magd ihr Kindlein ermorbet. Num erscheint noch jett in der Walfpurgisnacht der Ebelmann bort mit dem Kinde auf dem Arme. (X.) Auch ein ehemaliger Besitzer von Kauern ist ohne Kopf ungehend gesehen worden und zwar im Seligbolze zwischen Lotissch und Konneburg. Einer Missethat willen geht ebenjo ein Aaglicher Gutspachter um. Mit seinen kurzen Hosen und in Pansosseln haben ihn die Gutsbrauknechte des Nachts oft erkannt und mit einer Gerte in die Bülche schlagen sehen, sein Spitz lief mit ihm, um 12 aber versichwand erz zulett hat ihn ein Herr weggebannt, der auf schwarzem Rappen ansgeritten gekommen war. (m)

\*\* Im Frankenwalbe weiß man, daß ein Jeber umgehen (geistern) muß, beisen llebelihaten nicht an's Licht kommen. Lebenden, die Theil daran hatten, budt er auf und ängstigt sie; wird aber der Kirche ein Gelübbe nicht gebalten, jo kommt der Umgehende nicht eher zur Ruße, dis seine Berwandten die

Rirche ichablos halten. (24)

\*\*\* Im Keller eines hauses auf bem Steinwege bei Gera spudt Einer, ber im Leben ein Freigeist war und nie zur Kirche noch zur Communion gegangen ift. Man hört ihn öfter fingen ba; auch hat er ben Bier holenben Mäbchen mehrmals aufgehudt und blaue Fingeripuren an beren Achseln hinterlassen. (m)

Rr. 219. Im Keinichtholze bei Leubsborf, bas zum bortigen Gute gehört, erhängte sich ein Hauptmann, ber frühere Gutsbesitzer. Er burfte b'rum nicht auf bem Gottesacker begraben werben, sonbern wurde gleich an Ort und Stelle begraben, sein Jund aber starb auf seinem Grabe. Wenn es nun elf schlägt, bellt ber Hund — man kann es oftmals hören — es fliehen bann alle Rehe; ber Hauptmann aber, ber keine Ruhe im Grabe findet, steht auf und geht um bis 12. (m)

Nr. 220. Am Teichdamme des jogenannten breiten Teiches bei Burtersdorf (unfern Weida) hat sich der alte Golle noch lange nach seinem Tode sehen lassen. Bor den Augen des Pastors ist er dort umhergelausen und zulest in's Zapfenloch gesprungen. Der Pastor iprach darüber mit der Wittwe und wie ihm besonders aufgefallen sei, daß dem Todten ein ganzer Rockschoß gefehlt habe, worauf jene ihm gestand: sie habe Zeug zu einem Spenzer gebraucht und ihrem Manne, der mit dem Rocke im Sarge gelegen, jenen fehlenden Rockschoß selbst abgesichnitten. Auch am Bornteiche hat man Wittags 12 Uhr den Zurückgekehrten über'n Zaun gucken sehen und weil er's toller und toller trieb, ist zulest die Schule mit dem Küster ausgezogen, in deren Beisein der Erimmissschauer Scharfrichtersknecht das

Gespenst hinwegbannte. Seitbem sitt es auf einem alten Baumstamme im Tautengraben, ober man sieht es auch in ber Tauche, am Galgenberge u. s. w.; immer aber ist ber alte Golle kenntlich am sehlenben Rockschofe. Einer fragte ihn 'mal ba, was er mache, hat aber keine Antwort bekommen und nachher lange krank liegen mussen. (m)

\* Aehnliches an sehr vielen Orten. Ein gewiser hense, ber sich in der schwarzen Teichschucht bei Wolfersborf hangte, geht bort um. Einer machte ibn nach, indem er sich eine neife Leberschürze über ben Kopf füllpte. Ein Röps ner Gutsbesiter, ber im Leben ein bofer Kerl gewesen war und Menschen und Biet geplagt hat, geht am hechtteiche (nach Anderen am Leinteiche) baselbst um: ohne hosenträger und mit halb herabgerutschten hosen. Im Gabertsloche bei Langenberg geht der alte Besiber Gabert umber und schreck bie Leute und im Gasthofe zum weißen Ros in Lothra tobt der Geist eines Meineidigen. Auch ein Leumniger endlich, ber sein Feld, "das Bauerselb", verspielt und sich dann erhängt hat, geht dort zuweilen noch um, doch sieht man ihn stels an der entgegengesetzen Seite des Feldes. Ein Migel, das er auf hat, und seine helle kutze Jade verrathen ihn. (m X.)

Rr. 221. Bor bem letten großen Brande lebte in Gera ein Stadtschreiber, Namens Gunzel, der viele Mündel um das Ihrige brachte und auch sonst gar hart und lasterhaft war. Da hat er benn nach seinem Sterben keine Ruhe sinden können und sein Haus in der Schuhgasse war bald allerorts verrufen. Brachte es auch Niemandem um, so wurden die Leute doch aus den Betten geworfen und mußten jeden Schabernacks gemärtig sein. Darum liegen endlich die Nachgelassene den Weidaer Scharfrichtersknecht Bernhardt kommen, der denn auch dem ruhelosen Geist hinaus auf den Kuhtanz in eine Fichte gebannt hat.

Da ging nun eines Sonnabenbs Abend ein Bauer aus Hundhaupten, Gerhardt mit Namen, heimwärts. Er hatte, obschon sonst ein ordentlicher Mann, ein Glas "Geraer" über den Durst getrunken — bleibt darüber unter einer Fichte liegen und schläft ein. Erst der zwölfte Stundenschlag erweckte ihn; vor ihm aber steht ein Tisch mit einem brennenden Lichte darauf und ein Mann sitzt daran, der schreibt. Noch hat unser Bauer seinen Rausch nicht ordentlich ausgeschlafen und weil er sich noch im Wirthshause glaubt, ruft er: "Bier her!" und schlägt auf den Tisch, daß Licht und Schreidzeug in die Hohe springen. Der Schreibende regt sich nicht; Jener ruft zum zweiten Wale: "Bier her!" und endlich zum britten Wale slucht er: "zum

Donnerwetter, Bier her!" Da ist mit einem Male Alles verschwunden gewesen und wie Gerhardt sich nun besinnt, daß er ja nicht im Birthshause, sondern im Walde sei, hört er's von der Stadt her Eins schlagen. (m)

Dr. 222. Gine zweite Ergahlung lautet wie folgt: Der bofe Lanbrichter Stergenbed hatte Burger und Bauern um ihr Sab und Gut gebracht und mußte beshalb "geistern". Man fab, wie er um Mitternacht burch's Rirchhofsgatter gringte und hörte, wie er babei, einem Sunde gleich, minfelte und bellte, meshalb er benn ichlieflich burch ben Benter an einen entlegenen Ort gebannt murbe. Diefer Ort ift lange Zeit unbekannt geblieben, bis einmal ein Baar Weiber jum holztage in ben Balb gingen und zur Teufelstiefer tamen auf ben Ruhtang. Da haben fie um ben Baum ungablige traurig pfeifenbe Bogel flattern feben, auf bem Baume felbft aber faß Riemanb anberes als Stergenbeck, ber boje Lanbrichter. Er mar mit einem graulichem Mantel umgeben, fein Geficht mar locherig anzusehen, wie vom Rrebs gerfreffen und blutig mar bas Schwerbt, mit bem er fich umgurtet. Die Beiber find nach langem entjegten Irrlaufen von ihren Mannern erft fpat Abende im Turfengraben wieder aufgefunden morben. (XI.)

- . Nach Ginigen ift bie Teufelstiefer auf bem Ruhtange bei Gera ber Bannungsort für alle ichlechten Richter und Schöppen. (XI.)
- •• Unter ben ungabligen Orten, wo die Geifter folder hingebannt wurden, bie im Leben nicht gut gethan, figurirt auch ber Mondfieig bei Posterfiein. Bor etwa 50 Jahren warf bort nach einer folden Gestalt ein Schneiber sein Bügeleifen ift aber lebensgefährlich erfrantt und hat trot allen Suchens fein Gifen nie wiederfinden fonnen. (m)

## Gespenstische Frauen.

Rr. 23. In einem Dorfe unweit Gera war's gar ichwer für ein Gut einen Bachter zu finden; benn bort trat eine alte Frau, bie es beseisen hatte, allnächtlich noch um 11 Uhr zur Thure herein

und blieb bis 12 Uhr auf der Ofenbant sitzen, wobei sie nichts that, als alle Biertelstunden einmal zu niesen. Ein armer aber sleißiger Knecht, der gern heirathen wollte, erbot sich endlich um einen billigen Zins zur Uebernahme des Pachtes und, da er und seine Frau an die Erscheinung sich gewöhnt hatten, geschah es einmal, daß beim Niesen der Alten seine Frau halb schlaftrunken antwortete: "Helf Ihr Gott, Großmutter!" Die ist aber bei diesen Worten steudig aufgesprungen, hat der, die sie durch diese Worte erlöste, tausendmal gedankt und ist, nachdem sie ihr den Platz noch gezeigt, wo sie ihr Gelb vergraden gehabt, vom Gute weggeblieben. D'rauf sind die armen Pächtersleute wohlhabender gewesen, als alle anderen Leute im Dorfe. (m)

\* Gang Aehnliches in Schonborf. (49)

\*\* Drei Jungfern — Schwestern — bie Gelb ba vergraben hatten, spudten Rachts im Pausaer Diaconatsgebäube, bis es 1822 abbrannte. (35)

Mr. 224. Es find noch keine funfzig Jahre her, daß in Braunigswalbe eine alte Kindfrau gestorben ist. Man wußte von ihr, daß sie die ganze Bibel auswendig gesonnt; so gar fromm indessen mag sie doch wohl nicht gelebt haben — wenigstens hat man sie noch volle drei Jahre lang in ihr Haus zurücksehren sehen, wogegen nichts half, auch nicht, daß man sie mit Ruthen peitschte. Wie sie das letzte Mal gesommen ist, hat sie selbst gesagt: die Zeit, daß ich habe zwischen Himmel und Erde schweben mussen, ist nun um und ich bin wieder zu Gnaben angenommen. (m)

Nr. 225. Die alte S....\* in Schwaara hatte ben Drachen. Man hat bei ihr bemerken wollen, wie sie bei ber Communion die Hostie niemals verschluckt, sondern sie der schwarzen Kuh in den Trog geworsen hat und Aehnliches mehr, weshald sie denn erst auf dem Miste hat ersterben, im Grade aber keine Ruhe hat sinden können. Es war gerade drei Tage nach ihrem Tode, da ihr ein Ronneburger Schuhmacher begegnete, von dem sie sich — er wußte nicht, daß sie eine Berstordene war — ein Paar Schuhe (nach Anderen ein Paar grüne Pantosseln) anmessen ließ und dem sie sagte, sein Geld werde er über der Thüre sinden. Da fand es sich auch, als er die Schuhe brachte, die Hinterbliebenen aber verbrannten die

Schuhe, welche sie sich beshalb bestellt hatte, weil die ihr mit in's Grab gegebenen nicht die waren, die sie verlangt hatte. Man glaubte mit dem Berbrennen ihre Rudkehr in's Haus zu hindern, sie kam aber nun täglich vor's Haus und verlangte ihre Schuhe! Auch sonst ließ sie sich aller Orten sehen. Im Taubenschlage, da Einer nach einer Taube hat greifen wollen, sah er ihr plöhlich in's Gesicht; im Stalle lärmten des Nachts die Pferde, daß sie Morgens triefend und wie im Schweiß gebadet standen und wenn auf dem Gute der Hahr trähte, hat es nicht anders geklungen als: verslucht! verslucht! Auch bei der Erndte half die S. regelmäßig noch lange Zeit auf den Feldern.

Aber auch im Dorfe sah man die S. mit ihren grünen Pantosseln auf Bäumen, auf der Gottesackermauer oder in den Weiberstühlen in der Kirche siehen, so daß beim Mittagsläuten weder hirt noch Schulmeister sich mehr hinein gewagt haben. Ihr Gesangduch hatte sie dann aufgeschlagen vor sich. Endlich trieb sie ihr Wesen auch auf dem Wege nach Gera, besonders bei der Buttermilchsweide; dort führte sie die Leute stundenlang in der Irre herum, huckte ihnen auf oder setze sich ihnen in die Körbe, daß schon Manches den Tod davon getragen hat.

Aeußerte einmal ein Schmiebegeselle, er möchte boch auch einmal etwas von dem alten L... gewahr werden; siehe, da springt, als er gerade ein Rad durch's Dorf zu treiben hat, die S. von der Schwaar'schen Gottesackermauer herad, stellt sich ihm in den Weg und meint: "Da ist das alte L...! und wie Jener dr'auf sein Rad im Stiche läßt und Reißaus nimmt, springt sie ihm auf den Rücken und läßt sich von ihm herein dis Trebnitz tragen! Dem ganz verstörten Gesellen hat's da der Meister abgefragt und 9 Tage darauf begrub man seinen Leichnam, an dem noch die deutlichen Ubdrücke von den Händen und Füßen der S. zu sehen waren.

Die Bannungen hatten lange keinen Erfolg; man meint, weil bie Scharfrichtersleute zu schlecht bezahlt worben seien. Zuerst geschaf's hinaus auf eine Wiese beim Dorfe. Da hat die Gebannte ein Kuhmädchen, das sie nicht gekannt hat, angerusen und sich von ihr heraustragen lassen, worauf sie alsbald wieder im Dorfe gewesen ift. Auch mit einer Sagweibe war es nichts, im Krautgrunde; benn ein Borübergehender riß sie aus und die darin gedannt Gewesene

melfte schon benselben Tag wieder die Kühe im Dorfe. Der Ronneburger Scharfrichter Oettel schaffte sie nun in ein ihr gehöriges Folz beim Ronneburger Chaussee-Rundtheil, die Kirchspitz genannt. Dort hat man sie als Henne umherstattern ober auf einer Esche sitzen sehen. Diese Esche haben zwei Ronneburger einmal schon halb abgesägt gehabt, als sie es von oben herab rufen hörten: "Immer sägt zu! immer sägt zu!" Da liesen sie davon. Endlich kam der Baum aber doch mit dem ganzen Holze weg und die alte S. dadurch von Neuem in's Dorf zurück. Nun nahm sie der Erimmitschauer (Iwickauer) Scharfrichtersknecht als Hummel mit hinweg und legte dort einen Stein darüber; wenn sie nun in Erimmitsschau Zemand sehen wollte, hob er den Stein, wobei Jene immer ein großes Gefumme hören lies. (m)

• Als Zeit ihres Lebens wird balb biefes, balb bas vorige Jahrhundert, balb eine noch frubere Zeit angegeben; Manche aber nennen fie schlechtweg bie Grofemutter. (m 59)

\*\* Bom Saufe ber G. führt angeblich ein unterirbifcher Gang in's Sirten-

haus und in die Rirche. (m)

\*\*\* Nach ihrem Tobe fah man auch im Clofigmalbe bei Clobra eine Erhängte umgehen, besgleichen that eine Badersfrau in Köftris, Brehm's Unna, bie, bevor ber Scharfrichter ihrer Weister wurde, in großen Saben umberiprang und ihn höhnte. Er bannte sie bann in ben Scherlisgraben. (m)

Nr. 226. Eine boje Frau in Moberwiß, die armen Leuten, bie sie um ein paar Kartoffeln angesprochen hatten, schnöbe die Thür gewiesen hatte, ist dafür in ein Holz zwischen Moderwiß und Köthnitz, die sogenannte Eichleithe, gebannt worden. Dort erscheint sie nun, in der Hand einen Teller, auf dem drei Kartoffeln liegen. Dem Oberförster, wie er in einer stürmischen Nacht nach Urnshaugk hat zurücklehren wollen, wurde sie da im Mondschein mit ihrem Kartoffelteller sichtbar; die Pferde scheuten, er selbst aber war in wenigen Tagen schon verblichen. Ebenso start Giner, der davon lief, als sie ihm ihren Teller, wie zum Zulangen, hinhielt; hätte dieser nur eine der Kartoffeln genommen, wäre das Weib erlöst gewesen. (55)

Rr. 227. Der Ronneburger Scharfrichter Oettel hatte bofe Augen und mußte beshalb einen Schirm bavor tragen. Es hatte bamit feine Bewandtnig. Wie er nämlich bie alte Mittenentzwei gerichtet hatte, begegnete er biefer, etwa acht Tage nachher, auf bem Seimwege, ba es eben Elfe schlug. Er erkannte sie sogleich, benn sie trug basselbe altmodische Communionkleib, in bem er sie gerichtet hatte. Sie aber kam auf ihn zu, blies ihm in die Augen und — die bosen Augen, die er davon bekommen, hat Niemand zu curiren verstanden. (m)

Nr. 228. Eine alte zauberische Spinnerin, die Kinder in Kaşen verwandelt und sie dann auf dem Blocksberge verschmaust hatte, wurde endlich vom Scharfrichter, so sehr sie sich auch in Kaşengestalt vom Osen aus wehrte, erlegt, in einen Sack gesteckt und auf dem Anger eingescharrt. Freilich in ihrem Hause in Zeit ließ sie sich noch immer spinnend und schnurrend oder mit lautem Auflachen hören, dis man sie nochmals und diesmal in eine Siche bannte, im Knittelholze. Dort schnurrt nun ihr Spinnrad noch immer und ohne Unterlaß; der ganze Platz aber ist Sommer und Winter mit den schönsten Blumen bestreut; denn sie hofst, Kinder damit anzuloden und träte je ein menschlicher Fuß in ihren Umkreis, so würde sie dadurch erlöst und ledig sein. (32)

Rr. 229. Unweit ber Köftriger Kirche zieht sich in ben Grund herein ber sogenannte Scherlisgraben. Dort hat sich bei einer nicht lange erst weggekommenen uralten Buche eine Frauengestalt, "Frau Anna" (ober "die blaue Anna") sehen lassen. Sie trug ein kurzes weißes altmodisches Kleib, im Gürtel einen Schlüsselbund und lang über ben Rücken hinab wallte ihr Haar. Nicht mehr als 24 Schritt betrug ber schön beraste Raum, ber ihr um ben Baum her angewiesen war, ben hat sie nicht überschreiten bürsen; wer aber hineinkam, bem ist von ihr aufgehuckt und sonst übel mitgespielt worben. (m)

<sup>•</sup> Einen genau begrenzten Bezirf hat eine in's Holz bei Schmirchau, auf ben sogenannten rothen Berg, gebannte weiße Frau. Sie hieß Bilbgrothen und war bes Ronneburger Scharfrichters Frau. (m)

Durch Laubsammler einmal befreit und nach Löbichau gurudgetehrt, bannte fie ber Ronneburger Scharfrichter von Neuem. (m)

- Nr. 230. Auf bem sogenannten Kremel, einer musten Stelle am Jahrwege zwischen ber Türkenmuhle bei Dorna und Söllmnitz, liegen unter einzelnen Kiefern große Kieselwacken, unter benen sich ehebem eine befunden hat, die so groß war, daß mehrere Paare bequem barauf haben tanzen können. Auf diesem Steine hat man Nachts gar oft eine Frau siehen; heute aber giebt es gar manche noch, die bes Nachts bort nicht gerne vorübergehen. (m)
- . Auch auf bem fogenannten Gelbsteine im Zaufensgraben hat man eine weiße Frau fiben feben. (m)
- \*\* Dit einer weißen Frau im Sag bei Sirichberg macht man bie Kinber "Fürchtens"; eine anbere auf ber Sammerwiese bei Frankenthal ift nur Conntags-findern sichtbar. (m)
- \*\*\* Beise Frauen noch: im Berthelholz bei Ronneburg; auf ber Hohentannen Wiese und im Scheibenvierling bei Gangloss; in ber hölle bei Zschorbta; bei einer ehemaligen großen Eiche und bei einem Teiche im Röpsener Bornholze; im Teisengrunde und überhaupt in ben Balbern zwiichen harpersbort, Kraftsborf und Saara; auf bem Haselberge bei Kleingeschwend; am Hechtteiche bei Hain unsern Roschit; im Schreierholze zwischen Rückersborf und Linda; am Sciencrisberge bei Gera zc.; endlich unter Kettenrasseln und bem Miauen vieler Kaben an ber sogenannten Leichertsümme bei Krankenthal. (m)
  - \*\*\*\* Muf bem Bachtelberge bei Sunbhaupten: "eine weiße Bestalt". (m)
- Nr. 231. Auf ber wüsten Wartenburg im Weibaer Rathsholze bei Grimmeln lassen sich um 11 Uhr zwei weißgekleibete schöne und jugenbliche Frauen sehen, halb 12 Uhr aber kommt ein schwarzer und Mann mit langem Barte — bann wird's Zeit zur schleunigen Klucht. (m)
- \* 3m Balbe, ber bie Stätte bes alten Pottenborf bebedt, bei Ernfee, hat man guweilen brei weiße Franen geseben; ebenso bei ber Riefenquelle gu Gahma und im Scherlisgraben bei Köftrig. (m 59)
- Rr. 232. Am Ausgange bes Kasethals bei Kaltenborn, beim Kreuzwege baselbst, geht eine weiße Frau um. Nachbem sie ben Bliden schon entschwunden ist und in's Käsethal eingelenkt hat, hört man noch lange ihr lautes Wimmern und Weinen. (m)
- Rr. 233. Am Seeborne bei Friesnit fitt zuweilen, einer Nire gleich, ein kleines weißes Frauenzimmer; ihre Kleiber find immer naß und immer hort man fie weinen und klagen. (m).

- Um Bahlteiche beim Segeholze unfern Sobenleuben majcht und trodnet ein weißes Frauenzimmer ihre Bajche. (23)
- Rr. 234. Bei ber alten Burg unfern Großbrarborf schreitet zu Zeiten eine weiße Frau, zwischen bem Weibersteine und ber Teufeläkanzel hin und ber. In ber Sanb halt fie eine Fackel. (XIII.)
- Nachts 12 Uhr sowie zur Mittagszeit wandelt eine weiße Frau auf bem Bergruden auf und ab, der sich nach Rodenborf zu ausdehnt. (XIII.) Gine andere sieht man im Schlofigarten zu Endschüt auf- und abwandeln und immer ba verschwinden, wo ber alte Thurm sonst gestanden. (m)
- Rr. 295. Aus ben unterirbischen Gemächern ber Teufelstanzel bei Ranis sieht man gemeffenen Schrittes eine weiße Jungfrau hervorgehen. In jeder Hand trägt sie einen Schlüffelbund und statt bes Kopfes zwei golbene Hörner. Sie durchzieht die grünen Wiesen am Semptizdache, nähert sich dem Teufelsthale, weilt, bahin gerichtet, wenige Minuten, kehrt dann wieder zurück, umkreist die Teufelskanzel und verschwindet endlich in dem Haine am Brandensteine. (55)
- Nr. 236. Im Zossi'ner Gute ist's zu gewissen Stunden, besonders zwischen 11 und 12 Uhr, im Keller nicht geheuer. Eine weiße Frau treibt da ihr Wesen und öffnet man die Thur, so steht sie vor Einem. Sie geht Nachts durch das Gebäude, öffnet alle Thuren und wirft sie mit Geräusch wieder zu, doch thut sie Niemanden ein Leids. Der letzte Besitzer machte Fremde, die bei ihm übernachteten, immer zum Boraus darauf ausmerksam; zu diesen kam sie zwar auch, aber immer nur die vor die Thur. Sin alter Oberstörster in Zossen hat 'mal geschworen gehabt, die weiße Frau zu erschießen, wenn sie sich bei ihm sehen lassen würde; aber ehe er noch die Flinte hat anlegen können, hat er ein paar gewaltige Ohrseigen weggehabt. (m)
- 3m Bergaer Schlosse ift ebenfalls in Gestalt einer weißen Frau ein Geist erichienen; er kam aus einem Gewölde neben ber Gesinbestube und trug einen Schlüsselbund. Ohne Jemand ju schöbigen wanbelte sie um Mitternacht durch alle Stuben. (49) In einem Seitengebäube bes Köstriber Schlosses geschah unter Kettengerassel basselbe; weiße Frauen aber kenne auch im Ronneburger, Calchwiter, Oschiber und Kaimberger Schlosse und in der Burgruine zu Bottiga, von wo sie nach ber Schmiedisleite wandert. (m 59)

- \*\* Gine weiße Frau lagt fich auch auf Schloffe Burgt feben. Bon einem Zimmer bes Schloffes fuhrt ein geheimer Gang tief hinab in eine Rammer, in ber angeblich eine Pringeffin verhungerte. Dort erscheint fie besonders. (m)
- weiße Frau; erft vom Langenberger Pfarrer ift fie gebannt worben. (m)
- \*\*\*\* Die "graue Frau" im Schloffe zu Dreitich ftrich einem ba Schlafenben über's Geficht und brobte ibm bann mit bem Finger. (m).
- Rr. 287. Zwei weißgekleibete Jungfrauen halfen im Grafenbruder Gute bas Bieh füttern und bergleichen und bas Bieh schenzich vor ihnen nicht. Man meinte: es waren die früheren Besitzerinnen gewesen von Grafenbrud, seitbem aber Pachtwirthschaft ba eingeführt wurde, sind sie weggeblieben. (XIII.)
- Nr. 238. Besonbers in ber Neujahrsnacht und im Monbensicheine, boch auch zu anderen Zeiten und nicht selten sogar am hellen lichten Tage, hat man auf dem Schenkberge, von Weida nach Milbenfurth zu, eine altväterisch gekleidete weiße Frau umgehen sehen. Sie trägt zuweilen einen Korb, um den Kopf hat sie ein Tuch gewunden und immer sieht sie vor sich nieder. Nicht Jeden wird sie sichtbar und Niemandem steht sie Rede, auf dem Schwedensteine aber, einer im Boden liegenden großen Wacke, verschwindet sie. (m)
- \* nach Anderen fommt fie herein bis gur Steinschenfe und verschwindet bei ber Ortelsbrude. (m)
- Nr. 239. Bei ber Sommerpfüße zwischen Köfeln und Weiba ist eine weiße Frau mit einem schwarzem Kopftuche schon vielen sichtbar worben. Man gewahrt sie besonders früh Morgens am Steinberge, sitzend oder am Zaune lehnend, und Furchtsame schlagen, obischon sie noch Niemanden etwas zu Leide gethan hat, lieber einen anderen Weg ein. (m)
- \* Das Kleib einer weißen Frau bei Beiba "nach ben Steinbruchen gu" raschelte wie Papier. (XIII.)
- Rr. 240. Am tiefen Teiche zwischen Friesnis und Seifersborf sist eine weiße Frau, die ruttelt und schüttelt ihre langen Haare. Rahert fich Jemand, entflieht sie eiligst und die zuerst klein Erschienene machst im Berschwinden hinter den Baumen zu einer riesigen Größe. (m)

- . Gine weiße Frau von großer Gestalt zeigt fich auch im Binterthale an ber Effer bei Berga. (XIII.)
- Rr. 241. Eine weiße Frau (manche nennen es nur eine weiße Gestalt) erscheint besonbers oft auf ber sogenannten alten Straße zwischen Scheibengrobsborf und ber Kaseschenke. Sie huckt ben Borüberkommenben auf und ein Jäger wagte nicht, nach ihr zu ichießen, weil er sah, baß sein Hund angitlich zurückwich. Ginen Mann aber, ber sie "um Gotteswillen" bat, von ihm abzulassen, hat sie versichont. (m)
- \* Bom Aufhuden einer weifen Frau, Die oft auf bem Spitalwege bei Langenberg ift gesehen worben, hat icon Manches ben Tob gehabt. (m)
- \*\* Beiße Frauengestalten auf bem Auhtanze bei Gera find mitunter ben Kindern nur, nicht den begleitenden Eltern sichtbar geworben. Gine Stillende, die von ihrem Buben auf folch' eine Gestalt aufmerkfam gemacht worben war, ertrantte hernach ichwer. (m)
- ••• In ber sogenannten Solle, am Teufelsberge bei Beifig, ruft ein fleines weifes Beibchen bie burch's Solz Kommenben bei Namen, wirft und foppt sie ic. (XIII.)
- Nr. 242. Es war auf einem ber Walbreviere auf ber Cosse bei Wilbit, ber sogenannten Zimmermannswand, wo Einer Mittags um 12 Uhr ein weißes Fräulein mit einem Tische vor sich stehen sah, auf bem Golb und Kostbarkeiten aufgehäuft lagen, babei auch eine golbene Krone. Wie er sich nähern will, stolpert er über eine Wurzel und wie ihm barüber ein "Donnerwetter" entfährt, war sogleich Alles verschwunden. "Du Unglücklicher", hatte die Erscheinung noch gesprochen, "erst in 100 Jahren kann ich nun wiederkehren!" Der Borgang mag nun gegen 70 Jahre her sein. (m)
- Eine andere weiße Jungfrau bewacht eine golbgefüllte Braupfanne im Schloffe zu Eisterberg mit einem großen Schwerte; ebenfo foll eine weiße Frau benen erscheinen, die bei ber Buftung hohndorf unfern Saalburg nach Schäben graben. (49, 59)
- •• In einem hause zu Frankenbors ift eine weiße Frau ebenfalls Schatsbüterin. Sie hatte einer Magb bort auf ben Kellerstusen regelmäßig Gelb finden lassen, ba jene aber nicht schwieg, erschien sie vor ihrem Bette und klagte, baß sie nun wieber 100 Jahre auf Erlösung harren musse. (m)
- \*\*\* Einem Röftriger wurde von einer weißen Frau angezeigt, auf seinem gelbe am Scherlisgraben unter einer wohlbekannten grauen Bade liege ein Schat. Er ging hinaus, ihn zu holen aber zu fpat, benn er fand, bis auf bem Benkel vom Topje, ben Schat ichon verichwunden. (m)

- Nr. 243. Bor bem Bette bes Zossener Pachters ist einmal eine Frau erschienen, die einen rothen Rod anhatte und ihn beschwor, ihr zu einen Schatz zu folgen, ber dicht beim Gute in einer Braupfanne liege. Beim britten Besuche wollte sie ihm sogar die Bettbecke wegreißen und ba er sie baran hinderte, biß sie ihm in die Hand. Des Pachters Krau sah nichts. (m)
- . Dort in ber nabe gefundenes, meift vierediges Gelb foll henkeltopfweise in's Beibaifche Amt gefommen fein. (m)
- Nr. 244. Unter ber Teufelsbrücke, die im Köftriger Parke über ben sogenannten Teufelsgraben führt, sieht man in ber Mitternachtstunde zuweilen eine alte Frau sien und buttern. (m)

\* Spinnende Frauen fennt man auf Sanfbaumen figenb und ben Bor- übergebenben aufhudenb in ber Pflege Reichenfele. (23)

\*\* Ein Weib, daß auf bem Auberge zwischen Bohlen und Lebendorf auf einem Holzstoße sibend gesehen wurde, erschreckte zwei Frauen so, daß die Eine, die davon erzählt hatte, daran gestorben ift. (XIII.)

\*\*\* Ein altmodisch gekleibetes altes graues Beibel halt sich bei Berga auf, im Braud und auf bem Eichhübel. (XIII.)

Nr. 245. In einem Hause in Hellborn tam eines Abends zwischen 11 und 12 Uhr eine alte Frau in's Zimmer zu einem Liebespaare. Sie war grau und garstig anzusehen und ohne Zemanden Leibs zu thun, kammte sie sich eine ganze Stunde lang die Haare. (m)

Nr. 246. Ein altes graues Weiblein mit einem Korbe auf bem Ruden bebeutete einen Mann, ber ihr auf bem Ruhtanze bei Gera begegnete, schnell nach Haufe zu eilen. Zu Hause angekommen, wurde er tobtkrank und ist balb barauf gestorben. Einem anberen bort auf bem Felbe Arbeitenben sagte sie basselbe, setzte aber hinzu: "aber nur Drei Viertel". Auch ber versiel, zu Hause angelangt, in Krankheit, kam aber mit bem Leben bavon. (m)

Befonders auf ber Piesnigswiese (Posnedswiese) im Turkengraben beim Auhtanze geht das erwähnte Beiblein mit seinem Korbe auf ben Ruden um; viele meinen, wer ihr begegne, ber erblinbe. (m)

Gin Mann magte einst in ber Trunkenheit, es zu verspotten und übel angulaffen. Dem antwortete es: "Ou baft mir nichts gu

jagen!" und augenblicklich schon befiel ihn ein Fieberschütteln. Rock lange Zeit ist er mit einem bicken Kopfe herumgelaufen. (m)

Bei Untergeissendorf kennt man ein Beibel mit langen haaren und auf bem Ruden mit einem großen Rorbe, ber bis zur Erbe reicht. (m)

\*\* Eine alte Frau mit einem Tragforbe auch in ber haarbt bei Grochwis. Man sah sie früh und spat bort stehen und winken, versah sich aber nichts Gutes von ihr. Eine Frau ohne Kopf mit einem kurzen Jäckel angethan, winkt mit einem weißen Tuche auch am Auhtanze bei Gera (bei Spörels Tanne); enblich ließ ein graues Weibel nicht ab, eine Bänerin in Göschik Rachts auszuschen, ihm zu folgen. Da sie enblich mitging, fand sich im Garten zwischen zwei alten Birnbäumen ein neues Zweigroschenkuck. Auch auf dem Rothenberge bei Schmirchau sieht eine alte Frau im Busch; wer sie erblickt, erschrickt gewaltig. (m)

Nr. 247. Ginem Schaffnechte liefen einmal auf bem sogenannten breiten Ranbe auf bem Lerchenberge bei Langenberg alle
seine Schafe bavon; wie er hinsah, erblidte er, aus bem sogenannten Gabertsloche heraufsteigend, ein altes Weib mit einem altmobischen Kopflappen und wußte nun gleich, was seine Thiere so erschreckt
hatte. (m)

Nr. 248. Im ehebem waldigen Bauergrunde zwischen Nöbbenit und Tannefelb hat man sonst aus dem Walbe bis an den Weg heraus eine "Haubentjungfrau" treten sehen; die Haube war, wie sie in früheren Zeiten im Altenburgischen getragen wurden. (m)

Rr. 249. Gine geputte Dame ericien einmal einer Holzleserin am Ruhtanze bei Gera und fragte fie, welche Zeit es fei? Bor Schred konnte die Frau ihr nicht antworten; jene aber taugelte, indem fie ihr immer nur das Gesicht zukehrte und sich rudwärts entfernte, um sie herum und verschwand endlich zwischen den Baumen. (m)

Rr. 250. Unter bem fogenannten alten Schloße bei Gangloff, von bem jest kaum noch bie Umwallung fichtbar ift, ift Alles hohl, bie einstige Besitzerin ber Burg ist bort unten verwünscht, und hat ihre ganzen Schätze bei sich; erst wenn biese gehoben find, finbet sie Ruse.

Einst bat eine arme Frau diese Prinzeß, der sie im Walbe begegnete, zu Gevatter, was auch angenommen wurde. Als die Taufe Eiser, Sogenbuch. 7 war, erschien die Bermunschte mit bleichen Dienern, die in silbernen und goldenen Gefäßen reiche Pathengeschenke trugen. Man schmauste bis 12 Uhr, da erschien schreiend eine schwarze Kate und alsbald ist die Prinzeß wieder verschwunden gewesen. Ihre Geschenke aber blieben und die armen Leute waren aus ihrer Noth für immer. Nur einmal erschien seitbem die Prinzeß noch, da hat sie die in der Nähe befindlichen Salz- und Goldquellen mit einem seibenen Tuche verstopft. (49)

Nr. 251. Bon Seifersborf her gingen Musikanten heim. Wie sie nach bem musten Wolfersborf kommen, zu ben sogenannten Backöfen, spricht ber Eine: "Kommt, wir wollen bem Herrn von Kuhbein auch eins blasen!" Gesagt, gethan; alsbalb aber erschien vor ihnen eine weiße Frau, die gab einem Zeben von ihnen einen Kälberfuß und hat sie bebeutet: hier sei ihr Lohn, doch möchten sie sich nicht nicht beifallen lassen, zum zweiten Wale zu kommen. Die Kälberfüße stanken gar häßlich, zwei von den Musikanten warsen sie beshalb weg; der britte aber, der den seinigen mit nach Hause genommen hatte, fand am Morgen, daß er von purem Silber war. (m)

• Auf von Seifersborf nach Grimmeln zu wiederholt diese Sage auf der Bartenburg baselbst. Der herr, dem die Musikanten dort Eins dudeln heißt "von Rindbauft"; Zwei bringen goldene und silberne Kalbssüge heim, der Dritte aber, der unzufrieden damit fortgeblasen hatte, erhielt statt bessen kaar tichtige Ofifeigen. (m)

Rr. 252. Die Orlamunder Stadtmusikanten kamen einst bei ber heimkehr auf den Gedanken der weißen Gräfin eins aufzuspielen, die ruhelos bei der alten Kemnate dort umberwandelt, ihre ermordeten Kinder zu suchen\*. Es war Mondschein und 12 Uhr Nachts, als sie leise eine süße traurige Bolksweise als Gruß zur bleichen Gräfin hinüberbliesen. Da that ploblich der Berg sich auf, eine große weite Pforte wurde sichtbar und Jene trat zu ihnen, mit freundlich-milbem Gesicht, in der hand aber mit einer silbernen Schale, darauf ein gold'ner Pocal. Der Trank aus diesem Becher durchlief die Abern der Spielleute wie glühendes, unheimliches Feuer; dann aber erhielt ein Jeder von ihnen einige kleine Knochen und der Berg schloß sich wieder. Die Meisten nun warsen die Knochen wieder scheltend von sich, nur der alte Stadtpseifer nahm sie ruhig

mit heim und fand am anderen Morgen feinen Rock schwer — von Golbe, mahrend die anderen nur kleine Floten d'rin fanden. Daher pflege man benn zu sagen "es ift ihm etwas floten gegangen". (54)

• Sie hatte biese Kinder burch ihren Sager selbst ermorben laffen, um nachdem ihr Gemahl 1284 gestorben war, einen Albrecht von Brandenburg ebelichen zu fönnen; ber nach ihrer Meinung sie nur ber beiben Kinder willen versichmabte. (54)

Nr. 253. Dicht unter Kleingeschwende hat in alter Zeit ein Schloß gestanden; d'rin wohnte ein Fraulein, die bei den Umwohnern hoch angesehen und beliebt war. Es ging aber teins ungetröstet von ihr und was ihr dann aus Dankbarkeit ist dargebracht worden, das hat sie angenommen, trot allem ihren Reichthume. Diese ihone Zeit ist freilich längst vorüber; Schloß und Fraulein sind ties in die Erde versunken und nur ein runder hügel noch ist übrig geblieben mit einem breiten Graben darum.

Dort zog einst eine Banbe Musikanten vorüber. Der Eine, ber frommen Sinnes des Fräuleins gebachte im versunkenen Schloße läßt sich, während die Anderen fürbaß gehen, auf seine Kniee nieder und bläst ein Lied — noch aber ist er nicht zu Ende, als vor seinen Augen ein Fräulein aus dem Hügel emporsteigt, daß ihm einen goldenen Becher reicht mit Wein. Den trinkt er leer und sindet sich ganz wunderbar gestärkt; denn so hat es ihm noch nie geschmeckt in seinem Leben! Seine Begleiter, denen er nacheilte, fragen ihn sogleich, od er den goldenen Becher noch habe? und siehe! an den hatte er über den Wein gar nicht gedacht! Zetzt laufen sie, den Becher sich zu holen und blasen schon aus der Ferne; aber da ist ein wildes Thier unter sie gebrochen und Alle sind von ihm zerrißen worden. (49)

Nr. 254. Wenn in der weitverzweigten Familie des fürstlich reußischen Regentenhauses ein Todesfall bevorsteht, sieht man eine hohe weiße Frauengestalt\* durch die Raume des fürstlichen Palais schreiten am Johannisplate in Gera\*\*. Die Diener der alten Hoheit, der Wittwe Heinrichs XXX., haben die Ahnfrau oft gesehen und auch das Rauschen ihres seidenen Kleides deutlich hören können, die alte Hoheit aber hat dann immer gesagt: sie wisse das längt; es brauche sich aber Niemand darüber zu ängstigen. Ginmal ist

bas Gespenst sogar vor ben Augen einer bei ber Hoheit versammelten zahlreichen Abendgesellschaft erschienen und ist hernach burch ein Zimmer verschwunden, welches ohne Ausgang war. Man will wissen, baß es ehebem eine Gräfin von Orlamunde gewesen. (m)

• Andere nennen einen fiattlichen Ritter in voller Ruftung, ber als Borbote großer, die fürftliche Familie berührender Ereignise seinen Umgang zu halten pflege. (m)

• Der Johannisplat, ehebem mit Kirche, ift Begrabnifftatte vieler Uhnen bes renkiichen Saufes.

Nr. 255. Vor ber Wegführung bes neuftabter Prinzen von Zeit nach Raab, um bort im katholischen Glauben erzogen zu werben, hat sich bessen selige fürstliche Großmutter in ihren Schleier gehüllt in ben Schloßtirchenstühlen sehen lassen. Als man hinaufging, war ber Stuhl teer. Die Erscheinung blickte jedoch über bemselben zum Fenster heraus und warf einen Bund Schlüssel auf die Erbe berunter — was Alles am hellen lichten Tage geschehen ist. (32)

Rr. 256. Im Lothraer Dorfteiche ist eine weiße Frau, bie läßt sich mit einem hellen Schrei horen, wenn Zemand im Dorfe fterben foll. (X.)

Rr. 257. In uralter Zeit wohnte im Erinnelsloche, einer Quelle bei Olsen (zwischen Ranis und Posneck), eine weiße Frau. Sie hatte gang graue Haare und war mit Ketten angeschlossen; bie Bewohner ber Umgegend aber kamen zu ihr und fragten sie bei wichtigen Angelegenheiten um Rath. Auch sind ihr auf ben großen Stein, ber von bem Eingange zum Loche liegt, vor Sonnenaufgang von solchen, die Rath suchten, Speisen hingesetzt worben. (49)

\* Beiffagenbe Jungfrauen werden noch ermähnt vom Alyntigsberge und ber Druibentoppe, beibe lints ber Saale bei Loquit ic. (XIII.)

Nr. 258. Vor 100 Jahren noch war in ben Christnächten über ben Gulben-Brunnen bei Löhma ein filbernes Hauschen zu sehen, bas mit vielen bunten Lichtern erleuchtet und mit filbernen und frystall'nen Glöcken behangen war. Auf bem heute noch am Brunnen vorhandenen großen Platten jaß bann ein altes Mütterchen mit blendend weißem Kleide und reichte jedem, der sich schweigend

nahte, geweihtes Waffer, mas fich, wenn man schweigend bamit zurudkehrte, in ben besten Wein vermanbelte.

Als aber einft boje Gefellen einige ber Glodchen abbrachen und mit sich nahmen, sind Weib und Haus für immer verschwunden; die entwendeten Glodchen aber sind in der Tasche der Buben zu großen Ameisen geworden, die ihnen das Herz abstraßen. (59)

Dr. 259. Bei Boned fieht man einen Berg, ber gang in gmei Theile gespalten ift und mit bem es benn auch eine eigenthumliche Bewandtniß hat. Da jener Berg noch jufammenbing, ichritt einft ein icones weißes Fraulein mit einer Rrone auf bem haupte aus ihm hervor und trug einem Sirten an, fie zu heirathen. Der folgte ihr benn auch in ben Berg binein, wo großes Boblleben und Schate vollauf waren, von benen er fich mitnehmen burfte, fo viel er nur mochte. Enblich aber, nachbem bies jo eine Weile gegangen, meinte er, er habe nun genug und ba marb er benn boch lieber um eine Bei feinem Reichthume tounte es benn auch nicht fehlen, bağ eine vornehme Gutstochter ihm Zufage machte; boch - es tam anbers. Beim nachhausereiten von jener verirrt er fich und wie fein Pferd ploglich ftill fteht, befand er fich am Berge und vor ihm bas gurnenbe Fraulein. Gie fragte ftreng, mo er gemefen? und ba er verstummte, spaltete fich ber Berg und unter furchtbarem Rrachen verfant bas Fraulein unter ber einen Salfte, Die andere aber begrub ihren ungetreuen Liebhaber. (m)

Rr. 260. Als die letten Cliben als arge Raubritter auf ben Elibenfelsen bei Posneck hausten, hatten sie ein einziges Kind, Ise mit Namen. Diese floh die rauhen Manner und da sich ihr einst auf einsamer Wanderung eine Hohle bes Felsens öffnete, folgte sie ben herausdringenden harmonischen Tonen und fand im Dammerlicht darinnen eine weite herrliche Gegend und eine Unzahl zubelnder und tanzender Kinderchen. Gs war das Bolt der Heimchen. Diese liebstoften die Angelommene und zeigten ihr die den Riesen abgenommenen unermeßlichen Schäße. Da waren Bäume von Silber, Früchte von Gold und allerlei Ebelgestein bilbete Blätter und Blüthen. Alse schmädte sich mit den ihr dargereichten Blumen und wie sie endlich eine Menge goldener Schafe erblickte sammt einen goldenen

Schäferstab und Schäferhund, bat sie, ihr diese Schafe immer weiben zu lassen. Freudig wurde ihr zugesagt, nur solle sie keins der Schafe verloren gehen lassen und nimmer auf die Oberwelt zurückkeren wollen, dann werde sie immer in Jugendfülle prangen und alle ihre sonstigen Wünsche sollten ihr gewährt sein.

Lange bauerte bies in Glud und Bufriebenheit; bie Luft nach ber Oberwelt tehrte aber boch endlich auch bei Ilje wieber. Um fie ju gerftreuen, gab man ihr zwei hubiche Direntochter aus bem nahen Erinnelsloche gur Gefellichaft, boch flehte fie bie trauernben Beimchen balb von Reuem an um nur einen Blid auf bie Obermelt. führte fie endlich an ben Ausgang - bie Befürchtung ber Beimchen Blauer Simmel und Connenichein aber war nur zu begrunbet. machten einen machtigen Ginbruck auf Ilfen, fo machtig, bag fie balb alles Unbere barüber vergaß und nur noch am Gingange faß, ben fie nicht überschreiten burfte. Als nun bie Umwohner bie bobe Jungfrau bort gemahrten, buntte fie ihnen eine Erscheinung aus ber Gotterwelt. Chrfurchtsvoll nahte man und ba Ilfe in ihrem Radfinnen Antwort gab auf alle Fragen, wurde fie balb als Beifjagerin in ber Gegend betrachtet und verehrt. Wieberum blieb es fo viele Rabre; ju Alfen tam aber einft Bilbe, ein Beib aus bem naben Gobaminsteiche, ber bojen Geiftern geweiht mar. Diefe loste ben Bauber, ber Alfen, fefthielt und überrebete fie, mit Beerbe, Sund und Stab herabzufteigen in's Thal und 3lfe that es, unter ben nachhallenden Rlagetonen ber betrogenen Beimchen.

Durch bie reizenden Gaue trieb nun Ilje ihre heerde brei ganze Menschenalter lang, allen war sie eine ehrfurchtgebietende Erscheinung; nur ein Riese, der sie von seinem Site, dem Ronefelsen, aus erschaut hatte, entbrannte alsbald in Liebe zu ihr und da seine Anträge stolz zurückgewiesen wurden, verwandelte sich desse endlich in Haß. Er kundigte ihr an, daß sie weidend sein Gebiet beschritten habe und somit seinem Zauber verfallen sei und bannte sie hierauf tief hinab in die unterirdischen Raume der Burg Ranis.

Dort hutet fie noch ihre golbenen Schafe und nicht eher wird ber Bann geloft fein, als bis bie von ben chriftlichen Gloden in bie alten Grabhugel verscheuchten Heimden wiederkehren in ihr Reich und noch einmal in ungleichem Kampfe bie Riefen besiegt haben werben. Dann erft barf Ile wieber burch Clibens Fluren und bis an die Grenzen des heimchenreiches ihre goldenen Schafe führen. Inzwischen ist ihr vergönnt, bei wichtigen Ereignißen den Burgbewohnern bedeutungsvoll zu erscheinen und auch ein nächtliches Pochen in der Tiefe schreibt man der ungeduldig auf Erlösung harrenden zu, indem sie mit ihrem goldenen Stabe auf den Boden stoße. (33)

• Auch von Berjuchen wurde berichtet, fich ihr ju nahern und vielleicht eins ber goldenen Schafe zu erbeuten; nie aber hatte man Erfolg. Julest noch verrieth Ilsens hund einen ichon wirklich Eingedrungenen und so rasch biefer auch wieder heraustroch, Ilse zog ihn doch noch die halbe haut vom Leibe. (XIII.)

Rr. 261. Am heiligen Dreikonigstage barf nicht gesponnen werben, am Abend aber zuvor kommt Perchtha, zu sehen, ob Alles abgesponnen ist. Dann lohnt sie die Fleißigen und straft die Faulen und wer leere Spuhlen nicht in bestimmter kurzer Frist vollspinnt, dem verwirrt sie den Flachs oder verunreinigt ihn.\*

In Depit (auch Langendembach), wo eine Frau am heiligen Dreikönigstage spann und bei ber Warnung vor Perchtha dieser noch spottete, stieß letztere plötlich das Fenster auf und warf eine Hand voll leere Spuhlen herein, die bei Strafe in einer Stunde vollgesponnen sein sollten. Die Frau hat aber nur ein paar Reifen Flachs um jede gesponnen und dann Alles in den Bach geworfen; da hat ihr Perchtha nichts anhaben können. (33)

In ahnlicher Lage wurde in Oppurg Werg um die Spuhlen gewickelt und bieses nur übersponnen, worauf sich Verchtha zwar verwunderte, boch arglos weiter ging.

\* Am heiligen Abend bes hohen neuen Jahres halt in ber Gegend von Hohenleuben und bei Gangloff "die Berre" genaue Revifion, ob alle Roden abgesponnen find; wo es nicht geschehen, verunreinigt fie ben Flachs. (m)

• Barianten bieten der heilige Dreifonigsabend (der Werreabend) in der Gegend von Regis, Röpfen, Langenberg, Groffalke, Kraftsborf, Mörsborf, Rübersborf 2c. 2c. (m)

••• Bei Gangloff gelten Solla und Werre für gleichbebeutende Ausdrücke; Betre speciell nennt man aber in ber Gegend auch die fogenannte Maulwurfsgrille. (m)

Rr. 262. Wer es unterläßt am heiligen Dreikonigsabenbe Zemmebe zu effen, bem schneibet Perchtha ben Leib auf, nimmt bas anbersartig Genossene heraus und füllt ben Raum mit Wirrbuscheln und Backsteinen wieber aus. Zulett wird ber Leib statt ber Nah-

nabel mit einer Pflugichaar und ftatt bes Zwirnes mit einer Rohm-tette wieber zugenaht. (33)

Um heiligen Abende bes hohen neuen Jahres muß Polje (ein bider Brei aus Wehl und Baffer) genoffen werben; wer es unterläßt, bem reißt "bie Berre" ben Leib auf und füllt ihn mit Kiefelsteinen an. Hohenleuben (23), Gangloff (m) :c.

Nr. 263. Am heil. Dreikonigsabende wanderte wohlgemuth mit ihrer Spindel in der Hand eine Magd in's Altar nach Hause. Da kommt Perchtha daher mit den Heimchen und da Zene ihrer spottete, bläst sie dem Mädchen in die Augen, daß es augenblicks erblindete. Es war nun gerade ein Jahr nachher, als Perchtha besselben Weges kam. Bettelnd saß die Erblindete am Wege. "Sieh", sagte Perchtha, "hier habe ich vor einem Jahre ein paar Lichtlein ausgeblasen", dabei blies sie dem Mädchen wieder in die Augen und alsbald hatte sie ihr Augenlicht wieder. (33)

\* Aehnlich auf ber fogenannten Sorge bei Reuftabt a. b. Orla. (XIII.)

Rr. 264. Auf einem breiedigen Ader bei Dobrit pflegt Perchtha zu pflügen. Ein Mäbchen sollte einst Bier aus Bobelwit holen und traf bei ber Rüdkehr Fran Perchtha auf ihrem Pfluge sitzend. Perchtha nahm bem Kinde alsbald ben Krug ab, trank ihn aus und ließ bann ihr eigenes Wasser bafür hineinlaufen. Das arme Kind war aber so erschroden, daß es schwieg, auch als es sah, wie sich die Leute das Perchtenbier, das gar kein Ende nehmen wollte, ganz köstlich schwecken ließen; wie es aber endlich das Geheimniß offenbarte, war der Krug auch schon leer. (49)

Nr. 265. Oftmals wenn zur Zeit ber Perchtha biese mit ihrem Wagen angebraust kommt, zerbricht etwas an ihm und sie rust bann Borübergehende an, ihn zu bessern. Den Helsern weist sie die Spahne an als Lohn. Der Lohn wird aber in der Regel übel angesehen und mehr aus Zusall nur kommt, gewöhnlich in den Schuhen, etwas davon nach Hause, wo es sich in Gold verwandelt zeigt.\*

Sinem armen Bergmanne, ber ber Perchtha zwischen Bucha und Ronig ben ermahnten Dienst geleistet hatte, tam ihre Spenbe besonbers zu statten, benn ba er nach Sause tam, fand er, baß seine Frau Zwillinge geboren hatte.

Zwischen Colba und Oppurg ist's ein Pflug, ber reparirt werben muß und Einer ber gehört hatte, wie Perchtha einen Anderen hier gelohnt hatte, stellte sich mit Absicht hin, als Perchtha mit ihrem golbenen Pfluge baherkam. "Was suchst Du hier zu dieser Stunde? Was trittst Du mir in ben Weg?" war ihre strenge Frage. Und wie Jener nun vorbrachte, daß er ihren Pflug habe ausbessern wollen und nur die Spähne als Lohn verlange, erwiderte Perchtha: "Nicht nöthig, ich habe mein Beil selbst zur Hand." Damit hieb sie dem Gesellen in die Schulter, daß er zeitlebens einen schiefen Hals behielt. (33)

• Mehnlich beim Jagbhause Reichenbach im Orlagau, zwischen Köflit und Jubewein, am Saalhause bei Kaulsbort, auf bem Sandberge bei Posned, auf bem Gleitsch bei Kischersborf, am Ruchenberge bei Endichus. (33)

•• Auch von Frau Solle Achnliches bei Sohenleuben und am Gangloffer Kirchberge. Beim Wieberhinlaufen zu ben zurudgelaffenen übrigen Spahnen iand fich ein Saufe glübenber Kohlen nur 2c. (23 m)

\*\*\* Der Rame "Solle" ift fouft wenig befaunt und wird in Leumnit,

Morsborf 2c. mehr mit Saugehl (Wirbelwind) ibentificirt. (m)

\*\*\*\* Bom Efelsgraben zwischen Buigienborf und Großsalte weiß mau, bag baselst in einer grimmig katten Renjabronacht "eine große Frau" bie Deichsel eines Mehlichlittens reparirt habe und ebenfalls die Spähne mitzunehmen empfahl. Andere erzählen dagegen umgekeht, im Wagen, der augeprasselt gekommen und zerbrochen ware, habe die "große Frau" gefessen. (XIII.)

Rr. 266. Bei Leutenberg zieht bie heiligen Rachte mit ihren Tochtern, ben Moosfrauleins, bie Buschgroßemutter burch's Land. Man erkennt sie an ben starren Augen, ben wirren Haaren und ihrem kleinen Rollwagen und nicht gerathen war's, ihr entgegenzutreten. (XIII.)

## Gespenstisches Suhrwerk.

Rr. 267. Im Schloß zu Polzig machten oft 12 Manner, weil fie wußten, bag immer Nachts 12 Uhr eine Kutiche burch ben Uhnen- faal angepraffelt kam. Sie ichoffen bann nach ben beiben Tauben,

bie in ber Rutiche fagen, ohne boch fie je treffen zu konnen. (Leiber febr unvollstänbig). (m)

- Nr. 268. Wer sich Nachts auf ben Schlachtwiesen befindet, unsern Weida, hört da wohl zuweilen einen Wagen vom Schloßberge her- und vorüberkommen; das Klippern, Klappern und Rasselln der Ketten und dazwischen das "Hoh!" des Fuhrmannes sind beutlich zu vernehmen, gesehen aber hat noch niemals Einer etwas. (m)
- \* Auch am Nixenteiche bei Mensborf fährt zur Nachtzeit ein Wagen vor ober hinter Ginem her, gehört haben ihn unzählige, wie sie aber auch laufen mochten, gesehen hat ihn noch Keiner! (m)
- Nr. 269. Um Pinnesteiche bei Pahren fuhr ein Tegauer Abenbs ben Damm entlang. Da begegnete ihm ein Mann mit aufgestülpten Hembarmeln sammt einem mit vier gelben Ochsen bespannten Wagen. Dieser Mann suhr zuerst burch's Holz, nahm bann seinen Weg gerabe über ben Wasseriele bes Teiches hin und ist bann ungefähr in ber Mitte vom Teiche verschwunden gewesen. (IX.)
- Eine Autsche mit vier Pferden fommt jum Defteren beim Bahlteiche unfern Sobenteuben angesahren und versentt fich in den Fluthen. (23) Bei Posterstein tommt schnaubend eine Autsche baher und verschwindet jählings in dem geringen Baffer unter bem Mönchsiteige. (m)
- \*\* Umgekehrt find am Jagerfteige bei Toppeln Leute und Wagen von unsfichtbaren Geisterhanben binab in ben Bach geworfen worben. (m)
- Rr. 270. Auf ben Scheibenfelbern unfern Rickelsdorf sieht man Rachts eine Kutsche angefahren kommen, vor ber ber Sturmwind tobend einhersaust. Auf bem hohen Bocke sitt ber Kutscher ohne Kopf; manchmal lenkt er vier Rappen, manchmal kommt die Kutsche aber auch ohne alles Gespann daher. Giner sah sich von der mit schwarzem Flor behangenen Kutsche, so sehr er sich auch auf die Seite drücken mochte, noch an den Kleibern gestreift; dann ging's immer querfeld über die steilen und hohen Raine den Tauchliger Abhang hinunter, dis endlich Alles unter furchtbarem Gepolter in die dortige Lehmgrube gestürzt und verschwunden ist. (m)
- . Un ber Zacobseiche bei Mofterlausnig fommt Nachts ebenso ein Bagen bafer gerollt. (m)

Nr. 271. Arme Leute aus Pahren wollten einmal beim Pinnesteiche ein Bischen Holz stehlen. Wie sie ziemlich fertig sind, kommt auf einmal mit Knacken und Praffeln ein Wagen durch's Holz gesahren, bespannt mit vier Pferden! In der Angst werfen Alle ihre Bunbel weg und laufen zu Hause, was sie konnen — wie sie aber stüh die Stelle wieder aufsinchen, war im tiefen Schnee von Roß und Wagen keine Spur zu entbecken, ja im dichtesten Gestrüpp ist auch nicht ein Aestchen geknickt gewesen. (IX)

Rr. 272. Da Etliche Abends von Schwaara nach Gulm heimfehrten, jahen sie auf bem sogenannten Gehrberge bei Gulm ploglich einen Heuwagen neben sich, begleitet von einem Reiter und von mehreren hunden. Immer dicht neben ihnen dauerte ber Sput lautlos wohl zehn Minuten; dann verschwand er, knapp vor dem Dorfe. Kaum zu Hause legten sich Alle und blieben längere Zeit krank. (m)

Dr. 273. Unno 1728 in ber Nacht vom 24. Januar, ba es im Zeiger Schloffe graflich rumorte, faben um Mitternacht verfchiebene Personen in Beit eine verschloffene Trauertutiche mit fechs Rappen, hintenauf mit zwei Dienern, mit furchtbarer Schnelligfeit burch bie Strafen raffeln. Der Rleifcher Semme fprang beshalb aus bem Bette und raich an's Tenfter, fah bie gefpenftische Rutiche aber nur noch um bie Ede biegen und bie wenbische Gaffe bineinfahren. In ber Bicherengaffe begegnete fie einem Golbaten, melden die Pferde mit funkelnden Augen anblickten. Andere Perjonen wollen bie Rutiche gegeben haben, wie fie an ber Batborf'ichen Ede verichmand. Die Tochter bes Barbiers Bertholb hat Traber getragen, als bas fürchterliche Geraffel von ber gifchgaffe bertam. Gie meinte, es muffe ber Obrift fein; ba aber fieht fie beim Schein ihrer Laterne bie überall mit ichwarzem Tuch behangene Rutiche mit ben zwei Dienern und ben feche Rappen an fich vorüberjagen. Endlich fam bem Rachtwächter auch, als er eben am Martte, an ber Rijchgaffenede, bie Stunde hat rufen wollen, die Ericheinung in ben Weg und gwar jo ichnell, bag er aus Schred barüber bas Rufen vergag und taum noch hat ausweichen konnen. Und nochmals, wie er an ber Schlofegaffenecke ju rufen hatte, tam bie Rutiche bie Bicherengaffe berunter

und so nahe an ihm vorbei, daß ihm vor Entsetzen die Stimme hat ersticken wollen. Er sah eben noch, wie zuletzt am Wagenhause alles verschwand. Am ersten Februar aber war der König zu Warschau gestorben. (32)

- Rr. 274. Es mar in ber Reujahrsnacht, als ein Dann von Roftrit nach bem Durrenberg hinaufging. Wie nun bie Allee baber ein Bagen auf ihn gutommt und er verwundert fteben bleibt, um gu feben, mer boch fo fpat in ber Racht noch hierher gu fahren habe, halt ber Ruticher an und fragt, ob er nicht ein paar Speichen in bas Rab machen wolle, baffelbe fei gerbrochen. Solg und eine Urt maren zu Sanden und ber Mann ift auch bereit, ber b'rin figenben vornehmen Berrichaft biefen Dienft zu erweifen. Wie er fertig ift, wird er bebeutet, gum Bohn bie abgefallenen Solgfpahne an fich gu nehmen. Er bachte nun gwar, bag er etwas mehr verbient hatte und wollte ichon geben, ohne bavon einzufteden, als ihm einfällt, boch bei Tage nachzusehen, mas fur Solz es gemefen. Er nimmt benn um beswillen einige Spahne an fich, die fich am anderen Morgen auch noch in feiner Tafche vorfanden; es maren aber ebensoviele Golbstücke, mahrend biejenigen, bie er hatte liegen laffen, in einen Saufen Steine fich verwandelt hatten. (m)
- Am Beihnachtsheiligenabenb zwijchen 11 und 12 Uhr Nachts ganz ähnlich unweit bavon: im Ziegenholze. Bier moorenschwarze Rappen zogen ben Wagen bort und auf die Frage, was er verlange für seine Nothare hatte ber Mann geantwortet, er habe es gern umsonft gethan. (m)
- Nr. 275. Ein glanzendes Geschirr, mit vier schwarzen Pferben bespannt, ist schon oft au solchen vorüber gekommen, die auf dem Kuhtanze bei Gera Beeren sammelten. Wer 9 Tage lang schwieg, dem hat es nichts geschabet, gestorben aber sind immer alle, die es vorher ausgeredet. Im Wagen selbst hat niemand Anderes gesessen, als der alte 30. Herr von Gera. (m)

An ber Hausmuhle vorüber und ber Ruchengartenallee entlang erscheint mitunter eine mit sechs schwarzen Pferben bespannte Autsche, barinnen ber alte Dreißigte sitt. Ihm selbst wie seinem Autscher schlt ber Kopf. Gin Jeber von ihnen trägt ben seinen unter bem Arme — bie Pferbe aber schnauben Fener! (m)

Nr. 276. Dem Meiliger Herrn, Koppy mit Namen, hat man oft und noch lange nach seinem Tobe nach Leitsberg hinsahren sehen. Boran immer Fackelreiter wie bei seinem Begräbniß. So sehr die Leute sich bemühten, der Kutsche, in der er ohne Kopf saß, auszuweichen, immer sind sie noch von dem wie toll vorüberrasenden und schnobenden Geschirr ein Wenig gestreift worden. Ein schwarzer hund ist immer beiher gesaufen. (m)

# Umzüge, Versammlungen.

Rr. 277. Vor bem Abfalle Herzog Morit Wilhelm's in Zeit von ber lutherischen zur katholischen Kirche beobachtete man folgende Erscheinung: Gine Reihe Personen in schwarzen Trauermanteln, dabei zwei Herzolbe mit langen Stäben, kam am lichten Tage aus bem Marschallsamt heraus und zog nach bem Thurme und nach ber Schloßbibliothek hinauf, um endlich in's Marschallamt zurückzukehren. Augenzeugen beschwuren es. (32)

Rr. 278. In ber Neujahrsnacht gingen Mehrere von Ronneburg hinaus zur Galgenmuhle und zum Gericht, am Wege nach Groffenstein, "um zu horchen." Sie sahen ba einen langen Leichenzug bahergezogen kommen; eine junge Maib aber, die sich babei bestand, rief aus: "Seht, da kommt mein herr gefahren und wird begraben!" Kaum gesagt, dreht es ihr ben hals um; die anderen die geschwiegen hatten, kamen mit bem Schrecken bavon. (m)

Nr. 279. Schon oft hat man Nachts aus bem Walbe bei ber Buftung Pottenborf bei Ernsee einen feierlichen Leichenzug seinen Beg nehmen sehen. Voran bas Kreuz, Kuster, Pfarrer und die Kinder, zulest aber eine unendliche Reihe Leibtragenber. Während des Zuges ift das Leuten eines Glöckleins zu vernehmen. Glock 12 verschwindet Alles bei ber breiten Eiche am Wege zwischen Töppeln und Ernsec. (m)

Rr. 280. Einer ber sich im Martinsgrunde hinter'm Weidaischen Gottesacker befand, sah des Nachts gegen 11 einen Leichenzug baherkommen mit vielen Begleitern, die zum Theil Fackeln trugen. Neugierig begab er sich auch mit hinein in den Gottesacker und sah bort, wie man den Sarg einsenkte und wie alle Umstehende die Hute abnahmen, das Baterunser zu beten. Alsold aber war der ganze Zug vor seinen Augen verschwunden und wie er entseht davoneilen will, sindet sich, daß das Gatter verschlossen ist. Um nicht die Nacht auf dem Gottesacker zuzubringen, was er um keinen Preis vermocht hätte, sprang er schließlich über die Mauer. (m)

Rr. 281. Ein noch nicht lange verstorbener Geraer Bürger ging in der Dunkelheit mit mehreren Anderen von Collis her nach Hause. Im Zausensgraben sagte er zu den Anderen: "Seht, bort bringen sie von Zschippern her eine Leiche. Jene sahen nichts, während er fortsuhr, die einzelnen Leute und die Laternen dabei zu schildern. Noch ist er gesund nach Hause gekommen, dann kränkelte er und kurze Zeit nur deuerte es, daß sein Tod erfolgte. (m)

- . Sitmals faben Leute auf bem Ruhtange bei Gera einen Leichengug bicht an fich vorüberfommen; aus einer Gefellichaft hat ibn aber immer nur je Gins feben fonnen, was bann öfter erfrantt ift. (m)
- \*\* (Ein Leichenzug zwischen Juchfe und Theuma bei Plauen laft fich immer nur Mittags sehen (57); ein anderer geht von Blankenstein nach harra 2c. (59)

Nr. 282. Von ber muften Waldcapelle her, an ber Zacobseiche bei Klosterlausnis, klingt zu Zeiten fernes dumpfes Glodenläuten; bann sieht man's durch die Baume flimmern und ein Kirchein, licht und glanzend, wird sichtbar. Geräuschlos thut die Thür sich auf und heraus schreitet langsam ein kleiner gespenstischer Leichenzug. Weißbartige alte Monche in schwarzen verschollenen Kntten tragen einen Sarg, auf dem ein leuchtendes Christusbild liegt. Leise geht der Zug hinaus in den Wald. (54)

\* Auf bem Schweinsberge bei Schleit zeigt man ein großes Loch, in bem einst ein Klofter versunten ift. In ber Johannisnacht aber zieht ein Bug Monde nach bem fleinen Schweinsberge und bann zurud wieber in jenes Loch. (59)

Rr. 283. Gine Frau in Schleit ift einmal Nachts 11 Uhr in ber Meinung, es sei zeit zur Frühmetten, zur Gottesackerfirche gegangen, hat sich aber nicht wenig verwundert, als sie da einen ihr wohlbekannten, aber längst verstorbenen Geistlichen hat predigen hören; im Umschauen nun bemerkt sie weiter, daß auch rings um sie herum nur Personen Platz genommen haben, die zum Theil längst vermodert sein mußten. Da raunt ihr eine ehemalige gute Freundin, die dicht neben ihr saß, zu: sie solle machen, daß sie davonkäme und, wenn sie es ungefährbet thun wolle, etwas zurücklassen von ihrem Anzuge. Das that Jene, hat aber lange Zeit hernach krank gelegen und das Mäntelchen, was sie zurückgelassen, hat man am anderen Morgen in tausend Stücke zerrissen gefunden. (m III.)

• Andere missen, wie der von den Geistern Berfolgten die zuschlagende Kirchthur das Umschlagetuch eingeklemmt habe, von dem am anderen Morgen ein Stüdchen auf jedem Erabe gelegen hat; endlich ergänzt Zopf, der das Rämiliche von Hole erichtet, die Erzählung noch damit, daß die Frau bei ihrem Hingange das Thor offen jand und den Firten mit den Sanen habe austreiben iehen, "was somit nichts gewesen, als leibige Teufet". (m. 3) Noch Andere (Zeit 1316) laffen viese in der Berjammlung ohne Köpfe sein, lassen der Frau bei der Wandlung sliehen — ohne sich umzusehen und ihr von den ihr nachlausenden Gespenstern das Tuch vom Halfe reifen. (XII.)

Rr. 284. Am Weihnachtsheiligenabende kommt ein Elsterberger an der dortigen Todtenkirche vorüber. Zu seinem Erstaunen bemerkt er, daß die Kirche hell erleuchtet ist und durch die Thur gewahrt er eine Wenge Verstorbener darinnen, die eben das Lied singen: "Herr Jesu Christ, wahrer Menich und Gott." Auch sein erst vor einem halben Jahre verstorbener Gevatter sitzt unter den hohläugigen Gestalten in größter Rähe; zu dem setze er sich und sang mit. Der Gevatter aber gab ihm nach einer Weile einen Wink, woraushin der Mann sich entserne. Die Thur schloß sich wieder, ein Knall — und Alles war so ruhig und sinster wieder wie zuvor. (57)

Nr. 285. Gin Oppurger ging zur Nachtzeit über bie holzbewachsene "Haibe". Auf einmal steht er vor einer Kirche bie ihm
bis bahin unbekannt gewesen war und barinnen hört er fingen. Er
geht hinein und hört bie Predigt mit an, boch bunkt ihm bie Sache
saste unheimlich. Da verschwindet auf einmal bie Kirche wieder sammt

Pfarrer und Gemeinde und nur ein Stud Mauer blieb übrig, fo wie es unter bem Namen ber muften Kirche noch heute bort zu sehen ift. (49)

\* Reben ber sogenannten Brandfiefer bei Lothra, wo angeblich einft ein Kloster ober eine Capelle gestanben, ist noch heute, boch unter ber Erbe nur, zu gewissen Zeiten Kirche. (X.)

Nr. 286. In ber Meinung, es sei Morgen, ging eine Frau Nachts 12 Uhr zum Brunnen am Greitzer Rathhaus. Wie sie sie hintommt, sieht sie das Gebäude hell erleuchtet und an einer langen Tasel sigen die Rathherren, nur — daß es lauter Verstorbene waren, die da gesessen haben! Die Frau ist darüber in Ohnmacht gefallen, in ber sie am frühen Morgen erst aufgefunden worden ist. (XIII.)

Dr. 287. Gine arme Salzburgerin, die bei mitleidigen Leuten in Gifenberg geblieben mar, murbe eines Abends in's Schortenthal geschickt, Tutter zu holen; ftatt ber Wiese aber fant fie ein ihr völlig unbefanntes Dorf, aus beffen tleinen freundlichen Saufern Lichter ichimmerten. Obicon fie barüber betreten mar, ging fie boch naber, fich Baffer und ein wenig Brot zu erbitten, benn ein plotplicher Sunger und Durft übertam fie. Gin Dann mit weißem Barte und in seltsamer Tracht hat hierauf bas Mäbchen gebeten, einzutreten, mo fie in ber niedrigen Stube eine Sochzeitsgesellschaft versammelt fanb. In feltfamen Rrugen und Schuffeln, Alles uralt, murbe ibr, wie erbeten, Speife und Trant gereicht und fab fie jest, bag auch bie Gafte gar munberliche, verschollene, altmobifche Rleiber trugen, bie Braut aber einen Nonnenschleier und ber Brautigam, einem Ritter gleich, ein gold- und filbergeftidtes Wamms mit einer golbenen Chrenkette über die Bruft. Der alte Mann forschte barauf theilnehmend nach ben Berhältniffen bes Maddens und wie er fich von ihrem guten, braven Wefen überzeugt hatte, rebete er lange in frember unbekannter Sprache mit bem Brautigam. "Sabe Dank, mein Rinb", fprach biefer hernach, "balb nun ift uns ewige Freude und Rube befchieben." Alsbald begann ber Sochzeitstang; oft fonberbar, boch oft auch nach bekannten Beifen, Die bann ber Brautigan felbft mit bem Mabden tangte. Plöglich enblich inmitten eines ber munberlichften Tange und ber größten Ausgelaffenheit - trat tiefe Stille ein,

geisterhaft schallten zwölf Horntone burch bie Nacht, und mit bem letten verschwand mit einem Male die ganze frohliche Gefellschaft mit den Spielleuten, die ganze Stube mit all' den wurderlichen Lischen und Geräthen, ja das ganze Hand, das ganze seltsame Dorf! Und allein auf der stillen Waldwiese stand das arme Mädchen wieder, das nicht wußte, wie ihr geschehen war. Zu Hause aber fand sich in ihrem Korbe das Barett vor des schonen Brautigams, dabei lagen mancherlei alte Gold- und Silbermünzen und auf einem Pergamente stand wie folgt geschrieben:

"Der Ritter Siegbert von Hainsburg hat Anno 1400 bas eble Fräulein von Kunisburg aus bem Nonnenkloster zu Gisenberg entsührt, sich von einem verständigen Klosterhörigen im Dorfe Scortowe trauen lassen und mit ihr bis an sein seliges Ende ein fröhliches und vergnügtes Leben geführt. Das wurde ihnen nach ihrem Tode als ihwere Sünde angerechnet, 100 Jahre voll Qual verdrachten sie im zegeseuer, hernach aber mußten sie in jedem 10. Schaltzahre am tage des Bollmonds, wenn die Sonne im Zeichen des Kredies steht, an demselben — seitdem zerstörten — Orte eine Scheinhochzeit halten, dis ein armes, aber tugendhaftes und surchtloses Mädchen brei Tunden vor Mitternacht hinzusommen und um Etwas bitten würde. Dreiundbreißig Schaltzahre sind seitdem vergangen, vielen Leuten ist das wüster Oorf sichtbar worden, doch kein braues Mädchen hatte sich herzugewagt. Betet", so schlos das Schriftstück, "ein Ave Maria sitt unsere Seelen."

Dem Mabchen brachte bas Abenteuer gute Früchte, benn fie ift ihr Lebelang in allen Dingen gludlich gewefen. (54)

Nr. 288. Zwischen Zena und Kahla liegen die Felber, wo 1806 die unglückliche Jenaer Schlacht geschlagen worden ist. Nachts aber steigen zu Zeiten die Gebliebenen alle aus ihren Gräbern bort und jagen über das mondhelle Feld und rasselnd mit Trommelwirbel zieht es auf und ab, bis es von der Kirche her 1 Uhr ertont; dann wird's wieder still — so aber treiben sie es fort und fort bis zum jüngsten Tage. (54)

· Der Kampi foll fich von Caalfelb ber über Rahla nach Jena gezogen haben. (54)

## Wilde Jagd und Bütenheer.

Nr. 289. In früheren Zeiten hat sich bas Wütenheer häusig bei Hermsborf sehen lassen. Ein alter, noch jest vorhandener Birnbaum (Seydemanns Birnbaum) war die Stelle, wo sich Nachts die Theilnehmer sammelten. Bon da zog es fort, immer hinter den Gartenzäunen weg, mit großem Gelärm. Wer dem Hausen begegnete, dem war zu rathen, daß er stilleschwieg, dann geschah ihm nichts. Mitunter ist auch solchen, die einen guten Abend boten, freundlich gedankt worden. (m)

Nr. 290. Das Wütenheer zog einst mit Saus und Braus bas Brahmenthal herauf. Die stärkften Erlen am Bache sah man sich fast zur Erbe neigen, sonst aber war nichts sichtbar, als ein großer Dunst, ber baher zog und zulet im Wahlteiche bei Röpsen verschwand. Dort theilte sich bas Wasser, ber Dunst zog hinein und schäumend schlugen die Wellen wieder darüber zusammen, daß der Gischt und Schlamm haushoch emporspritzten. (Im Wahlteiche, ber die Röpsener Kemnate umgiebt, hauste ein Wassersisch.) (m)

Nr. 291. Auf dem sich schroff über Weida erhebenden Felsruden des Hain tobt zuweilen der wilde Jäger. Als er zuletzt vor ein paar Mandel Jahren dort jagte, verführte seine Meute einen wahren Höllenlärm. Auf dem Rosenmarkte in Weida stand denn auch die Wenge Furchtsamer und Neugieriger Kopf an Kopf und es waren da die Stimmen der einzelnen Hunde ganz deutlich zu unterscheiben. (m)

\* Ein Pflaumenhuter auf ber Gebind bei Langenberg unterschieb ebenials inmitten bes Schießens und Rufens bie Stimmen ber einzelnen hunde, gesehen hat er aber auch nichts, benn er blieb wohlweislich in seiner Gutte. (m)

Rr. 292. Zog ber milbe Jager burch bie Balber bei Rleinbrarborf, fo horte man's mohl am Rlaffen und Bellen ber Sunbe, auch verbreitete sich jebesmal beim Aufblitz ber Gewehre eine so große Helligkeit, baß ber Pfennig am Boben zu sehen gewesen wäre, im Uebrigen aber ist von ber ganzen Setze nichts weiter wahrgenommen worben. Wit einem Sturmwind, ber bie stärkften Bäume zur Erbe bog, verlor sich bie Erscheinung. (m)

Rr. 293. Mit wilbem Geheul und Gekläff zog ber wilbe Jager oft vom Kirchberge her bicht bei Waltersborf (bei Gangloff) vorüber. Ein Juhrmann, ber es herantommen horte, sah babei nur, wie etwas in Geftalt eines Erbsbuschels an seinem Wagen vorüberfuhr. (m)

Rr. 294. Der waldige hain zwischen Otticha und Liebschwit ist ein Jagdrevier des wilden Jägers. Ginem Ghepaare geschaft es bort, daß die Frau die feurigen Gestalten der Hunde an sich emporspringen sah, mahrend der Mann nichts von Allem sah und ihre Angst und Unruhe gar nicht begreifen konnte. (m)

Nr. 295. Wie Einer, es war ein Biehhändler, mit seiner Frau Schafe durch ein Gehölz treiben will bei Teichwolframsdorf, kommt am hellen lichten Tage das Wütenheer auf sie zu! Es waren eine Menge kläffende Dachshunde, vor denen der große Fleischerhund eiligst davonlief und die sich auch durch Zuschlagen nicht abhalten ließen, dis sie endlich von selbst wieder verschwunden sind. Ohne daß sich Wind werspüren ließ, war doch ein starkes Brausen dabei hörbar und die Büsche bogen sich bis zur Erde. (m)

Mr. 296. Kam ber Zug bes wilben Jagers, wie öfter, vom hohen holze aus burch's Rufthal und zum Eulengraben bei Untergeissenborf, so sah man bie Schatten zusammengekoppelter hunde und horte ihr Gebell zugleich mit Jagdrufen von einer bumpfen Menschenftimme. (49)

\* Im Teichholz bei Kleinbrarborf hat Einer auf einmal Nichts als fläffenbe hunde um sich gesehen und ebenso mit einer Unzahl von lauter kleinen hunden fah man ben wilden Jäger auf bem Wege auch, ber von Teichwit nach hohenolsen führt. (m)

Nr. 297. Bei Leubsborf (unfern Triptis) erblickten in einer Mondnacht Kinder eine Menge Hunde mit großen Köpfen und sehr großen Augen neben sich auf dem Felde. Hinter einem einzelnen Baume aber stand "etwas ganz Garstiges." Tas fragte sie: "Wo kommt Ihr her und wo wollt Ihr hin?", sie aber liesen davon, denn es war der wilde Jäger. (m)

Rr. 298. Kein vernünftiger Mensch geht zur Fastnachtszeit in die Wälber bei Nickelsborf unsern Zeitz, benn an diesem Tage jagt der wilbe Jäger. Da waren nun doch einmal eine Anzahl Holzhauer in's Dorteldickicht und in den Töpfergraben gegangen und hatten nur gespottet, da ihnen ein bejahrter Mann wenigstens zu baldiger Heimkehr rieth. Wie sie nun eben noch darüber reden, stoßen sich Einze und beuten seitwärts, denn was kam da? Niemand anders als der, von dem sie geredet. Er sah etwas vermoost aus, trug nach damaliger Jägerart einen hohen Vonapart'shut mit einem Pinsel darauf und eine grüne Pole als Kleidung, vor sich her aber trieb er mit dem Ruse: "Butsch, Butsch!" ein ganzes Rubel junger klässender Hunde. Duer durch's Holz ist er kaum auf zehn Schritt an den ängsklich schweigenden Holzeleuten vorübergekommen, hat Keinem einen guten Tag oder Abend geboten und ist dann jählings vor ihren Augen im Walbe verschwunden gewesen. (m)

\* 3m Grenlis, einem Holze bei Sparnberg an ber Saale, ging Einer bei einem Schäfer vorbei, ben biefer für den wilden Jäger angesehen hat. Er hatte einen grünen hut, eben solchen Rod und einen Pferdesufe. (m)

\*\* Auch in Tautenhain hüten sich bie Forftleute zur Fastnacht zu schießen ober auch nur aus bem Sause zu gehen; benn an biesen Tagen hat ber wilbe Jäger Macht über ben Schüten und immer viel Unglüd ist passirt, wenn es nicht ist beachtet worben. Aehnlich auch bei Mörsborf, Gangloff ec. (m)

Nr. 299. Im Glastopf, einem Walbe bei Polzig, ift jebe Nacht burch Walb und Gehag bas Wütenheer im Umzuge. Man erblidt bann zuerst brei Hunde, bann brei Jäger, bann brei Hunde wieber und sofort und weithin schallt ihr Ruf: "Hebe, hebe, hafte, hafte!" (m)

\* Im Keffelgraben bei Frankenthal zieht bem Witenheere ber wilbe Jäger vorauf auf schnaubenbem Rosse; zu Pferb und ohne Kopf sah man ihn auch zwischen Heudewalbe und Nischwit zc. zc. (m)

- Nr. 300. Einer Frau aus Enbichüt, ba fie einmal um Mitternacht burch's Bornthal kam, kam es plotlich vor, als seien um sie her lauter kleine schwarze Hunde, die achzten und schnoben wie auf einer heißen Jagd. Dann aber kam vom Teichberge her, hart an ihr vorüber, ein sehr langer Mann. Es war, als ob Einer auf einem Anderen säße; sie sah aber keinen Kopf und hernach hat sie lange krank gelegen. (XIII.)
- \* Mls grofe und lange Gestalt mit ber Flinte in ber Sand, boch ohne Kopf, zeigt sich ber wilbe Säger in ben Wälbern um Grofiboda, besonbers auf bem Klögerwege baselbst; im Bauerholze bei Rubis aber ift er von Karbe schwarz auzusehen gewesen und auch hier waren viele Sunde mit ihm. (m)
- Rr. 301. Einst ist man bei Lichtenberg unfern Gera bes milben Jagers ansichtig geworden. Er glich einem kleinen grauen Mannchen und wenn er schoft, klang es, als wenn ein Topf zerichellte. (m)
- In Gestalt eines kleinen graulich bemoosten Mannes trieb er früher fein Befen in bem tiefen Thale bei ber Lehnamuhle, von wo ihn ein hegereiter aus Laijlib vertrieben hat. (23)
- \*\* Aehnlich erschien er beim Reinischen Gute in Wolfsgefährt. Es war ein kleines grauliches Männchen, bas ein kurzes Rödchen, eine grüne Müte und über bie Schulter einen Büchsenvanzen trug. (m)
- Rr. 302. Im Haardtwalde bei Niederndorf kann man ben alten Förster Haueisen aus Köstrit, der ein übles Ende nahm, als wilden Jäger umreiten sehen. Er reitet einen Schimmel und ist dabei ohne Kopf. Alle Hunde aus den nahen Dörstern sind, sobald er sich zeigt, nicht mehr zu halten und muffen ihm jagen helten. (m)
- Rr. 303. Auf seinen Umzügen nimmt ber wilbe Jäger alle Hunde aus ben Oörsern mit sich, die er berührt. Ganz abgeheht ihweißtriesend, bestäubt ober schmuchig über und über kommen sle erst am anderen Morgen wieder. Onrch einen Kreuzknoten von Basistroh kann man sie sesthatten, denn den kann der Böse nicht lösen; der Hund aber liegt dann am anderen Morgen erwürgt bei der Hute, oder der wilde Jäger reißt ihm den Kopf ab. (m)
- So in Mojen, Cronswis, Pohlen, Letenborf, in einem bestimmten Sause von Nijdmis, in Heudewalde, Rudersborf, Reugt, hilbersborf, Kleinbernsborf, Edjöna ic. ic. (m)

Rr. 304. Wenn ber wilbe Jäger mit feinem "Sohhoh, hobhoh!" unter Hunbekläff burch's Pfarrholz kam bei Clobra, find allen Hunben im Dorfe bie Ketten von felbst vom Halse gefallen und jeder ist bann sogleich mit ihm fortgesprungen. (m)

\* Ebenjo nahm mit "Gobboh" ein alter Jager bie fammtlichen Dorfhunbe

von Lichtenberg und Rugborf mit fich. (m)

\*\* In Pforbten geschah es, baft beim britten Gebell alle hunde bavonliefen; einer, ber in ber Stube eingesperrt war, sprang burch bie Fenstericheibe und in Bolisgefährt besand sich ein ebensalls eingesperrter am anderen Morgen zwar noch in der Stube; er war aber wie in Schweift gebabet und eben auch für ben gangen Tag zu nichts mehr zu brauchen. (m)

Rr. 305. Ganz erbarmlich sind die Wunschendorfer Hunde bei ber wilben Jagd abgehetzt worden; wie halbverredt lagen sie am anderen Worgen vor der Hutte; als ihren Jagdantheil aber wurde einen jeden von ihnen ein Stück Fleisch in den Hof geworfen. (m)

Rr. 306. Ruft man ben wilden Jäger um einen Jagdantheil\* an ober thut man etwa auch einen Jagdichrei\*\* bei seinem Borüberziehen, so wirst er einem irgend ein Stück stinkendes Fleisch\*\*\*
in die Stude ober in's Bett zc. was immer wiederkehrt, so oft man's wegwirst, wegträgt, einscharrt u. s. w. Die Leute holten sich dann Rath beim Pfarrer (auch beim klugen Manne oder Scharfrichter), der den Teufelsbraten auf einen Kreuzweg zu tragen rath, um da den wilden Jäger um Salz dazu zu bitten. Dieses kann er nicht schaffen und nimmt nun das Fleisch wieder mit sich. Die naseweisen Kuser erhalten gewöhnlich noch eine Mahnung von ihm, wie "Ein ander Mal las mich in Ruh!" und eine tüchtige Ohrseige als Augade\*\*\*\*.

\*\* 3. B. "Burrhe! he!" (Gangloff); "Sobhob!" (Sirichbach) 2c. (m)

einer breifachen Sichte); Silbersborf; Rusborf; Rleinbrarborf 2c. 2c. (m 23)

<sup>\* 3.</sup> B. "Serfules, mir auch einen Braten!" (Nonnendorf); "Schieft mir auch mas!" ober "Salbpart!" (m)

<sup>\*\*\*</sup> Ein hirschbacher fand bei ber nachhausefunft ein Biertel Balbweibel in ber Effe hangen. "Mitgejagt, mitgefressen!" antwortete Ginem ber wilbe Jäger, ba er ihm ohne Beiteres ein Stud Luber zum Fenfter hineinwarf 2c. (m)
\*\*\*\* Pohlen; Pohlit bei Gera; Kaltenborn (Kanzelfichte); Bernsborf (bei

<sup>\*\*\*\*\*</sup> Eine Frau in Reihengeschwenbe hatte, um es los zu werben, vom Fleische bes wilben Jägers gegessen, mußte beshalb bessen Frau werben und ift erst 5 Jahre nachher ihrem Manne zurudgebracht worben. (49) Ein Knecht in ber Schneibemuhle am Grasenholze bei Gangloss auf bes Pfarrers Rath auch

bavon, worauf ber üble Braten wegblieb. Gbenfo und mit bemfelben Erfolge that Giner in Altengeseeft auf Anrathen einer alten Frau. (X. m)

\*\*\*\*\* Einem Clobraer, ber im Delfengrunde ben milben Jager angerufen hatte, etwas für ihn mit ju ichießen, warf Jener einen todten Fuchs über bie Schulter, beffen Pelz ber Mann für ein icones Stud Gelb verlauft hat. (m)

- Rr. 307. Ein Untergeissenborfer, ber um Mitternacht burch's hohe Holz heimkehrte und ben wilben Jäger vorüberkommen hörte, that aus Uebermuth auch einen Jagbichrei ba wurde er ploblich, ohne ben minbesten Wiberstand leisten zu können, in den Strudel mit sortgerissen. Er mußte mitlausen bis die Spuckstunde vorüber war. Ein Stück faules Fleisch war die Beute ber gespenstischen Jagd, über welcher dem Manne hören und sehen vergangen war. (49)
- \* 3m Altenburgischen ries Einer gar: "Ninnn mich mit!" Den hat ber wilde Zäger früh um sechs in ber Stadt Frankfurt am Main auf ber State abgesett, wo er als Landfreicher so lange arretirt blieb, bis Nachricht tam, baß er zu hause wirklich sehle. (m)
- Nr. 308. Im Lämmergrunde bei Wolfersdorf hörte Einer das Kläffen eines Hundes, dachte, er gehöre dem Förster und lockte ihn heran. Da kommen nun auf einmal so viele kleine Hunde an ihn heran, daß er gar nicht vorwärts kann. Endlich, wie er eins seiner Felber erreicht hat, verschwanden jene und nur ein sehr großer ist's, der ihn weiter verfolgt, die er aus Angst einen Schrei ausstößt und mit dem Fuße stampst; da verschwindet auch dieser letzte; sterbenstrank aber ist der Mann heimgekommen. (m)
- \* Auf bem hohen Ries haben ein Paar Greiber "Soh, hoh!" mit gerufen und wurden alsbalb von einem ber hunde angefallen, baß fie fich feiner taum haben erwehren können. (m)
- Rr. 309. Ter Knecht in der obern Langendembacher Muhle sprach einst: "Dem Bernbietrich (er meinte damit den wilden Jäger) hänge ich heute Nacht eins an." Dort pflegte nämlich jener seinen Durchzug zu halten. Der Müller warnte mit großen Herrn sei tein gut Kirschenessen unser Knecht aber sing wirklich eins der Hundchen aus dem Gefolge von Jenem. Wie das nun gewaltig gesichrieen hat, ist der wilde Jäger ihm zu hilfe gekommen und der Knecht hat es losgelassen und hat sich in die Stube geslüchtet. Es slog ihn aber ein Stud Luder bahin nach, das er erst wieder los

geworben ift, nachbem er auf ben Rath eines manbernben Müllerburschen ein Wenig bavon gegeffen. (49)

\* Auch ein Ruppersborfer konnte einmal dem Gelüste nach einem der fleinen hunde nicht widerstehen; er fing sich deshalb eins aus dem haufen heraus und nahm's mit nach hause; wie er's aber am anderen Morgen besah, war's ein sauler holistock! (49)

Rr. 310. In Hartmannsborf (bei Thieschüth) lebte ein Bettler, beffen Krankheit — bie fallende Sucht — Niemand heilen konnte. Der war als noch ganz junger Mann Nachts über ben Märzenberg heimgegangen, als er plötlich eine näher und näher kommende ganze Meute von Hunden hinter sich hört. Da er an den Kreuzweg kommt an der Schiefergasse, sind sie, soviel er auch laufen mag, dicht hinter ihm und mit Entsetzen bemerkt er im Umsehen, halb schon über sich, einen Reiter ohne Kopf! Das Pferd dieses hat ihn dann zu Boden geworsen und mit dem Huse so auf's Rückgrat getroffen, daß der Arme keinen gesunden Tag mehr gesehen hat. (m)

Nr. 311. Im Ronneburger Forste hatten ein paar Lichtenberger einen Dachs erlegt. Kaum daß sie ihn im Sacke haben, überrascht sie die wilbe Jagd und eine Stimme fragt: Ob alles Wilb erlegt sei? Gleich antwortet darauf eine Andere: Es fehlt nur noch ein dreibeiniger Dachs. Von Grausen erfaßt eilen jest die Versteckten davon, entleeren im Laufen ihren Sack und was sehen sie? was heraussällt ist wirklich ein Dachs mit nur drei Beinen! (m)

Nr. 312. Ein Fürmisiger ist einmal zur Fastnachtszeit bei Pohlit (unfern Gera) auf die Jagd gegangen, um einen Hasen zu schießen. Mit dem will er eben heim, da hört er die wilde Jagd herankommen und eine Stimme fragen: "Habt Ihr Alles?" woraus es antwortete: "Es fehlt blos noch ein dreibeiniger Hase!" Zett schaut der Mann nach seinem Hasen und richtig, nur drei Beine hat er! halbtodt eilt er nach Haus; der wilde Geselle hatte ihn indes beim Kragen schon und er starb, das Angesicht im Nacken. (m)

• Mis vom wilden Sager verfolgt gelten hauptfachtich bie Golgweibel (fiebe bie Sagen über biefe), aber auch "Zesuiter"! werben als von ihm verfolgt (bei

Leumnit) angegeben, bie sonst baufig in ber Gegend gewesen seine und, auf holgstöden sieend, Schuft vor ihm gesucht hatten, benn ber wilbe Sager fann nur bas auf ber Erbe befindliche jur Jagdbeute machen. (m)

- Nr. 313. Wie Einer Nachts von ber Eisengrube her, einem Holze, nach Leumnig zurückkehrt, sieht er den wilden Jäger quer über die Felder mit großem Troß und Lärm sich nachtommen. Er weiß nichts zu thun, als sich in einen der dortigen Abzugsgräben zu werfen, über den denn auch die wilde Jagd ihren Weg genommen hat, ohne ihn zu schädigen, nur haben sämmtliche Hunde dabei ein Bein aufgehoben und seine Kleider daburch auf solche Weise verurreinigt, daß sie noch lange Zeit ganz übelriechend und ganz unbrauchbar waren. (m)
- Ganz bas Nämliche widersuhr ben Leuten zwischen heufewalbe und Nischwit und nach Anderen auch auf dem Ziegenberge bei Eronswis. (m)
- •• Zuweilen ruft es, wenn dem Juge Jemand entgegentommt: "Ader," Dies ift bas Warnungswort; man hat dann fcleunigit vom Wege auf ben Ader zu flüchten und es geht vorbei ohne Schaben. (XIII.)
- Nr. 314. In Untergeissendorf war Kirmse gewesen und spat Rachts kehrte der Bergaer Cantor mit seiner Tochter von da heim. Wie sie nach Politichen kommen, jagt eben der wilde Jäger und ein großes Netz ist gerade quer über den Weg gespannt. Da nimmt der Cantor sein Taschenmesser und kaum, daß er das Netz damit berührt, suhr es auch schon mitten auseinander. Ungehindert geben beide nach Hause; nur will es dem Cantor vorkommen, als ob es ihm gar talt in den Rücken ziehe und richtig bei Lichte sand sich auch die Bescheerung: sein Rock war von unten dis oben hinauf zerschlitzt!" (m)
- Nr. 315. Von Berga kehrte einer nach ber hammermuhle zurud, sah aber an ber Stelle, wo sonst ber hammer stand, einen
  bunklen Mann ein graues Netz ziehen. Da verkroch sich jener bei
  ber sogenannten alten Kanzel in ben Felsen und wartete bis bie
  Bergaer Stadtuhr die Mitternachtsstunde völlig ausgeschlagen haben
  wurde. Bis dahin waren in ber Ferne eine Menge Hundestimmen
  zu vernehmen gewesen mit bem letzten Glockenschlage aber war's
  still geworben und auch kein Netz mehr hinderte ihn am zu Hause
  tommen. (49)

Ginem, ben ber milbe Jäger bei bem Bersuche traf, burch fein Ret ju friechen, rebete er an: "Bar'ft Du nicht auf Deinem Berufswege, sollte Dir's iheuer zu stehen kommen!" Dabei brudte er bas Ret nieber und ließ ihn ungehindert hindurch. (m)

- Rr. 316. Die Wohnung bes wilben Jägers war bei Struth auf einer mit Waffergraben umgebenen und mit Holz bestanbenen Erberhöhung. Sein Schloß baselbst ist aber zerstört und er selbst von da vertrieben worden. In den Wahl bort, wirst man jetzt nur das frepirte Bieh vom Pachthose. Etwa 1000 Schritt entsernt inmitten vielen Gebüschs und Sumpfes heißt eine Stelle, nach dem jetzigen Besitzer: Lessigs oder Walthers Gottesader, dort ist des wilben Jägers Grab. (m)
- Alls eine Bohnung bes wilben Jagers gilt auch ein Balbrevier bei ber Hohrerent; "bas rothe Kreug" genannt. Oft noch besucht er biefe Stelle, bie ein mannshohes hölgernes Kreug mit rothem Anstric auszeichnet. Egebem aber soll eine Eiche ba gestanben und in biefer ein kleines Kreug von Holg angebracht gewesen sein, während ber Plat mit einem Graben umgeben war. (m)
- Rr. 317. Manche Guter sind vom wilden Zäger besonders auserseigen, seine regelmäßigen Durchzüge da zu halten \*\*. Es ist dann, in Lohma z. B., einerlei, ob der Besitzer seine Hofthore schließt oder nicht; benn auch im ersteren Falle wurden die Thore, wie schon geschehen, von selbst aufspringen. Dort nahm der ganze Troß des Wütenheeres dann wie gewöhnlich seinen Zug die Sprotte auswärts zur "wusten Mühle" und von da durch den Mähgrund nach Selfa binauf \*\*\*. (m zc.)
- \* In einem anberen altenburgischen Dorfe geht ber Zug sogar burch bie Unternuben. Nach 11 Uhr ift ba feines Bleibens mehr und als man einstens das Gefinde bort hatte über bie Zeit arbeiten lassen, sprühten aus ben abgeschenerten Dielen und Wänden die Funken, bis Alles bavongelaufen mar. (m)

\*\* Das Lippold'iche Gut in Mojen, Die Obermuble in Langenbembach, Bollner's Gut in Grobsborf, eins in Bidra ic. (m ic.)

Destimmte Umzüge erfolgen noch: Im Thale von ber heudewalber Kirche (bei Ronneburg) an abwärts; vom Ronneburger Forste aus die Wiesen abwärts nach Rusdorf zu; von ben wüsten Bactofen bei Hohenreuth aus, den Erund hinab nach Zettlit; vom Hohenleubner Wahlteiche nach der Tumelle bei Brüdfalz; von Wolfersborf nuter Pohlen vorbei nach Brüffalse; aus dem Esterthale die Chemnit herauf nach Mosen, dann durch den Lippold'schen Hof daselben Hale bien Hale die Chemnit herauf nach Mosen, dann durch den Lippold'schen Hof daselben bei der Endschüger Ziegelei vorüber; von Zicka durch den Kroatengraben, über die Echasbrücke, der Flurgrenze des! Bores entlaug, am Hasenholze vorbei, den

Beergraben hinauf auf ben Beerberg und jum Beerteiche hin; vom Winterthale her und durch's waldige Grenze (das Kome) Thal aufwärts bis Boda; vom jogenannten Teijerlich bei Linda aus durch Pohlen nach dem Bastholze; vom rothen Hügel (bei Rüdersdorf) aus ben Wiesengnund abwärts; bei Lichtenberg den Höllweg hinad, der in's Dorf führt; von Mosen her über den Schlüsselberg herein nach Bunschender und Cronswis; von Hundhaupten aus durch's Winterthal nach Große und Kleinsaara herein; vom Krimml her, bei Pfordten vorüber, die Kaimberger Wiesen herad über's Csierwehr nach dem Geraer Stadtbolze; längs der Grenze zwischen Praumigswalde und Seelingstädt; von Pottiga über die Saale nach Baiern; durch Frankendorf, Unterfoskau und die Kammera 2c. (m)

\*\*\*\* Ein regelmäßiger Durchjug auch zwischen zwei Gütern bei Gilbers.

borf (ben beiben letten nach Rugborf gu). (m)

Bei Leumnit, Baltersborf und hermsborf bleibt die Jagb immer

außerhalb an ben Dorigaunen bin. (m)

\*\*\*\*\* Kaum in einem Orte ift ber wilde Säger gan; unbefannt. Heimisch zeigt er sich noch: zwischen Burkersborf und Erimmla, besonbers auf der Wartenburg im Beidaer Stadtsolze; im Urtelägraden bei Roben; im Türkengraben am Kustanze bei Gera; im Holze zwischen Poris und Leugeseld; in der süßen Trenke, der Saureutse, dem Richberge z. bei Großebersborf; im Birkenholze bei Krafisborf; bei Plothen; am Kaulauger und auf dem Büttnersberge bei Erispendorf; Beinersborf; Wüstung Jgelsborf bei Pahren; helmsgrün (besonders im Endig bei der Eisenbergindse am Sündenhügel) z. (m)

#### Thiergespenster

im Allgemeinen.

Nr. 318. In altem verfallenen Gemäuer, in Saufern, wo Geizhälse wohnen, namentlich aber in Wirthshäufern haust ber Biersesel. Er geht in ben Wirthshäufern umber, sest sich unter bie Gäste und trinkt ihnen ihr Bier aus, thut aber Niemanden etwas zu Leibe und geht ruhig wieder seiner Wege, wenn er nicht geneckt wird. Den spat Abends heimkehrenden Süffeln huckt er auf — lacht aber ein Kind recht laut, so hört man wohl sagen: "Du lachst, wie der Bieresel." (24, 47)

· Ein Mahrchen: Der herr empfahl feinem Diener, einem Geifte baffelbe ju antworten, was er ihm werbe jagen hören. Muf bes Geiftes Frage aber: "Bas machft Du hier, weifer Mann?" antwortete ber herr: "Ich bin fein weifer

Mann, bestrebe mich aber, einer zu werben." Jest fragte ber Geift ben Diener: "Bas machst Du hier, Bieresel?" Antwort: "Ich bin fein Bieresel, bestrebe mich aber, einer zu werben." (m)

\*\* All Schimpfwort figurirt ber Bierefel an verschiedenen Orten, 3. B.

(Anno 1597) in Burgel. (8)

- Nr. 319. Wenn Zemand sterben wird, kommt vorher bie Binselmutter (ober Wehklage) und man sieht sie vor dem Hause auf auf ber Gasse. Es ist ein langes Gespenst und in Frankenthal, wo man es geschen, hatte es bald die Gestalt einer Ziege. bald war es wie ein Hund gestaltet, immer aber mit sehr langem Schwanze. Es stößt aber schrecklich klagende Tone aus und da es zulett erschienen, ist ein großes Kindersterben darauf gesolgt. (59 m)
- Eine Scheune an ber Schule in Brunn, ober auch in ben Scheunen an ber Zwidauer Straße bei Reichenbach i. B., ift bie Wohnung ber Winjelmutter. Dort erscheint fie als Ralb mit rothen Augen; hangt biefes ben Kopf, jo fitrbt Jemand, fieht es aber auswärts, so bebeutet es Feuer. (57)
- \*\* Die langgeschwänzte Behtlage ift befannt auch in Bolfsgefährt. (m) \*\*\* Die Binfelmutter ift befannt auch in Mofcowit bei Greit; hier in Geftalt eines weißen Schafes, bas in Sterbefällen ein flägliches Binfeln hören lafit. (XIII.)
- \*\*\*\* Bei Plauen ift "bie Rlagemutter" ebenfalls als Schaf befannt, bas vor bem Saufe liegenb betroffen wirb. Oft richtet fich's auf weit über Menichenlange nub fallt bann wieber zusammen. Auch fortfollern fieht man bie "Klagemutter". (XIII.)
- Nr. 320. Der Bestiger bes zweiten Hauses in Lichtenberg, wenn man von Ronneburg hereinkommt, wollte einmal einen Sasen schießen, ben er auf bem Felbe seinem Hause gegenüber sich herumtreiben sah. Wie er aber eben losdrücken will, ruft sein Bube: "Schieß nicht, Bater, es ist ja ein Lamm. Im Aufschauen sah ber Bauer wirklich ein Lamm vor sich. (m)
- \* Ein gespenstliches Schaf im Enbichüter Schmiebegarten schien gabm gu sein, war aber nicht einzusangen und führte die Leute irre nur; ein anderes hat in Kunsdorf bei Reichenbach ein Junge hinter einer halbe vorkommen sehen und eins von schwarzer Farbe auf dem Teufelsberge und in der hölle bei Weisig hat Kinder angesallen. Kindern überhaupt droht man mit dem schwarzen (hinter dem weißen herkommenden) Schas, wie es im Wiegensliede heist. Auch mit dem "Nachtboch" werden bin und wieder die Kinder zu Bette gescheid, (m XIII., 57)
- •• Bei ber Muntschaer Windmühle zeigt sich Nachts von 11—12 Uhr ein Gespenst in Gestalt eines sechsschien Schaafes. Bis in die Neuzeit weigerten sich bort die Mühlburschen, um gedachte Zeit das Rad aufzuziehen. (m)

- Nr. 321. Bei einem Wiederausdau der Kirche in Tichirma besichlöß man ihre Verlegung auf das Franzische Hofrecht in Neugernssdorf doch unterblied nachher diese Verlegung, denn jede Nacht waren weiße Rosse gekommen und hatten das über Tag angesahrene Baubolz regelmäßig wieder nach Tschirma zurückgeführt. Da ist denn ichließlich der Kirchbau auch in Tschirma zur Ausführung gestommen. (40)
- Rr. 322. Aus ben oberen Dachfenstern bes alten Schloffes Ofterstein hat man früher zuweilen einen Ziegenbock heransschauen iehen. Seine feurigen Augen waren tellergroß. (m)
- \* Auch auf einen Boben in Silbis hielt fich ein Ziegenbod auf, ber zu Zeiten die Treppe herabtam und die Leute gestoßen hat. Man hielt ihn für ben Leufel selbst und har das haus lange unbewohnt ftehen laffen. (m)
- Nr. 323. Drei Holzarbeiter lagerten unter einer großen Eiche auf bem Haine bei Weiba. Kommt eine Ziege, die springt, zweien von ihnen sichtbar, in Einem fort um die Eiche herum. Der Dritte von ihnen war ein arger Naufer und vermaß sich, das Thier in Stücke zu reißen, wenn es ihm sichtbar werben würde; er hat aber seine Augen umsonst angestrengt. (m)
- \* Auf dem Galgenberge bei Riebra geht ein Ziegenbod um, der gang burchsichtig ift. Andere, 3. B. einer mit feurigen Angen bei Rufinsborf, siguriren als Schatwächter; ein dreibeuriger Ziegenbod endlich läft fich im Schreis solze sehen, unsern Rudersborf, auf der sogenannten Sumpswiese baselbit. (m)
- Nr. 324. Als Einer bei Loisisch an ber Weida beim Höselsteiche vorüberfährt, kommt seinem Wagen ein Thier nach; das glich ansangs einer Kate, unter den Augen aber ist es größer und größer geworden und endlich sah er, daß es ein mächtiger Ziegenbock war. Ter ist mit dem Wagen hinein in des Bauern Hof gekommen und an der Schwelle erst ist er verschwunden. Der Bauer selbst hat nicht absteigen können und ist hernach 9 Tage lang schwer krank gelegen. (m)
- Rr. 325. Wie in Wernsborf bei Berga ein Junge einmal auf einen Baum hat steigen wollen, tommt unter ihm, niemand weiß wie, ein Ziegenbock zu stehen. Der hat ben Jungen, ehe er sich's

versieht, auf ben Ruden bekommen und hat ihn d'rauf durch bie Lufte davongetragen. Die erste Rast war auf der Kirchthurmspitze. Jett betet der Junge in seiner Angst zu Gott um Erlösung und was geschieht? Rach drei Tagen sitt er wieder bei seinen Eltern vor der Hausthure. Der Scharfrichter aus Greit hat ihn aber erst wieder curiren muffen, denn er kletterte seitdem nur immer die Wände hinauf und am Hausgesimse herum. (XIII.)

· Auch bas Brechen bes Unterziehbalfens hat ber Junge vorhergesagt, als ein "balb eintretenbes Greigniß". (XIII.)

- Nr. 326. Im Schwalbengrunde bei Friesnit lebte ein Ginsiebler, ber einen sogenannten Kreuzhirsch gezähmt hatte. Dieser Hirsch, ber zwischen ben Geweihen ein Kreuz trug, stand still, so lange ber Einsiebler bas Kreuz anbetete. (m)
- \* Es fommen weiter vor: "Gin golbener Sirich", ber fich bei ben Bilhelmsborfer Berglöchern zeigt (nach Anderen bort vergraben liegt); am Sirichftein bei Greit: ein Sirich mit golbenem Geweih und auf bem Ruhtanze bei Gera: ein weißes Reh. (XIII. m)
- Rr. 327. Auf ber Grunicomiese bei Gangloff umzingelten Einem, ber zuvor ein Klappern im Walbe gehört hatte, wie von einem Wagen, neun hirsche auf solche Weise, daß er, um nur endlich heimzufommen, unter dem Bauche von einem hat hindurchkriechen muffen. Es war aber zur Zeit, daß es hirsche bort gar nicht mehr gegeben hat, und weiß man überhaupt, daß es auf dieser Wiese, wo sich früher Eins gehangen, noch heute nicht recht geheuer ist. (m)
- Nr. 328. Es war bei einer Ziegelei, die sonst auf der Ressellwiese bei Nieberndorf gestanden, wo die Fuhrleute, die da verkehrten, ihr Pferdefutter immer in einem hohlen Baum verbargen. Da war es aber auch lange Zeit am Morgen regelmäßig verschwunden gewesen, dis man endlich den Thäter entdeckte. Es war ein hirsch und fand man ihn am Morgen noch mit seinem Geweih in der Dessend siehen Wücken gestiegen ist, reißt sich das Thier plöglich los und läuft mit ihm davon! Um ganzen Leibe zerschunden ist der unfreiwillige Reiter erst nach drei Tagen zurückgekehrt. (m)

Rr. 329. Unter einer großen Buche im Gangloffer Walbe hatten Köhler ihren Meiler. Da kommt Nachts um 11 Uhr ein riefiger Vierzehnenber heran, sieht in die Gluth hinein und stellt seine Vorderfüße mitten in die glühenden Kohlen. Der Köhler dachte: "Du wirst Dir Deine Schuhe wohl auch etwas verbrennen", jener aber blieb stehen, bis es 12 Uhr vom Oorfe her tonte und ist 13 Rächte auf gleiche Weise gekommen und wieder gegangen. Einmal war auch ein Jäger herzugekommen; das Gewehr versagte ihm aber, da er schießen wollte und später ist dieser Jäger nicht wieder hinzugubringen gewesen. (m)

Dr. 330. In eines Ebelmannes Saufe, zwijchen Gijenberg und Bena trieb ein machtiger Bar fein Wefen, benn alle, bie ba tamen, um um bes Ebelmannes einziges Tochterlein zu freien, die erwurgte er und ber Gbelmann hatte bes auch tein Sehl gegen bie fich einftellenben Bewerber. Gin Schaffnecht mußte endlich ber Gache abguhelfen, ben Unhold zu vertreiben und bie Braut zu gewinnen. Er machte zwei große Locher in bie Wand und als ber Bar ericien, entivann fich zwischen beiben folgenbes Gefprach: Der Bar: "Bas machft Du hier, was willft Du hier?" Schaffnecht: "Dich besuchen will ich, benn ich weiß Du liebst bie Dufit und ich will fie Dir lehren." Wirklich ber Schaffnecht geigte nicht übel, taum aber berührte bes Baren Tage bas Inftrument, fo gerriß er auch ichon bie Saiten bamit. Der Schaffnecht meinte jett: "Co geht es nicht, ich muß Dir erft bie Ragel verschneiben und babei muffen mir Deine Tagen ein wenig festkeilen." Der Bar ift bas gufrieben, ftedt willig feine Borberpfoten in die beiben Löcher und wie die erften Reile hineingeschlagen werben, antwortet er auf bas Schaffnechts Frage: ob es meh' thut? "behute gar". Wie aber nun ber Reile immer mehr hineingetrieben werben, meint er ichlieflich: G' ift balb, als ob's jest ein Biffel meh thate. Da fchlagt unfer Schaffnecht rafch bie letten Pflocke noch binein, nimmt einen Brugel bann und hort nicht auf ben Gefeffelten burchzublauen bis ihm bie letten Saare vom Leibe heruntergegerbt find. Der Bar gab endlich bie beften Borte, lief bavon und hat fich nie wieber feben laffen. (m)

- Rr. 331. Einen großen schwarzen Bar sieht man des Nachts am Kirchsteige zwischen Triebes und Weißendorf in gewisser Entfernung um einen alten wilden Birnbaum die Runde machen. Er verläßt nie diesen seinen bestimmten Umkreis und hat auch noch Niemanden etwas zu Leibe gethan. (XIII.)
- \* Ein mächtiger Bar mit wilbfunkelnben Augen auch bei ber Jacobseiche unfern Klofterlausnib. (54)
- \*\* Unno 1682 am 15. Februar Nachts 11 Uhr fah ber Schmöllische Nachtwächter vom Taubenmarfte ber und bie Babergaffe hinunter ein Gespenft, bas wie ein Bar ausgesehen, aber ohne Kopf gewesen. (39)
- \*\*\* Gin feiriger Bar ift's, ber nachts vom Zeibelbrunn bei Billerebori berab burch's Biefenthal zur Ottermuble fchreitet. (59)
- Rr. 332. Ein Geift, ber in ber Kemnate hauft zu Hartmannsborf bei Gera, erschien einmal einem bort zu Bett Liegenben, vertleinerte sich aber vor bessen Augen mehr und mehr und zeigte sich zulet in Affengestalt. (m)
- Rr. 333. Einen Unholb in Gestalt eines Sichhornes sah man einst in Ropsen, mahrend bes Melkens auf einer Auh sigen. Niemand hatte Luft, mit ihm anzubinden, als aber die Gutsbesitzerin starb, fand man, daß ihr der Trache den hals umgebreht hatte. (m)
  - \* Rebuliches gang neuerbings in Rauba. (m)
- Rr. 334. Gar oft hat sich im Hohlchen bei Toppeln, Rachts wenn Schnee lag, ein Schwein seben laffen; morgens aber hat man noch immer umfonst ausgespaht nach feiner Fahrte. (m)
- Rr. 335. Wie einer von Grafenbrud her zu Hause will nach Weiba, sieht er eine Sau am Wege umherlausen, die fich nach seiner Meinung versaufen haben mußte. Sie ließ sich von ihm an einen Strick gebunden willig bis an's Katschthor führen, da aber verschwand sie mit einem Male und ber Mann behielt nur den Strick in ber Hann.
- Rr. 396. Um Ausgange bes Caugrabens bei Seinrichshall liegt bie sogenannte Cauwiese. Es hat ba einst ein Rampf ftattge-

funden zwischen einem Jäger und einem Gber. Der Jäger wurde gar übel zugerichtet; so viel die Anderen aber auch danach schossen, das Thier war wie geseiet und kann ein wirklicher Gber gar nicht gewesen sein. (m)

Rr. 337. Bei brei Bufchen am hohen Sprottenufer beim Großstechaner Muhlwehre halt sich zur Nachtzeit ein Ungethum auf. Ge ist nie recht beutlich erkennbar, welcher Thiergattung es eigentlich angehört, aber gar erschrecklich brummen und grunzen hat man's tonnen hören und schon viele sind darüber todtkrank geworden. Der lette, dem es begegnete, kam mit einer dicken Lippe davon; solchen aber, die Stahl und Zeuer bei sich trugen und tüchtig zu paffen ausingen, hat es nichts anhaben können, weil alle Gespenster Schen haben vor'm Feuer. (m)

Nr. 338. Ein unförmliches schwarzes Thier mit feurigen Augen legte sich 'mal Einem quer über den Weg, da er Nachts von Grobsborf her den Leichenweg nach Thränik zu ging. Es war im Nauliger Grunde und wie er answeichen will, sieht er nichts um sich als hohe Manern und breites Wasser, obschon er wußte, daß teins von beiden dort vorhanden ist! Nicht wenigen auch hat es gar aufgehuckt, besonders denen, die furchtsam umkehrten. (m)

 Aehnlich geschah einem Lemmniger, ber von Collis ber heimfehren wollte, im Zaufenägraben; Underen beim Bachtelberge unfern hundhaupten und auf dem Zimmermann'ichen Erundflüde am Sangraben in Bera. (m)

Rr. 339. Ein unförmliches Thier, wie ein schwarzer Klumpen, rollte vor ben Angen eines Fleischers aus Gera vom Stienertsberge herab und verschwand in den unten vorbeikommenden Bache; der hund bes Fleischers aber, der sonst Nichts ungehndelt ließ, versteckte sich dabei augitlich. (m)

\* Giche Dr. 463.

### Rühe und Kälber.

- Nr. 340. Auf bem sogenannten Kuhtanze, einem Holzschlage unfern Gera, stand sonft eine große Fichte. Auf ber hat ein Spielmann gesessen, nach bessen seltsamer Weise die Kühe rings umber einen abenteuerlichen Tanz aufführten — die Kühe aber waren ohne Kopf. (48 m)
- · Auch ber Ruhtang unfern Schmirchau hat feinen Namen von gefpenftischen Ruhen, die man baselbst tangen gesehen hat. (m)
- Rr. 341. Auf bem sogenannten Eselswege, von Weiba nach Köckeris zu, scheute einem Barbier, ber im Mondscheine gegen 11 Uhr Rachts bahinging, ploglich ber Hund. Da sieht er im Liebiger, einem nahen Grunde, auch die Ursache: ein Kalb nämlich ohne Kopf. Eben bog es um eine Ecke. Wie er's weiter erzählte, wußten bas gar viele schon; ja um bort nicht irregeführt zu werden, macht man lieber einen weiten Umweg. Der Hund bes Barbiers ist hernach selbst bei Tage nicht wieder an jene Stelle zu bringen gewesen. (m)
- Ganz ähnlich ging's bem Felbhüter beim herrschaftlichen Borwerfe Braunichswalbe; gethan hat's ihm nichts, wie er aber hinsah, kam's wie ein Ralb baher. (m)
- Rr. 342. Oberhalb Lichtenberg treibt eine breibeinige Kalbe ihr Wefen; sie pfeift so ftart, bag bie Umwohner baburch in Angst und Furcht versent werben. (XIII.)
- Als breibeinig ichilbert man gespenstische Kälber an vielen Orten, 3. B. bei Töppeln (Ressenzie, Jageriteg und Sohlchen); beim Graben zwischen Steinsborf und Schüptit; bei Großboda (Höllberg, Himmelreich, Alöberweg); Reußt (Rothhügel und Chausseebrude nach Rüdersborf); bei Großebersborf (füße Trank, Biereiche) 2c. (m)
- Rr. 343. Giner geht einmal Rachts burch's Kirchthal am Sain bei Lichtenberg und fieht ba etwas auf fich zufommen, mas er anfangs für eine schwarze Rate hielt; es wuchs aber ihm unter ben

Mugen machtig an, bis er enblich bicht vor fich eine schwarze Kalbe erblickt! Zum Tob erschrocken suchte ber Mann bas Weite. (m)

• Bei Ranis sah man um Mitternacht unfern ber Teufelskanzel eine somerze Kate, die am Säntizbache zu einem schwarzen Hunde wurde, bei den herthawiesen aber zur weißen Kuh, welche da verschwand. (55)

 Gine ichwarze Ruh: am Leiche oberhalb Cannefeld; an ber Wetteramünbung bei Saalburg; beggl. ein ichwarzes Ralb: am banach genannten Ralben-

wege gwifchen Schmirchau und bem fogenannten Ruhtang- (m)

\*\*\* Beiße Rube: Gine bei Beiba (in ber Solle, einem Solze unfern ber topfergaffe); und eine im Pollwiger Balbe; beigl. weiße Ralber: eins bei Scheibengrobsbori (Sammerwiese) und eins bei Langenberg (Laufebirnbaum). (m)

- Rr. 344. Einem gemissen Juchs in Bruckla gehörte ein Holzchen bort, bas, gleich ihm selbst, in üblem Ruse stand. Einmal ba es heller Mondschein war, so hell, baß ber Pfennig am Boben sich erkennen ließ, und babei so windstill, baß nicht ein Gräschen sich regte, passirt Einer jenes Holz und hat es schon im Rücken, als er im Umsehen bemerkt, wie eine zwei bis dreizährige Kalbe neben ihm hertrabt. Eine ganze Weile gab sie ihm so das Geleit; da erhebt sich auf einmal ein greulicher Sturmwind und in dem war der Spuck ebenso schnell wie er gekommen, auch wieder verschwunden! Der Wind aber erhob sich an einem Feldraine, gerade da, wo die Felder des Fuchs ihr Ende erreichen. (m)
- Eine breibeinige Kalbe bei Großebersborf giebt bas Geleite vom Kirchberge bis zur Chausseebrude; eine andere aber, die von Konneburg mitsauft bis jur Raibhainer Grenze, ging bort vor ben Augen bes Ginen in Rauch auf zc. (m)
- Rr. 345. Bei Seibemann's Garten zwischen Sirbis und Grimmeln halt sich ein gespenstisches Kalb, (anbere nennen's auch einen hund) auf, bas die Leute Nachts dis zum Dorfzaune begleitet. Gesehen haben's wohl wenige; aber schon viele haben's hinter sich pfeisen und schnauben und zulett am Zaune auch wimmern hören. Auch ben Schnee hörte man unter seinen Tritten knirschen, obschon die Spur bavon früh nie zu entbeden war. Giner, hinter bem's auch hergeäschpert kam, zog sein Messer ba wich es und ließ von ihm ab. (m)

Nr. 346. Ein großes schwarzes Kalb (auch hund ober Ziegenbod will man wissen) mit feurigen Augen treibt sein Wesen unfern Kauern. Es steigt vor ben Augen ber Borüberkommenden empor aus ben unergründlichen Tiefen des Wahlteichs (Pohlteichs) ober man trifft es am Ufer unter einem uralten Baume. Dann begleitet es bis zur Lochmühle und wem es aushuckt, an dem kann man die blauen Flecken noch lange sehen. Nach den Flecken zu urtheilen, die noch fürzlich einer davontrug, ist das Thier mit Husen versehen. (m)

Nr. 347. In ben Nickelsborfer Gutshofe ist einmal ein feuriges Kalb hereingekommen; bas ist breimal rings im hofe herumgesprungen und hat ihn bann mit hochgestürztem Schwanze auch von selber wieber verlassen. (m)

• Feurige Ralber noch bei Toppeln (Jägerfteg 2c.); Frankenthal (Reffelgraben); Markersborf (Bachtelberg bei ehem. alter Riefer); Frangensmuhle an ber Beiba (jogenannte alte Burg) 2c. (m)

•• Bon einem Kalbe, das die Nachts heimkehrenden und übersteigenden Knechte und Mägde des Meiliber Schlosses mit seinen seurigen Angen anglobte,

mußte man, daß es ber frubere Guteberr von Roppy mar. (m)

Rr. 348. Als einmal ber lettverstorbene alte Förster in Köderit Rachts ben Eselsweg nach Weiba gehen will, hatte in ber Rahe des Gänsebergs eine weiße Kuh sich ihm quer über ben Weg gelegt. Eine Täuschung war nicht möglich, benn es war ber hellste Mondschein. Wie er nun zugeht, richtet sie sich auf und ist so groß, baß gar nicht auszuweichen war. Da nimmt ber verwegene Mann sein Gewehr; hat aber, wie er losgeschossen, breiviertel Stunden lang röllig blind an der Stelle gestanden! Wäre sein hund nicht davongelausen gewesen und nach hause gekommen — die Seinigen wurden ihn gar nicht gefunden haben. (m)

- Auch auf der Lehde zwischen Teichwit und Hohenolsen war der Eronswißer Jägerbursche einst im Begriff, nach einer seurigen Kalbe zu schießen; doch besann sich dieser noch und kam ganz verstört zum Förster, es ihm zu erzählen. Der schenkte ihm einen Gulben und gebot ihm, Niemandem davon zu sagen. (XIII.)
- •• Giner, dem einmal die Neugierde plagte, der dreibeinigen Kalbe nachgulaufen, die (zwischen harpersborf und Kraftsborf) den Zägersteg hinging, ift babei gefallen und hat ein Bein gebrochen. (m)

- Nr. 349. In spater Abenddämmerung ging einmal ein Madden von Förthen nach Tegau. Wie sie in die Nähe des Pinnesteiches (-Ententeiches) bei Pahren kommt, weibet da im Grase eine ihon gesteckte Kalbe. In der Meinung, das Thier sei vergessen worden, nimmt jene ihr Schnupftuch heraus, bindet es dem Thiere um die Klingel am Halse und versucht nun, es fortzuzeren. Aber das zum Tode erichrockene Madchen sich recht zu besinnen ansing, war Kalb und Tuch verschwunden. (IX.)
- . Auch auf ben Wiefen unterhalb Töppeln beim Jägersteige hat man nachtlicher Weile gespenftische Kube weiben feben. (m)

#### Sunde.

- Rr. 350. Auf bem Durrenberge bei Koftrit geht ein schwarzer hund um. Seinen Weg nimmt er besonders nach der Schäferei, der Teufelsbrücke zu und der Oelsborfsmuhle und sieht man ihn dann am hellen lichten Tage in einem Wirbelwinde verschwinden. Der bijlige Schäferhund verkriecht sich angstlich vor ihm. (m)
- Rr. 351. Gewaltigen Sturmwind hort man über eine Bieje bes ehemaligen Mofener Pfarrholzes in ben hain fahren und mehrere ichon haben babei in berfelben Richtung einen schwarzen hund laufen sehen. Das Getoje babei war gang erschrecklich. (XIII.)
- Nr. 352. Bei ber Brandfiefer unfern Lothra treibt ein gelber hund sein Wesen. Zuweilen ist er hereingekommen bis an die ersten hause bes Dorfes, wo es einen Blaser that und Alles verschwunden war. (X.)

Rr. 353. Nach inem gespenstischen schwarzen Sunde, ber sich mit seinen feurigen Augen besonders auf ber Köstriger Pappelallee seben läßt, hat einmal Giner, ber ihm für einen gewöhnlichen Sund hielt, gegriffen. Er bekam aber nichts in die Hande. (m)

Ein gespenstischer Hund trieb fein Wesen auch im sonstigen Schinderholze an der Nonneburger Vogelstange, und eine Frau, die es nicht weiß, greift danach. Da hudt ihr's auf, daß sie den Tod davon nach Hause getragen hat. (m)

Rr. 354. Lange Zeit sah man von Ronneburg her einen Hund seinen Weg nach ben sogenannten Krautfelbern (jest Bahnhof) nehmen; boch gelang es endlich bem Scharfrichter, bas Thier zu erschlagen und fand man, daß es schwarz sah und feurige Augen hatte. (m)

Nr. 355. Beim Abenbessen im Schlosse zu Weißendorf war einmal nicht gebetet worden. Wie da aber ein feuriger Hund erschienen ist und sich unter den Tisch gelegt hat, wurde es schnell nachgeholt und jener verschwand nun wieder. (49)

\* Auch im Staubigholze bei Oberfostau ein feuriger Sund.

Nr. 356. Ein Feldwächter im Kirchthale bei Kraftsborf bemerkte einst, wie sich etwas nahte und plöglich sein Feuer vor der Hute 'verlöschte. Statt des Feuers saß aber ein schwarzes Wesen davor, das hatte Hundegestalt und eine langheraushängende feurige Junge. In seiner Angst betete der Mann: "Gott Vater bei mir, Gott Sohn bei Dir, Gott der heilige Geist bei uns beiden, daß wir von einander scheiden." Da verschwand das Ungethüm und auch das Keuer brannte so lustig wieder als zuvor. (m)

Rr. 357. Ein früherer Gutsherr von Meilitz, ber alte Koppp, läßt fich bort noch oft und in ben verschiedensten Gestalten sehen. Beim Dorfe hat man ihn als Spitz herumlaufen sehen; bem Gesinde aber, das Nachts in's Schloß heimkehrte und babei über's Gatter steigen mußte, ist er als großer schwarzer Hund erschienen mit feuersprühenden Augen. (m)

Nr. 358. Da, wo die Wege von Weißendorf nach Böhmersdorf und von Triebes nach Zeulenroda sich kreuzen, treibt ein schwarzer hund sein Wesen und läßt sich sehen mit seiner seurigen Zunge und den glühenden Augen. Er hat sich aber auch angesichts der Reisenden in einen schwarzen Sack verwandelt ober in einen Haufen Dünger. (XIII.)

Rr. 359. Gin Zesuit wollte ben Quersurther Klosterschath heben, hatte um Mitternacht einen Kreis ba gezogen und hub an, zu beten. Als die Braupfanne voll Goldes erschien, zeigte sich aber, daß oben auf ein großer schwarzer Hund lag; ber hatte sunkelnde Augen und eine feurige Zunge. Der Bauer, der mit dem Zesuiten war, zitterte, und jener betete zwar fort, wurde aber irre in den Formeln. Da that es mit einem Male einen Schlag, als wurde eine Kanone dicht vor ihren Ohren loszeschossen, beide sielen zu Boden und Hund wie Schatz waren verschwunden. (49 m)

• Auf dem Burgberge bei Liebsborf bewacht ein großer schwarzer hund mit jeuriger Zunge einen Schat, Man erblick ihn auf dem Gelde fibend. Achnlich bei Stublach in einem hoblen Baume.

Nr. 360. Wollte 'mal Einer Nachts gegen 12 Uhr ben Leichensteg von Grobsborf nach Thranit gehen, aber eine schwarze Masse,
einem Hunbe abnlich, purzelte und kollerte ba unaufhörlich um ihn
herum bis es 12 Uhr schlug — ba erst verschwand ber Spuck. (m)

\* Auch vor bem Bette ber Mägbe, die im hartmannsborfer Gute schliefen, wälzte fich ein pudelähnliches Thier umber, verschwand aber ohne Jemandem etwas zu Leibe zu thun. (m)

Rr. 361. Ein schwarzer Pubel mit langer feuriger Zunge zeigt sich Rachts zwischen 11 und 12 Uhr auf bem Hauswege bei Gera. Er geht aber nur bis zu ben Zäunen mit und naht sich ihm Zemand, so wälzt er sich am Boden fort und stürzt sich in ben Mühlgraben. (m)

Rr. 362. Go weit Ruhns Felber und bie hoffelber bei Collis reichen, lauft bort Nachts ein ichmarger hund mit Einem und ver-

schwindet dann. Die Meisten fahen ihn nicht, hörten ihn aber beutlich hinter sich schnaufen. (m)

• Hunde, die "das Geleit geben", sind sehr häusig; wenn man sie gewähren läßt, kehren sie an gewissen Stellen um und thuen Niemandem was zu
Leide. So zwischen der Laugenderger Mühle und dem Spitale daselbst; auf
dem Rojchiter Berge (wo der Hund immer vorauf trabt); bei Töppeln (wo er
deim Uederschreiten des Jägerstegs verschwindet); zwischen Untermhaus und der
Diebseiche bei Ernsee; ebenzo vom Kirchberge nach der Chaussedvucke bei Großebersdorf; am Zelleutolze (Agelsberg) bei Ronneburg v. (m)

Rr. 363. An bem Stege, ber "im engen Thale" zwischen Reichenbach und Oberndorf über's Wasser führt, zeigt sich zum Defteren ein Spigel, vor dem man sich gewaltig schent. Was für eine Bewandtniß es mit demselben hat, weiß Niemand; man nennt es nur "das Engethalshündel". Biele haben es kläffen gehört und Andere hat's zum Born und zurückgeleitet. Nicht alle Stunden aber sind gleich und so haben's denn viele auch nicht zu sehen bekommen. Zu Leide that es eigentlich noch Niemandem etwas. (m)

\* In Beeräholze unfern Erossen geht "das Peitschenhunden" um. Bu Kindern sagt man dort: "Stille, das Peitschenhunden tommt." (m) Ein Hundschen im Bettelholze zu löhna "führt irre". (59)

•• "Auf der Großmama ihrer Wiese" (jo nenut man eine Wiese bei Gangloff) ifts nicht richtig; ein weißer Spih treibt sein Wesen dort und klässt die Lente an — boch thut er ihnen nichts zu Leibe. (m)

••• Gin weißer Spig besinchte oft die Leute in ber Kirichhutte an ber Bajenfaule bei Röpjen. Er fam, Riemand wußte wie, Nachts zu ihnen in die Butte und verschwand immer mit der Glode 12. Der Wächterhund aber, jo biffig er war, hat jedesmal gang fill gelegen. (m)

Rr. 364. Bei ben Meilern in ber Teffe, einem Walbgrunde zwischen Gangloff und Harpersborf, sah man oftmals einen großen schecklich Hund mit einem golbenen Halbbande; er zeigte sich ben Köhlern nur zwijchen 11 und 12 Uhr Nachts und seine feurige Zunge hing ihm ellenlang zum Nachen heraus. (m)

\* Aehnliches noch in Menge: 3. B. Ein schwarzer Pubel bei ber Tinzer Kirche. Schwarze hunde überhaupt bei Gera (Rathsteich); Töppeln (Kemnate); Friesnih (Respholz); Rubtan; bei Gera; Shaustee Runnibgeil zwischen Peppeln und Leumnib; Riebra (Galgenberg); Triptis (Beerberg); im Echause ber Kirchund Schlofttraße zu Gera; Ranis (Teufelsfanzel); zwischen Schwaara und Corbussen; an einem Apfelbaume zwischen Mosen und Endschütz; bei Econswif (ber fogenannte Rechenhund); Großebersborf (füße Tranke); Eursdorf uniern

Gisenberg (Doctorfteg); bei ben Linben an ber St. Salvatorfirche in Gera; in Gefell (Kellertreppe); Weißenborf (Schloftreppe); Ofdit (Schredengeräumbe) zc. (m)

•• Barianten find ein bergleichen ohne Kopf am Ruchengarten bei Gera und im sogenannten Steinbruch, einer Wiese zwischen Sollmnit und Kretsichwit; ein anderer, der beim Teiche am Justeige zwischen lichtenberg und Ronneburg bie halbstette nach sich schleit; ein weißer Hund endlich, der zwischen werd und Bindickbernsborf am Chaussee-Aundtheil einmal zwischen einer Frau und ihrem Schiebtarren hindurchpassitrte, ohne daß ber Mann ihn gewahr wurde et. (m)

••• Grofe hunde, die am Anftange bei Gera sichtbar worden waren, verichwanden im Rabertommen; hinter ben Zweigen aber bei einer großen Sichte im Ortgraben (Buftenhain bei Dorna) find ebenfalls ichwarze hunde gesehen

worben. (m)

Rr. 365. Es war auf bem Frohnwege bei Langengrobsborf, ba Einer etwas Holz gestohlen und sich hernach, um auszuruhen, auf einen Baum gesetzt hatte. Gegen 11 Uhr Vormittags bemerkte er auf einmal, daß unter dem Stamme ein schwarzer Hund Wache hielt und mit seinen schrecklich anzusehenden feurigen Augen zu ihm heraufschaute! In Angst und Bangen verdrachte er eine ganze Stunde auf seinem Baume, die man's von Dürrenebersdorf her zwölf schlagen hörte. Da — mit dem letzten Glockenichlage — verschwand der Hund. (m)

- Rr. 366. Der sonst ebene Fußweg zwischen Sirichfelb und Polzig hat nur an einer Stelle im Polziger Walbe ein kleines Sügelchen zu überschreiten und dort war's, wo einer mit dem Schiebkarren so heftig an etwas anrannte, daß der Karren umfiel. Obschon Nacht, war's doch eben noch hell genug, auch die Ursache davon zu sehen: ein großer schwarzer Hund hatte sich quer über den Weg gelegt! Da hat der Mann eiligst seinen Schiebekarren im Stich gelassen und sich auf und davon gemacht. (m)
- \* Zwijchen Rudersborf und Reußt, am Rothhügel, trifft man einen großen ichwarzen hund, ber Niemandem ausweicht. Niemand noch mochte mit ihm ansbinden; er aber begleitet bis zur Chaussebrücke und wendet sich von da, ohne Zemandem ein Leids zuzussigen, die Wiesen abwärts. (m)
- Nr. 367. Ginen Sund, ichwarz von Farbe mit lang heraushangender Zunge und feurigen Augen, trifft man Nachts auf ber Scheibe an, einem Felbe bei Nickelsborf. Schon ganze Nachte hat

ber bie Leute in ber Frre herumgeführt, baß fie bie bekanntesten Beae nicht haben finben konnen. (m)

. Beim ganfebirnbaume unfern Langenberg gefellt fich ben Leuten ebenfalls ein irreführenber Sund gu; nicht Benige foll biefer fogar gebiffen haben. (m)

Rr. 368. Bon ber hohen Tanne her wollte Einer burch's Scherlisthal nach Gangloff zu Hause. Da wird er beim Feuersichlagen gewahr, daß sich ihm ein schwarzer Hund zugesellt hat, dem die Zunge gar lang und seurig zum Halse heraushängt. Der Hund that ihm zwar Nichts — früh aber wurde er krank und bekam ein Gessicht voller Grind und Liesen. (m)

Nr. 369. Ein gelber Pubel hat am Laufebirnbaume und am Prehlzig bei Langenberg einen Mann einft so erschreckt, baß er barüber in einen ber bortigen Steinbrüche gefallen und um's Leben gekommen ist. (m)

. Gine Frau, ber im Balbreviere Tobtenkerfert bei Forstwolframsborf ein weißer hund erichienen, wurde barüber irrfinnig. (49)

Dunde gelten oft (3. B. Gefell ic.) als Todesboten. Einer, bem in ber Kabengasse (bie nach ber Kleinbernsborfer Obermuble führt) ein schwarzer hund ben Beg vertrat, ift barüber erft vor Kurzem noch gestorben. (m)

Rr. 370. Anno 1780, und zwar kurze Zeit vor bem großen Branbe von Gera, ging ein Geraer Burger am bamaligen Stadtgraben spazieren und sieht babei einen schwarzen Hund vor sich hertraben. Wie er in die Rahe der St. Salvatorkirche kommt sieht er benselben noch ein Weilchen vor sich herkollern und kugeln und dann in den Stadtgraben hinunterstürzen und verschwinden. Die Alteration über diese üble Vorbedeutung warf den Mann auf's Krankenlager und seine Furcht war nur zu gerecht, denn der folgende Brand legte fast die ganze Stadt in Afche. (m)

### Safen.

- Rr. 371. Auf einer Wiese bicht am Dorfe Baitsborf tann man in ber vierten Stunde einen gespenstischen Sasen umherspringen seben. (m)
- . Ebenso treibt ein breibeiniger Sase auf ben Pforbtner Biesen sein Besen. Besonbers bei ber Rubbrude fann man ihn in ber siebenten Morgen und ber siebenten Abendstunde antressen. (m)
- Dreibeinige Safen fast an allen verrusenen Orten, 3. B. Großebersborf (hempelshohlmeg); zwischen Grafenbrud und Beiba; Großenstein; Schloß Moritsburg in Zeit; Großaga (Cariuseiche); Gangloss (Scheibenvierling) 2c. (m)

\*\*\* Gin weißer Safe fpudt im Rothelholge bei Geligenftabt und brei ber-

gleichen am Ruhtange bei Bera. (m)

- \*\*\*\* Bor bem Geraer Schlofigatter, nahe am alten Rabensteine, stand ein Boien ber alten Stabtgarbe. Der sieht einmal Nachts einen Hafen auf sich zutommen. Derfelbe fam bem Kriegsmanne gleich verdächtig vor, benn jene Stelle
  ist verrufen; wie er aber gar ein Mannchen machte, straubten sich Icnem die haare und mit bem Austuse: "Du war'st mir mein Hasel" verfriecht er sich in's Bachthaus bas Gespenst aber war verschwunden. (m)
- Nr. 372. Im Kirchthale bei Klosterlausnitz waren mehrere Meiler, bei benen die Leute eben gegen 11 Uhr bes Nachts beschäftigt sind, als auf einmal über die Planke weg ein Hase hereingestogen kommt und mitten auf den Meiler d'rauf. Der ganze Meiler ertrachte und haushoch stoben die Funken; jener aber blieb, ein Männchen machend, ruhig sigen und putte sich dabei nur mit den Läuften die Funken aus dem Barte. So trieb er's von 11 die 12 Uhr Nachts eine lange Reihe von Abenden hindurch. (m)
- Rr. 373. Ein Saje, ber zwijchen Raithain und Ronneburg fein Wesen treibt, trabt langsam und bicht vor bem nächtlichen Wanberer ber und verschwindet an ber Grenze wie ein Rauch. (m)
- Rr. 374. Bor einem Hundhauptener fprang und tollerte ein hafe ber, jo baß jener taum von ber Stelle tonnte. Wie er fich

nun ein Serg fast und nach ihm tritt — trat er auf einen Stein und ber Safe mar verschwunden. (m)

Regelmäßig juft an ber Grenge ber Aluren von Mr. 375. Otticha und Lichtenberg zeigte fich bie Sahrte eines Safen, ben ber Lichtenberger Gutsjäger oft genug auch jum Schuffe befam, ibn aber boch niemals hat treffen tonnen. Ginmal flagte er einem wanbernben Sagerburichen, ber ihn um ein Rachtlager ansprach, beghalb feine Roth und ber rieth, ein altes fachfifches Zweigrofchenftud auf bem zwei gefreugte Schwerbter fichtbar find, zu gerftofen und in's Bewehr zu laben. Birtlich fant ber Safe jest gufammen, wie ber Jager aber hinzulief, lag fein tobter Saje ba, fonbern ein alter Raut-Seitbem ift tein Safe mehr fichtbar worben; ein gemiffer Brofel aber, ein Ottichaer ber im Geruche ber Serenmeisterei ftand, hatte einen gar üblen Couf am Bein, bas gwolf Sahre nicht hat guheilen wollen, und bas er jo auch mit in's Grab hat nehmen müffen. (m)

Nr. 376. Die Rühe bes Windmullers bei Rteinaga wollten zu Zeiten keine Milch geben und ber Mann wußte recht wohl auch, woran es lag, denn er hatte in seinem Stalle mehrmals einen dreibeinigen Hasen angetroffen; nur konnte er ihn lange Zeit nicht treffen, so oft er auch nach ihm geschossen hatte. Endlich lub er denn ein Zweigroschenstück in's Gewehr — da fiel der Hase und wer war's? eine alte Frau im Dorfe, die in's Bein getroffen war. (m)

\* Aud in Pforbten meltte ein Saie bie Rube, bag fie lange nachher noch Blut ftatt Milch gaben.

Nr. 377. In Corbuffen sah man in einem Gute einen Hasen untherhüpfen, der sich ganz gemächlich den Bart putte, wenn nach ihm geschossen wurde; es war freilich gar kein Hase, vielmehr mußte das ganze Dorf, daß es die Großmutter des Gutsbestigers war, die den Drachen hatte. Der Hund hat auch nie gebellt, der Hase mochte so oft über'n Hof laufen als er wollte. (m)

Rr. 378. Die Jagd beim sogenannten Gelbsteine im Zaufensgraben mar einem Lemmiger verpachtet und biefer traf, so oft er

hintam, auf bem Steine sitzend einen Sasen an, nach bem er auch breimal geschossen hat. Wie er aber auch bas britte Mal beutlich gesehen hatte, daß ber Sase wohl umfiel, trothbem aber nicht bort lag, wenn er hintam, wußte er, was es geschlagen hatte und hat ben Sasen, ber immer wieder bortsaß, Sase sein lassen. (m)

• Aehnlich ging es bei Jagben am Laufebirnbaume bei Langenberg; auf bem Zwög'ner Anger; bei Sunbhaupten ec. und auf bem Muhlberge bei Groffen. Der lettere war breibeinig gewesen und lange hat ber Schute frant gelegen. (m)

••) "Berberte" Sasen im Kienichtholze auch, bei Leubsbori. (m)

Rr. 379. Die Wege von Roben, Aaga, Rufit und Langenberg treuzen fich bei einem Rufiter Belbe, bem sogenannten Kuhtanze, und ift diese Stelle eines breibeinigen Sasen willen arg verrufen. Dieser hase ift die arme Seele nämlich eines Gehängten, den die Rusiter nicht haben auf ihrem Gottesacker dulben wollen und drei Tage lang unbeerdigt an jenem Kreuzwege haben im Sarge liegen laffen. (m)

Dr. 380. Bijchof Johann I. von Zeit hatte ein gar leichtfertiges leben geführt und unter anderem auch feines Forfters ichones Beib geraubt und im Schloffe in's Rentamtmannszimmer eingesperrt. Dort ftarb die Urme, weil ber Bijchof ploglich nach Raumburg berufen murbe und ihrer vergeffen hatte, ben Sungertod! Dem gorfter aber, ber mohl ahnte, mer ber Rauber fei, hatte Gener ermibert: Co mahr in feinem Reviere fein breibeiniger Safe fei, fo wenig fei er ichuld an bem Berichwinden von feinem Beibe. Gott aber forberte ben Bijchof, ba er eben an ber Sand zweier Beiber einen Ball eröffnen will, ploglich vor feinen Richterftuhl und verbammte ibu, in bes Forfters Revier auf jo lange als breibeiniger Safe zu fpuden, bis einer feines Gefchlechts ihm nach ber Rentkammer bes Beiber Echloffes folgen und bort bas Beichen bes Rreuges über ihn machen werbe. Dies geschah erft im vorigen Jahrhunderte, gerabe 500 Jahre nach feiner Bermanblurg. Bereits wieber in Menichengeftalt, bantte noch ber Bijchof feinem Retter und verschwand. (m)

Rr. 381. In Paitsborf kennt man ein Gut, in bem ein feuriger Safe gar unbeimlichen Berkehr hat. Man bat gejeben, wie

bie Gutsfrau mit ihm hinter'm Ofen saß und ihn fütterte, sowie aber Jemand näher kam, verschwand ber Hase sogleich. (m)

\* Wo breibeinige hafen aus und eingehen hat ber hausbesiter ben "Drachen". Dergleichen haufer befinden sich 3. B. in Tautenhain, in Dorna und in Köstrib. In Köstrib soll bie Sache gang gutartig sein. Es genügt, tagtaglich unter's Bette einer gewissen Rammer eine Schussel mit etwas hirsenbrei zu setzen. Der nach Dorna kommende hase ist auf ber sogenannten Schanze zu hause, einen durch einen Graben abgegrenzten, sonst mit mächtigen Eichen bestandenen Bergvorsprung bicht aus Dorfe. (m)

Nr. 382. Einer wollte gegen Abend über die Monchsteite nach Hause gehen nach Kaimberg. Wie er ben Monchsteig fast hinauf ist, was hinkt vor ihm her? ein breibeiniger Hase. Halt, benkt er, ben Braten kannst Du auch mitnehmen und springt im Uebermuthe herzu, das Thier vollends zu erschlagen — da aber wird der Hase plötslich riesengroß und nach dreitägigem schweren Krankenlager war der Mann eine Leiche.

\* Auch auf bem Frohnwege bei Langengrobsborf brachte bie Begegnung mit einem feurigen Safen Ginem ben Tob. Gin Hafe mit feurigen Augen auch im Schloggarten zu Dreitsch. (m)

Nr. 383. War einer am frühen Morgen im Begriff ben Jägersteig zu überschreiten zwischen Rubis und Töppeln — springt ihm ba plötzlich ein breibeiniger Hase an die Brust! Dann aber, wie im Umsehen, stürzt er sich in's Wasser und — verschwindet! Kaum hat sich d'rauf der Arme noch nach Hause schleppen können, und drei Tage nacher — war er gestorben. (m)

Nr. 384. Um frühen Pfingstmorgen ging ein Ronneburger mit seinem Sohne und einem Hunden in's Johannisthaf, Maiblumen suchen. Wie sie an die sogenannten Schlachteichen kommen, sieh, da sitt mitten auf dem Wege ein hase, auf den unser hunden zuspringt — aber gar balb heulend umkehrt und sich ängstlich zwischen Füßen seines Herren verkriecht. Während nun den hund sogar Schläge nicht hervordringen können, kommt auf einmal der hase selbst auf die Dreie los und richtig, ein dreibeiniger ist es! Jest war nun das Davonlaufen auch an den Herren des Hundes; doch kamen

sie durch eine Hede gludlich in's Freie und nach Hause. Rur der hund hat nachher triefende Augen bekommen und hat sich so zusammengekrummt, daß er drei Tage nachher mit einem Steine um den hals hat in's Wasser getragen werden muffen. (m)

## Ratzen.

Rr. 385. Im Eichhornschen Hause zu Tautenhain geht seit urbenklichen Zeiten ungescheut bei Tage wie bei Nacht eine schwarze Kape aus und ein, obgleich sich Niemand erinnern kann, daß sie jemals da gefüttert worden wäre. Da sie aber Niemanden etwas zu Leibe thut, läßt man sie ruhig ihrer Wege gehen. (m)

\* Bur Frangojenzeit, als Schlof Ofterftein Lazareth war, hat fich ba oft eine breibeinige Rate feben laffen. (m)

Rr. 386. Wer von Posterstein Nachts nach Nöbbenis zu gehen hat, ben begleitet bis zum Mönchöfteige sehr gewöhnlich eine schwarze Kate. Auf bem Mönchösteige verschwindet sie. Auch trifft man sie an, wenn man ben Steig überschreiten will. Sie glotzt bann bie Leute an mit ihren feurigen Augen und kommt man von rechts ben Bach her, so sitht sie links; kommt man aber links, so sitht sie rechts. (m)

. Schwarze Ragen noch: bei Ranis (Druibenbaum und Teufelstanzel); Eursborf bei Gifenberg (Doctorfteg); Lichtenberg. Ratengeichrei: bei ber Leichenfrumme unfern Toppeln; hausweg bei Gera 2c. 2c.

\*\* Eine ichmarze Rațe, bie sich zu Zeiten auf ber Eronswißer Klostermauer sehen ließ, hat ber alte Förster bort schlieftlich in einen Rangen gestedt und anderswohin gebannt. (m)

Nr. 387. Als vor nun etwa hundert Jahren in Zwögen ein Mann begraben wurde, folgte seinem Sarge auch eine schwarze Kate. Dieser Kate begegnet man an bes Verstorbenen Felbe noch heute zuweilen; sie begleitet die Borüberkommenden, am Raine aber bleibt sie zurück. (m)

\* Bon biefem Felbe führt ein unterirbijder Gang nach bem Klofter, mas beim jehigen Gutsgebande ftanb. (m)

Rr. 388. Lange Zeit machte eine schwarze Kate (Andere meinen: Kalbe) den Jägern im Buftenhaine bei Dorna viel zu schaffen. Sette sie sich vor Einem hin, der auf dem Anstande war, und glotte ihn an mit ihren großen feurigen Augen, dann Abieu Jagd; weit und breit hat sich da tein Stück Wild blieben lassen. Darüber ist denn auch gar Manchem die Geduld ausgegangen und er hat gemeint, ihr eins d'rauf platen zu mussen. Dann ist's immer auseinander gestoben wie eine Tonne seurigen Kohlen. Die Einen hatten hernach noch eine ganz gute Jagd gemacht, anderen aber ist das Gewehr an den Kopf gestogen und von noch Einem weiß man, daß er neun Tage nachher elend verstorben ist. (m)

Nr. 389. Gingen einmal Wildbiebe des Nachts von Milbenfurth herauf nach Köckeris zu durch's Bornthal; da faß es auf dem Wege, anfangs einer Kate gleich, im Naherkommen aber wurde es so groß wie ein Ochse. Wie nun Jene ruhig d'ran vorüber gingen, hat es ihnen nichts gethau und noch eine sehr gute Jagd hatten sie hernach gehabt. (m)

\* Gine ichwarze Rate wurde ploglich wie ein Ochfe jo groß, als am Burg- teller bes Ronneburger Schloftes nach ihr geworfen worben war. (m)

Rr. 390. Auf einem alten Holzstocke am Anberge, zwischen Letenborf und Pohlen, sah Giner eine Kate sitzen mit einem Schwanze, so bid wie eine Schnapsflasche. Wie sie sich beobachtet sieht, thut sie jähling einen grellen Schrei und läuft in ben Walb, von woher sich bann eine vielstimmige Katenmusik hören ließ. (XIII.)

Nr. 391. Die Katengasse bei ber Kleinbernsborfer Obermuhle verbankt Katen ihren Namen, die Nachts sich bort herumbeißen. Wer sie wegjagen will und nach ihnen wirft, bekommt ein boses Bein. (m)

• And ber Kirichberg (an ber Köftrige Lautenhainer Chaussee) und bas jogenannte Kirichhauschen baselbst find verrusen wegen ber Kapen, die Rachts dort sich balgen und tangen; ebenso jah man tangende Kapen an einer Etelle zwiichen Markersdorf und Wolfersdorf bei Berga. (m XIII.)

Rr. 392. Eine Frau aus Weiba ging am langen Wehr vorüber nach Eronswiß. Da tanzten vor ihr ein paar Katen und wie sie ihnen so zusieht, sagt die Eine: "Wenn Du nach Eronswiß kommst, da sag' zu Pfarrers Rie, Ra, Ranze, sie soll komme zu Tanze!" Die Frau weiß nicht, wer mit der Rie, Ra, Ranze gemeint ist und erzählt es also den Pfarrleuten. Kaum aber hatte sie es aus dem Munde, sprang auch schon von der Osenbank des Pfarrers Kate auf und davon und hat sich niemals wieder im Pfarrhause sehen lassen. (m)

Nr. 393. Eines Abends ging ein Mann aus Polhsichen nach hause. Da hört er eine greuliche Kahenmusit, und der Schall kam von der Erhöhung her, auf der einst das alte Kloster Quersurth gestanden hat. Er denkt, du willst doch sehen, was da drüben los ist und wie er durch eine Spalte hineinzieht, sind's eine große Menge Kahen, die tanzen da miteinander, daß es nur so knallt. Mehrere sien dabei und siedeln und richtig, da sist auch sein eigener Kater mit d'runter und geigt mit straffweg! Früh, wie der Kater zur Stube hereinkommt, spricht Jener zu ihm: "Sieh doch, wie hübsch Du geigen kannst!" Der Kater aber — sieht ihn an, macht einen Sah mitten durch's G'lassenster hindurch und weg war er gewesen auf Nimmerwiedersehen. (m XIII.)

Barianten sind zahlreich. "Du Schindmähre", spricht Einer zu seiner Kate und schlägt sie mit seiner Müte, mit der sie dann durch's genster davonipringt (Quersurth). Undere, die den ganzen Worgen d'rauf sich bestnerd und iredend umherlagen, wurden angeredet: "Ihr ward ja recht lustig heute Nacht!" oder "Du benkst wohl, ich weis nicht, daß Du die ganze Nacht gesiedelt haft?" (Wifte Lochmühle vor ihrem Entlausen wohl gar noch eine derbe Ohrseige von ihnen (Quersurth, Ronneburger Forst b. Lichtenberg.) Endlich hatte auch ein Meiliger an einem Bartolomäusabende seiner Kate hinter'm Zaune den Kaf spielen geschen; dem hat daß Bieh, da er früh schracht der Sache gebenkt, daß rechte Auge ausgeschlagen und hat sich dann wie alle anderen durch's Fenster hindurch auf und dann wie alle anderen durch's Fenster hindurch auf

### Vögel.

Nr. 394. In den Höhlen des Löcherberges bei Langenorla hört man zur Nachtzeit nicht selten einen Hahn frahen. Er fraht aber neunmal hintereinander und wiederholt dies zu dreien Malen. (49)

Nr. 395. Ein schwarzer hahn geht am Teufelsberge um, ba wo man zwischen Durrenebersborf und Markersborf ben Bach zu überschreiten hat. Besonbers in ber Mittagsstunde sieht man ihn. (m)

Rr. 396. Gine ganze Gefellschaft sah einmal nahe bei Gera in einem Bauergute ein aufgejpanntes Seil, auf bem ein Mann hinging mit einem Balken als Balancirstange. Es war aber ein Hahn nur gewesen mit einem Strohhalm im Schnabel und bas Ganze eine Täuschung, die gar nicht bemerkt worden wäre, hätte nicht eins aus ber Gesellschaft unterwegs ein vierblätteriges Kleeblatt gefunden gehabt. Das konnte nicht gekäuscht werden. (m)

Rr. 397. Befannt ist bas bei Hochzeiten und Kindtausen zum Borschein kommende Erdhuhn. Gin Gogwiber, der in Großkamsbors auf der Heirath war, sah in der vom Monde hell erleuchteten Stube zwischen 11 und 12 Uhr eine alte Gluckhenne unter dem Ofen vorkommen. Sie gluckte fleißig ihren Küchlein und verschwand wieder Glock zwölf. (m)

Nr. 398. Es war bei Rübersborf, wo bei gar mancher Jagb ein Rebhuhn sich zeigte, bas gleichwohl niemals zu erlegen war. Da merkte man, daß es der Drache war, der in dieser Gestalt einem gewissen Dorsbewohner zugetragen hat. (m)

Rr. 399. In dem Flurtheile die Hechel, bei Lothra, fliegt eine schwarze Krabe herum und hadt den Borübergehenden auf den Kopf. Das ist der Geist eines alten reichen Mannes, der als Geizhals arg verschrieen gewesen war. (X)

- Nr. 400. Zur Zeit, da die Pest im Boigtsande wüthete, kam von Norden her ein weißer Rabe in's Land und rief: "Frest nur recht Rapuntica, sinten kimmt ka Mensch berwäl" (47)
- In ber Bolga, einem holze bei Muma, frachzen bie Raben um bie Stätte, wo fich Giner gefängt; est ift nicht recht richtig bort. (m)
- •• Raben gelten als Ungludevögel, Elftern bagegen für eine gludliche Borbeetung. (m)
- Nr. 401. Nicht selten kommt aus dem Wahlteiche bei Sohenleuben eine weiße Gans zum Vorschein und wendet sich hinab nach bem Wiesengrunde, der das Hegeholz umgiebt. (23)
- Bon einer silbernen Gans, die auf goldenen Giern figt, ergahlt man bei Eronswis. Sie foll auf bem in Schutt vergrabenen Altar ber bortigen Klofterruine figen. (m)
- •• Zwei golbene Enten laffen fich zuweilen auf bem Braupfannenteiche sehen bei Steinbruden. (m)
- Mr. 402. Dag auf Schlog Sain bei Rofchitz viel Gelb vergraben liegt, mußte Riemand beffer als ber Befiger felbit, ber alte Berr von Schauroth. Das Gelb aber liege, jo bief es, weber in noch außer bem Sofe! Diefer alte Schauroth hat nun einmal einer Magb vom Tenfter aus zugerufen, fie moge boch die Schmane eintreiben, und obgleich es von biejer, weil es Abend, langit beforgt mar, zeigt ihr jener boch eine Stelle, wo richtig noch ein Schwan herumlief. Lange wich er ihr aus und unbegreiflich war's, bag babei bie furg zuvor gefchloffenen Thuren alle wieber offen ftanben; gulest aber lief bas Thier in's ebenfalls offene Branhaus. Als nun bas Dabden behend hinterher ift, gemahrt fie im Brauhaufe ftatt bes Schwans eitel glubende Roblen und laut praffelndes Feuer! Und wie fie entfett eilt, es ber herrschaft zu melben: "Du bumme Gans Du", hat ba ber alte Berr gejagt, "hatteft Du boch eine Schurze voll mit beraufgebracht, bie Rohlen murben Dich und Reinen nicht gebrannt haben." Es mar ber Schatz gemejen, ben ber Schman gezeigt hatte; bie Reit. ihn zu heben, mar aber wieder einmal verfaumt worben. (m)

Rr. 403. Da einer auf der sogenannten Nonne unfern Schömberg im Walbe einen durren Aft von einer Birke losmachen wollte, sah er sich von Baum zu Baum von einem heftig schreienden Vogel verfolgt. Der Vogel war wie etwa eine Meise. Da nun auch ber

Aft auf teine Weise loszubringen war und ihm sogar sein Handwerkszeug zerbrach, merkte ber Mann endlich, daß die Sache eben
nicht mit rechten Dingen zuging und daß der Bogel, der gar nicht
zu vertreiben war, wohl Niemand anderes sein könne, als der ohnlängst verunglückte Besitzer des Holzes. Alsbald machte er sich auch
mit seiner Frau auf den Heimweg. Der Ort ist längst verrusen. (m)

• Ein weißer Sperling, der bei ber wuften Kapelle zu Haussen bei hohnbori, und ebenso auf der Leuchtenburg 2c. sich jehen läßt, gilt als ein Todesbote eines Gliebes derer v. Leuchtenburg. (8).

\*\* Mis ber gewöhnlichfte Tobesbote erscheint bie Gule, 3. Th. die jogenannte Subeule. Sie fliegt um das Saus, in bem Eins fterben wird. An manchen Orten heift die Euse: Tobtenvogel. (m 24)

Nr. 404. Auf einem Lagsteine im Polziger Walbe jag oft, boch nicht Allen sichtbar, eine weiße Taube. Giner, ber sie einmal hat schießen wollen, wurde am ganzen Leibe wie gelähmt und blieb zeitlebens bettlägerig. (m)

Nr. 405. Wiesen und Felber zwischen Großtamsborf und Oberwellenborn heißen ber Jpsjattel und sind ber langbeinigen Bögel willen merkwürdig, die sich bort haben sehen lassen. Wohlgesattelt ritten auf ihnen feurige Zwerge und lenkten sie mit golbenen Zäunen. In langen Zügen wandten sie sich burch die Luft nach ben Kettenkuppen bei Caalfelb. (49)

. Mehnlich auch bei Giba.

Nr. 406. Einst fand der Besitzer der Kleinbernsdorfer Obermühle einen Ranzen auf dem Wege liegen, und da er gewaltig schwer war, trug er ihn heim, so sauer es ihm auch wurde. Da tam aber statt des Geldes — ein Bogel heraus, setzte sich auf die Ofenstange und schrie: "Huh, bin ich froh, daß ich wieder heraus bin!" Der Bogel sah schön goldsarbig, war aber durch Nichts wieder aus dem Hause zu bringen, dis ihn endlich der alte Klemm aus Thräna zu bannen verstand. (m)

Rr. 407. Nahe bei Merkenborf stand eine alte Schachtel vor einer Duble und ber Muller, Grasmichel mit Namen, gewahrte

barin einen gar schönen herrlichen Bogel, von bem er meinte, baß er ihm Glück bringen werbe. Wie er die Schachtel in der Tasche hat, fragt er zum Spaße den Bogel: "Bausdäckel, wo bist Tu?" Gleich antwortet's aus der Tasche heraus: "In dem Grasmichel seinen Sack!" Zeht wurde es dem Finder unheimlich, aber erst der Erimmisschauer Scharfrichter hat den Vogel wieder wegbannen können. (m)

- Beim Zellenholze (bei Ronneburg) jaß ein hämmerling (Golbammer) am Bege und ein Vorübergehender nahm ihn mit heim. Siehe, da war's um seine Ruhe geschehen! Es hat seitbem nicht ausgehört, Nachts aus Greulichne bei ihm zu commerschiren. (m)
- . Gotbichimmernbe Bogel halten fich auf in ben 3meigen bes Stelgenbaumes bei Stelgen. (52a)

#### Øttern.

Rr. 408. Bei Wünschenborf herrschte bis vor Kurzem ber Glaube, baß nur basjenige Haus glücklich sein könne, in welchem eine Otter sich aufhalte, weshalb bergleichen Ottern überall auch mit Milch gefüttert wurden. Es gab aber bort einen schönen Otternkönig, ber sich in ben Felswänden aufhielt längs ber Elster (namentlich auf dem Mosener- und nach einer Nachricht auf dem — nicht zu erstragenden — Morinberge). Die Einwohner hatten von ihm nichts Gutes zu erwarten, wenn etwa eine der Hausottern gereizt worden wäre. (24)

Diesen Schlangen- oder Otternkönig kann man durch Ausbreiten eines weißen Tuches bewegen, seine köstliche Krone darauf abzulegen; man muß dann, so rasch als man kann, damit über's nächste Wasser stieben; benn der König, der sich seiner Krone beraubt sieht, ruft alsbald mit einem hellen Pfiff alle seine Unterthanen zur Verfolgung auf und wehe, wen sie erreichen, bevor das rettende Wasser im Rücken ist! Sie würden ihn unsehlbar zerreißen. Ginem Reiter gelang es einst, die Krone davonzutragen und damit gleichsam eine Wette mit ihrem früheren Träger auszusechten, wer von ihnen zuerst

bas nächste Waffer erreichen werbe. Trot ber Geschwindigkeit seines Pferbes wurde ber Reiter aber bennoch verloren gewesen sein, mate ihm nicht ber Mantelfad vom Pferbe gefallen. Ueber ben fielen bie wuthenben Ottern her und zerzausten ihn in tausend Stude.\* (m)

Ginen Otternhaufen, so groß wie ein Senhaufen, sah einmal ber Etonswitzer Förster am Wunschendorfer Rechen liegen jenseits ber Elster. Wie er hineinschoß, stob es weit auseinander und die Ottern flogen babei zum Theil haushoch! (m)

\* Der gludliche Rand einer Otterfrone wird auch von Wilhelmsborf berichtet. (49)

Nr. 409. Der Otterkönig, ber sich auf bem Zoisberge bei Liebichwis aufhält, trägt eine golbene Krone und läst zuweilen seine pfeisende Stimme hören. Wenn er alle Ottern, die zu seinem Bereiche gehörten, zusammenberies, bilbeten sie einen ungeheuren Klumpen, wie ihn die Eltern noch jest lebender Personen einst bei der Krähenhütte angetrossen haben. (Diese Hütte lag bei der früher einsam im Walde stehenden Kirche von Taubenpresseln). Für gewöhnlich aber hielt sich der Otternkönig bei einer starken Quelle, die jest Rothen's Teich speist, auf, und dieser liegt am Fußwege zwischen Taubenpresseln und dem Zwöhner Gute, dicht am Büchsenberge. Gar gern hätte hier einmal Einer die Krone genommen, die er wie den Busch eines Pfauen beschrieb; aber danach zu schlagen, getraute er sich doch nicht. Zest hat sich der Otternkönig lange nicht mehr dort sehen lassen. (m)

\* Unch bei ben Sanblöchern zwischen Sain und Roschit Aehnliches. (m)

Rr. 410. Am Steinberge bei Weiba kennt man recht wohl ben Otternkönig. Seine erhsengroße Krone glich einem Hutchen in Gestalt eines Raucherkerzchens. Wollte sie Einer gewinnen, so muß er bem Könige Quark ober Kase bringen, benn mahrend er ben frigt, legt er seine Krone seitwarts auf ein Tuch. Ohne biese Borsicht aber ware an kein Tavonkommen zu benken. (m)

Dem Sain bei Beiba abwärts nach bem Schieschause zu traf Giner ben Otterntonig immitten eines gauzen Otternhausens, seine Krone war so groß wie eine rothe Beere; ber hat sich aber nicht zu helsen gewindt und verpaste die Gelegenheit. Auf bem Sainberge hinter Schloß Ofterfiein sah man ebenfalls einen Otternkönig, Niemand getraute sich aber ohne Pferd schnell genug das Basier

ju erreichen; (m) enblich kennt man ben Otternkönig und feine Krone auch auf bem Schweinsberge bei Schleiß, aber nur am Johannistage ift ihm beizustommen. (59)

Rr. 411. Bei ber Langenberger Mühle gebachte ein Langenberger, Namens Panzer, ber ben Otternkönig erblicke, im Borbeigehen bessen Krone zu erwerben und warf übermüthig mit seinem Knüppel nach ihm. Da rief ber schreckliche Pfijf bes Königs alle Ottern aus ber Runbe herbei und mit knapper Noth nur rettete Panzer sein Leben. (m)

• Trot feines Pferbes ging es einem Postillon gang ähnlich bei Weida; einen Böllwißer aber, ber ben zu entsernten Leich nicht erlaufen konnte, holten bie Ottern, bie zu Tausenben aus bem Walbe gekommen waren, ein und zertisen ihn. (m)

• Auch pfeifen foll man bei Leibe nicht in ber Rabe bes Otternfonigs. (m)

Rr. 412. Besonders zu Sause ist ein Otterntönig in der Rabe von Grochwitz bei Weiba, namentlich in der Haard und längs der Auma. Dort, unweit der Hainfolzmühle, sah einmal Giner den König "Hosspalten". Auf sein Zischen und Pispern eilten von allen Seiten Ottern hinzu und es schien, als ob jede dem Könige etwas zutrage und als ob sie babei wären, ihn zu krönen. Der König war von Farbe schwarz und weiß gesprenkelt und im Uebrigen nicht viel größer als die Anderen.

Es fehlte nicht an Gelegenheiten ber Krone, die den Besitzern Glud verleiht, sich zu bemeistern; dem Einen aber war kein weißes Tuch zur Hand, ein Anderer wußte sich keines Wassers in der Nähe zu entsinnen und wieder Anderen sehlte es überhaupt an Muth, das Wagniß zu bestehen. Da kehrte einmal ein Schömberger aus fernen Landen zurück, wo er unter Anderem auch gelernt hatte, Ottern zu eitiren. Er vermaß sich sogleich, seine Kunst einem Kameraden zu zeigen und so kamen sie zur Handermauchte, wo er diesen auf einen Baum steigen hieß, während er selbst einen Kreis um sich zog und zu eitiren ansing. Wirklich kamen auch viele Ottern zum Borschein, weil er aber einen Theil des Spruches vergessen hatte und blos vor-, nicht rückwärts eitiren konnte, kamen auf den gewaltigen Kiss ihres Königs immer mehr Ottern in den Kreis hinein, die ihrer zuletzt ein ganzer Knäuel waren, in dem der Schömberger

ganzlich zerriffen und aufgefressen worden ift. Der Andere kam mit bem Schrecken bavon. (m)\*

Kluger griff es Giner an, ber aus Königssee geburtig war. Mit ber Krone, die der König ihm auf's weiße Tuch gelegt hatte, sprang er über'n Bach und lief nach Grochwig in's nächste Haus. Mochten sich die verfolgenden Ottern im Hofe bort und unter'm Stubensenster auch noch so hoch aufschichten, sie hatten keine Macht mehr über ihn und er war geborgen. (m)

\* Bei ber Ottermufle unfern hohenolfen (fie hat von ben vielen Ottern, bie barin herumfriechen sollen, ihren Ramen) jagen zwei Ottercitirer auf Baumen; fie maren ben muthenben Thieren bennoch jum Opfer gefallen, hatte nicht Einer feinen Rod hinter fich geworfen, ben fie bann ftatt Jener zerzauften. (m)

Rr. 413. In Sppurg tranmte einer armen Frau, die in ben Wochen lag, sie solle, wenn sie mit ihrem Kinde zur Kirche gegangen, Nachts damit auf den Gamsenberg kommen und es hier unbedenklich in einen von Schlangen gewundenen Kreis hineinlegen; ihr Glack sein dem gemacht für Zeitlebens. Dreimal berselbe Traum! Zest segnet der Beichtvater Mutter und Kind ein, als die Frau aber das häsliche Ungeziefer sah, hätte sie um Alles in der Welt ihr Kind nicht darunter legen mögen.

D'rauf hatte ein graues Mannchen ein Faß feuriger Kohlen unter die Schlangen geschüttet und diese hatten sich zischend in's Faß hineingezogen — von den Kohlen aber waren ein paar auch der Fran mit in den Schuh gerathen und diese waren, da sie mit ihrem Kinde wieder nach Hause kam — von Gold. (49)

Rr. 414. Gin Madchen war bei Reichenbach i. B., im Grase liegend, eingeschlafen. Kommt eine Otter baher und friecht ihr in ben Mund: da war das gesunde fraftige Madchen auf einmal frank, schwoll an und kam dem Tode nahe. Niemand wußte zu helfen, bis zulett doch Giner die Ursache errieth. Da sie sich nun der Stelle entsann, wo sie im Balde geschlafen hatte. ehe sie krank wurde, gingen Beide wieder dorthin. Kaum lag sie wieder dort, so kroch ihr die Otter auch schon wieder aus dem Munde heraus und hinter ihr d'rein eine ganze Menge junger Ottern. Sie zogen sich alle miteinander in einen faulen Stock. Wie die letzte heraus und in

ben Stoef hinein war, riß ber Doctor bas Madchen empor und Beibe floben so rasch sie konnten. Balb tamen auch mit wuthendem Gezisch die Ottern hinter ihnen her und fie wurden nicht gludlich und gesund davongekommen sein, ware ber Doctor nicht auf den gescheibten Ginfall gekommen, seinen Rock auszuziehen und hinter sich zu schleibern. Ueber ben sind die Ottern jogleich hergefahren. (m)

\* Befannt ift ein Otternfonig bei Trunbig, ber ein Dabchen verfolgte. (XIII.)

Nr. 415. In einem Dorfe bes nahen Sachsen hatte eine arme Biehmagb eine Otter aus ben Milchnäpfen saufen sehen und weil sie bies nicht leiben mochte, hatte sie ihr burch mehrere Jahre hindurch lieber immer gleich ihren Napf für sich hingestellt. Wie die Maid nun heirathete, kam die Otter, sang wie ein Rechenstell, in die Hochzeitsstube. Die Anwesenden erschracken, die Braut aber erkannte ihre alte Bekannte und ließ es zu, daß sie sich ihr auf den Schoß legte. Als die Otter aber das Zimmer wieder verließ und die Braut aufsteht, fällt etwas von ihrem Schoße und siehe, es war eine Otterkrone! Dem Könige August dem Starken, der davon hörte, wandelte Lust an, diese Krone für sein grünes Kabinet zu erwerden; lange unr wollte die arme Frau nichts davon hören und sie trennte sich auch nicht eher von dem Andenken der Otter, dis ihr ein Rittergut dafür geboten wurde. Seitdem lebte sie nun herrlich und in Frenden. (m)

Rr. 416. Um Tobtenhügel und ber Tobtenquelle bei Grafenborf hat eine feurige Schlauge sich sehen laffen, die in immer enger werbenden Kreisen sich bewegte. Warfen die Schöpfenden Safelnußstäbe, auf benen Ringe und Kreuze eingeschuitten waren, in ben Kreis, so verschwand die Schlange im Wasser. (49)

Rr. 417. Gine golbene Schlange wohnt auf ber Walsburg. Sie ist vor Zeiten öfter gesehen worben, aber nur zum Unglud fur geben, ber fie fah, benn sie Alle starben eines ichnellen Tobes. (XIII.)

Destlich von Sobenleuben, wo einst auf ben gelbern eine Bere ift verbrannt worben, lagt sich zu Zeiten eine Schlange seben und eine gar große Schlange haust weiter auch bei ber hopjenmuble an ber Saate. (24, XIII.) Nr. 418. Am Teiche bei Schlettwein jaß eine Kröte, die dicker als lang war. "Bei Dir möchte ich Gevatter stehen", sagte im Borbeigehen schnippisch ein Bauermädchen; wie erschrack sie aber, als ein paar Tage d'rauf auch wirklich ein großer Gevatterbrief kam. Da nun ber Beichtvater meinte: sie habe eingebrockt und musse nun auch hingehen, ließ sie sich zuvor einsegnen und der Tag, den sie d'rauf in dem sich aufthuenden Teiche verlebte, soll ein äußerst vergnügter gewesen sein. (49)

Rr. 419. Durch einen Traum veranlaßt, suchte eine Frau im Keller bes Zoffener Gutes nach einem Schatze und fand ba hinter einem Steine wirklich einen Topf mit Gelb. Drei Hande voll hatte sie schon in ihrer Schurze, ba sprang ihr plöglich eine Kröte über bie Hand und augenblicks war Alles wieder verschwunden. (m)

# Fisch e.

- Rr. 420. Fischungeheuern mit Moos auf dem Kopfe und Rücken begegnete ein Taucher in der unergründlichen Tiefe des Erdfalles am Geraer Hainberge. Tiefer unten aber wurde die Menge der Fische zuletzt jo groß, daß der Taucher durch die dicht aneinander Liegenden nicht mehr hinab kounte. (48)
- \* Diejer Erbjall entstand 1690, boch schon 1647 hieß ein Walbrevier in ber Nahe "ber Erbfall".
- \*\* Aus der Essertiefe bei Rüßdorf holten "Basserspringer" einst einen hineingeworfenen Thaler wieder heraus; spater aber feinen mehr, weil sie vor der Masse der Fische tiefer nicht hinab gefonnt hatten. (m)
- Nr. 421. Am Fuße bes Philippsberges zwischen bem Lochhause und ber Clobramuhle ist eine Elstertiefe, die sogenannte Philippstiefe. Im Telsen bort befindet sich tief unten ein eisernes Gitter, hinter dem hausen zahllose Fische von riesiger Größe. Die Tiefe selbst aber ist unergründlich. (m)

- Bon einem folden Gitter weiß man auch am Schafsteine bei Großbrarbori. Dort griff einmal Einer hindurch und gog einen gifch heraus, ber von Geftalt — vieredig war! (m)
- Rr. 422. Gine große Menge Karpfen glotten Einen an, ber mit einer Kreuzhacke am Hohenleubener Wahlteiche vorüberging. Wie er nach ihnen haut, trifft er — sein Knie. (XIII.)
- Nr. 423. Giner ber gut schwimmen konnte, babei aber ein arger Schlemmer und Saufer war, sah einmal beim Baben in ber Elstertiefe am Rechen bei Wünschendorf einen Secht in voller Mannstänge ruhig vor sich im Wasser stehen. Den glaubte er benn bemeistern zu können; ba er ihn aber hatte packen wollen, biß ihm Jener zuerst eine Sand ab und scheppte ihn bann abwärts bis zum Wehr, wo er ben Verwegenen vermuthlich vollends aufgefressen hat. (m)

Rr. 424. Gin Fischerfnabe jag einst am sogenannten Pfarrloche, b. i. bei einer Elstertiefe nahe bei Zwögen, am Ufer. Da erfaßte ihn jah ein Riesenfisch, zog ihn hinab und verschlang ihn. (m)

Anbere reben von einem Ganfejungen auch, ber bem Fische zwei seiner Ganfe wieber abjagen wollte. Gerzueilenbe faben noch, wie bes Jungen Beine in bem Rachen bes Fisches verschwanden. (m 48 VII.)

\* Ein ber Schütengesellschaft in Gera gehöriges und auf der Basserunft aufbewahrtes Bild, mas ehebem jum Geraer Mannichieften gemalt worben war, führt ben hier ergählten Borgang bentlich vor bie Angen.

\*\* Bor etwa 100 Jahren joll am Ufer bei Zwögen bas Gerippe eines Fisches angeschwemmt worden sein, bessen Gewicht im Leben minbestens 600 Pfb. geweien sein musse! (m)

Nr. 425. Unter ber wüsten Rüßburg beim Torfe Rüßborf bildet die Elster zwischen schroffen Felsen mehrere große Tümpsel, 3. B. ben Pfassenzipsel und das Hühnerhaus. In lesterem, welches besonders sischreich ist, haust ein Riesensisch, die Winter nämlich aller Elstersische. So oft noch das Ungeheuer sich hat bliden lassen, hat es ein Unglüd gegeben, sei's, daß ein Mensch im Wasser sein Leben lassen mußte oder daß Feuerschaden, Pestilenz, Theuerung und Krieg in's Land gefallen sind.

Einige geben diesem Riefenfische nur etwa Mannstänge, nennen ihn eine Barbe und wollen wiffen, daß er einst mit einem Misthaten erlegt und hernach von der ganzen Dorfbewohnerschaft verzehrt worden sei; andere dagegen lassen ihn wie ein vier- bis fünfjähriges Kind gestaltet sein, mit Angen aber, so groß wie Kasenapfe und dabei mit Moos bewachsen auf Kopf und Nücken. (m 23 24)

• Eine ungehenre Barbe mit Ochjenaugen haust unter'm Saalwehre bei ber Sopfenmuble. Biele haben fie von ben Bergen aus gefehen - wer ihr aber zu nahe fommt, ben lodt fie in's Waser und in ben ficheren Job. (XIII.)

Rr. 426. In einem Holzchen bei Syrau hielt fich ein Lindwurm auf, bem man zu gewiffen Tagen bes Jahres ein Schaf barbringen mußte, wenn er nicht anger bem Schafe auch noch einen Menschen sich holen sollte. Das dauerte eine lange Zeit, bis das Scheusal endlich von einem Ritter erlegt wurde. Der hatte nun für ben Fall seines Sieges gelobt gehabt, eine Capelle an jener Stelle zu errichten, und so entstand bie ehemalige Liebfrauencapelle, beren Glode noch heute auf bem Syrauer Kirchthurme hangt. (49)

• Nachbem ein Lindwurm in der Gegend von Renftabt a. d. D. unfägliches Unheil angerichtet, erlegte ibn einer der Gründer von Arnöhaugt, welche That man noch heute durch fein Bild fammt den Lindwurm in der Neuftädter Kirche verherrlicht sieht. Genlo gad die Erlegung eines Lindwurmes bei Kahla Anlaß, den Lindwurm in's dortige ≥tadtwappen aufzunehmen. (m)

### Der Drade.

Rr. 427. Allgemein befannt ift ber Drache. Wo er vertehrt\* fieht man ihn als einen feurigen Schweif (ober Schweif von Funten), ber nach Einigen Fischgestalt (Triptis) hat, burch bie Hauseffen ausunb einfahren. In solche Häufer bringt er aus anderen Wirthschaften Wilch, Butter, Kafe 2c. 2c., selbst Mistjauche und giebt biejer Alles burch ben Mund wieber von sich. (Ift er gelaben, so ift er bid

wie ein Faß, ungeladen hat er die Gestalt eines Heubaumes, Frankenwald 24). Das Wiedervonsichgeben seiner Ladung nennt man "Göcken".
Uebrigens nuß der Drache von seinen Besitzern bei jedesmaligem Kommen mit Kuchen und Anderem wohl tractirt werden. Gar
manche sind so reich geworden; nur daß dann eben die Dienstboten ein
gewisses Zimmer im Hause nicht betreten dursten.\*\* Vergießt der
Trache unterwegs Wilch und bildet eine sogenannte Wilchstraße, so
wird solche von Vorsichtigen niemals überschritten, sollte der Umweg
beshalb auch noch so groß sein. (m)

- \* Gemiffe Saufer in Gera, Triptis, Kraftsborf, Gulm, Grafenwarth, Kaimberg (Höllenberg), Pfordten, Debicmit (hier tam der Drache ftets von Liebichmit her gezogen), Ranis, Sirbis 2c. (m)
- \*\* Merkwürdig ift, daß das Erworbene ben Dracheninhaber trogdem oft nicht zu Gute tommt. Entweder fie felbit (Münchenberusdorf) oder ihre Kinder (Lemmit) fterben arm. (m)
- \*\*\* In Gera gab es vor einigen 30 Sahren noch nicht wenige Dachrinnen, bie in einen Drachenfopf endigten; bilblich bargestellt werden offene Drachenmauler auch durch Wettersahnen, befonders hänsig in Köjeln bei Weiba (einem Borfe, welches sich befonders durch feine nach Cassel wendische Dorfanlage auszeichnet). (m)
- \*\*\*\* Eine feurige Geftalt wie eine Biertonne, hinten aber mit einem Schwanze, wie ein Beien gestaltet, fam einst bei Zossen aus bem sogenannten Juchsloche heraus und zog über's Elsterthal hinüber nach Undit und Posneck. Sie zog burch die Luft, etwa in Baumeshobe. (m)
- Rr. 428. In Polzig ging Einer mit seiner Frau aus ber Kirche nach Sause. Wie sie bei einem Gute vorüber kommen, von dem es hieß, es habe den Drachen und zufällig durch's Fenster hinein in die Stube sehen, sieht nicht der Mann, wohl aber seine Frau, wie die alte Besitzerin dieses Hauses mit einer weißen Haube darinnen sitt und etwas auf dem Schofe hat. Das hat einen langen Schwanz gehabt und hat sich immer auf und nieder gebogen. Da bleiben denn bald noch mehr Leute stehen; brinnen aber ruft's: "S'guckt, s'guckt!" thut einen Knall und alles ist verschwunden gewesen. (m)
- \* In einem anderen Dorfe nahe bei Gera ichidte bie Sausbefigerin ihr Gefinde jur Rirchenzeit immer allein bahin, weshalb zu jeben, mas fie mache —
  ihr Rnecht fich einmal in den Badofen verfroch. Da fam's denn auch oben herein,
  fo bit aber die Fran auch jagte: "God' mein Sanjel!" Jener rief immer:

's gudt!" und mußte, ba bie Kirche zu Enbe, wieder fort, ohne baf er hatte goden fonnen. (m)

Nr. 429. Etwas ganz Drachenahnliches (bort aber "Kobolb" Genanntes) hatte eine Frau in Waltersborf bei Berga auf ihrem Boben. Dahinauf ging sie, wenn sie buttern wollte, und die lauschende Magd hörte dann fragen: "Was soll ich bringen?" Da war die Antwort: "Aus hundert Törfern aus jedem Hause ein Nösel Milch!" Da ging denn einst auch die Wagd hinauf und verlangte "aus hundert Törfern von jedem Hunde einen Treck" — und wie Bauersfran heimkam, hot sie kast uicht in's Haus gekonnt, benn Haus und Schornstein stacken voll Hundedreck. (XIII.)

Nr. 430. In Gangloff lebte noch vor Kurzem ein Mann, ber bem Trachen gebieten konnte. Wie ber eben mit Anderen die Chausses geht und sie eben von der Sache sprechen — richtig, da kommt mein Drache angestogen; er war aber wie ein feuriger Ballen mit langem funkensprühenden Schweise. Erst wollte Keiner von dem Essen etwas wissen, was der Herenmeister dem Trachen abzunehmen versprach; als derselbe aber auf einen Chaussechausen niederkam und allerlei Esmaaren zurückließ, aß man doch davon und fand Alles vortresstilch; nur das llebriggelassen gab alsdald einen abscheulichen Gestank von sich. Auch hatte der Herenmeister empfohlen, nur Wurft und Schinken zu sich zu nehmen, Milch, Brot und Kuchen aber underührt zu lassen, denn so werde es Keinem etwas schaden (m)

• Einmal jah man ben Drachen bei Tautenhain, wie er über ben Balb her auf's Dorf zufam und sich auf ben sogenannten Kriegswiesen niederließ. Als man am anderen Morgen hinkam, tag erwas da wie ein Kuhpratsch. (m)

Nr. 431. Einmal sah Einer, ber zwischen Köderit und Erimmeln mit seiner Frau bes Weges kam, über bem bortigen jest außgerobeten Walbe ben Drachen seurig bahergestogen kommen. Was er trug, war ein laut quietenbes Schweinchen! Da ruft ber unten: "Göde mein Hanschen!" und plaut — ließ ber Drache auch schwe schweinchen fallen, was jene wohlbehalten nach Hause brachten. (m)

- Wenn man im Frankenwalde ben gelabenen Drachen (ober "Bofen") gezogen kommen fieht, ruft man ihm zu: "Scheu, Scheu, Scheu!" ober "Salbpart!"
  so muß er seine Ladung sallen laffen; boch bas Getreibe, bas er fallen laft,
  frift kein Bieh. (24)
- Rr. 432. Das große Feuer vom 24. Marz 1637, welches in Schleit außer ber Kirche, Schule und bem Pfarrgebande noch brei Gaffen einäscherte, war vom Drachen angezündet. Bon zwei Beibern, welche beibe ben Drachen hatten, hatte die Eine die Undere bestohlen, worauf ber Drache ber Bestohlenen das Haus ber Diebin in Brand setze. Man hat deshalb die stehengebliebenen Mauern dieses Hauses vollends niedergerissen und die Stätte unbebaut gelassen. (48)

Rr. 433. Den Feuerbrachen erfannten bie Roschiger beutlich im Jahre 1780. Er hatte sich bamals, furz zuvor ehe Gera in Flammen aufging, in ber Richtung nach ber Stadt zu hüpfend sehen laffen. (m)

Nr. 434. Durch ben Butenhain zieht sich von Dorna nach Regis hinauf ein Grund, wohin ein unheimtiches Licht gebannt ift. Ging Einer 'mal b'rauf los, ba hat's erft einen Schein nur gegeben, größer nicht als ein Johanniswurmchen, im Näherkommen aber ist's zum Kerzenlicht worden und so fort und fort immer größer und größer, bis endlich die lohe Flamme über die Wipfel sich bäumte und funkensprühend durch die Luft davonzog. Gelehrte nennen's Dünste, der Drache aber ist's gewesen und nichts weiter. (m)

## Gespenstische Sichter.

Rr. 435. Im Kreffenholze bei Heutewalbe, im Ronneburgischen, sieht man oft ein Licht in ben Wipfeln einer alten Eiche thronen. Bor Einem, ber Nachts bahin tam, rauschte es hernieber, wobei es

einen langen feurigen Schweif hinter fich herzog und endlich in taufend Kunken zerftob. Der Ort ist auch sonst verrufen. (m)

Rr. 436. Zwischen Letzenborf und Endschüt ist eine Stelle, wo man früher im Torfboben Allerlei ausgegraben hat, besonbers sogenannte Schwebenhuseisen. Wie ein Letzenborfer bort vorbeigeht, sieht er sich plotlich wie im Feuer stehen, worüber er sich so alterirt hat, daß er nie wieder gesund worden ist. (m)

Rr. 437. Einer ber Nachts bei der Sorge, einem herrschaftlichen Vorwerke bei Braunichswalbe, vorüber kam, bemerkte, daß Feuer bort aufflog und weithin zog; später aber fand sich an ber Stelle, wo es aufgegangen war, ein tiefes Loch eingehackt, so groß, daß ungefähr ein Waschfessel barin Platz gefunden hatte — man nimmt nun an, daß ein Schatz da gelegen habe. (m)

Rr. 438. Gine besondere Bewandtniß hatte es mit einem Lichte, bas einft eine Augahl heimkehrenbe Dufikanten Rachts in einer Aluft bes Gamfenberges bei Rehmen brennen faben. Je naber fie famen, je heller brannte es. Da Niemand babei gu feben mar, ergriff bie Meiften ein Graufen und fie liefen bavon bis auf ben Mermfien unter ihnen, der ben Bag trug. Der dachte: "Du haft einmal nichts auf ber Welt, willft bein Beil 'mal versuchen und beine Saut zu Martte tragen." Damit ichritt er b'rauf gu murde bas Licht zum großen Teuer, that einen Knall und verschwand bann, mobei ein ganger Sagel feuriger Rohlen umberftob. Much ben Mann mit feinem Paffe trafen welche, fo bag bie Saiten frachend gerfprangen. Der ichuttelte fie ab, fo gut es in ber Gile ging und lief ben llebrigen nach, mahrend einzelne Rohlen, bie mohl burch's Schalloch in ben Pag felbft hineingefallen fein mochten, nicht aufborten, b'rin gu flimpern und gu flappern. Fruh nahm er ihrer wohl noch eine gange Sand voll heraus, aber nicht Rohlen maren es, fonbern pure Golbftude. (49)

- Rr. 439. Um Kreuzwege, ben bie Wege von Milbig nach Ernsee und von Untermhaus nach Töppeln auf ber Berghohe bilben, steht eine ber größten Eichen ber Umgegend, die sogenannte Diebseiche (= kalte Eiche) zwischen zwei Felbern, der Scheibe und der Hammelburg, an welchem Orte es des Nachts unheimlich ist. Bon Untermhaus Heraustommende haben oftmalen mächtige Feuer dort emporlodern sehen. (m)
- \* Mächtige Feuer fieht man oft auch auf bem Burgberge bei Liebsborf emporlobern, ebenjo auch auf ber milben Runburg an ber Elfter, lettere beiben Orte aber gelten als Schahorte. (m)
- \*\* Anch einsache Lichter nur beuten bas Borhandensein vergrabenen Gutes an, 3. B. ein solches bei einem alten Birubaum im Garten eines hauses am Martte in Beiba. Man hat ben Schat baraufhin wirklich gehoben. Ganz abnlich bei ber Teufelstirche, einer Felspartie unfern Mensborf; in einem Baumsumpfe in einem Stublacher Garten 20. 20.
- \*\*\* Bur Nachtzeit brennende "Lichter" sind überhaupt an vielen Kunften zu bemerken, 3. B. auf dem Gipfel des Eisenderges bei hentervalde im Monnedurgischen; weiter dei Struth (auf dem wasserungebenen Wacht); Gangloff (wo das alte Schloß versant); Wüftung Bollersdorf bei Köppeln; hartmanusdorf (hortenhauß); Dürreuedersdorf (bei einem alten Virndaume über einer großen Kiefelwacke am Ausgange des Schsiffgrundes); Töppeln (Kemnate und die sogenannte Staubbesentafel); auf der Ruhtanzsichte unfern Gera; in einem Zaune dei Grimmeln; dei Reichenbach (unfern Kraftsborf, in einem jeht weggerissen hause; am Stienertsborge dei Vieblach; im Schlosse zu. sc. (m)
- \*\*\*\* "Golbig rothe Lichter" flimmern burd bie bichten Baume an ber Jacobseiche bei Klofterlausnit. (54).
- Nr. 440. Gefpenftische Lichter fab man besonders oft in Beit. Co liegen fich Unno 1740 am 29. bis 31. August bergleichen feben im Thorhause bes Schloffes bafelbft und zwar in ben genftern bes oberften Stockwerkes. Gie maren jo bell, als ob beftige Rlammen bis oben an bas Dach binaufichlugen. Die Ericheinung, bie um 9 Uhr begonnen, enbete um Mitternacht. Unno 1741 fab man in Raths - und Gerichtsstube baselbst einige Nachte Licht brennen; bie gur Untersuchung befohlenen Colbaten fanden gleichwohl Alles finfter und haben biefe ihre Ausfage beschworen. Schon 1728 hatte man auf ben Altaren ber Nicolai- und Michaelistirche ein bufteres Licht mahrgenommen und im November biefes Jahres mar bas Tenfter am Raufhausthurme eine halbe Stunde lang fo feurig hell erichienen, als ob Gott weiß wie viel Lichter babinter ftunden. Eifel, Gagenbuch. 11

Meinung, es wäre Feuer, lief man herzu; da war alsbald Alles verschwunden gewesen und Niemand hat hernach mehr auf jenen Thurm gehen mögen. (32)

Nr. 441. Als Anno 1690 sich in ber Kirche zu Bürgel Nachts etliche Male brennende Lichter sehen ließen, fragt ber dies notirende Chronist "waren dies nicht omina auf den bald darauf erfolgten Abgang Johann Wilhelms, des letten Descendenten Jenaischer Linie?" und als am 25. Juli 1728 an einem Sonntage im Schlosse zu Bürgel "Tenerzeichen" entstanden, kann uns derselbe nicht verbergen, daß dies "ein Praesagium auf den wenig Wochen darauf mit Tode abgegangenen Landesfürsten Wilhelm Ernst" gewesen sei. (8)

Rr. 442. Lange Zeit hat bei Gorfwig eine Laterne ben Reisenben auf ben schlechten Wegen baselbst geleuchtet. Zulet tam sie — es war nichts als ein in ber Luft schwebenbes Licht — zu einem Fuhrmanne, ber umgeworfen hatte. Alls ihr bieser hernach seinen Dant sate, erwiderte es: "Dant fur Deinen Dant, ich bin erloset jest" und schwebte jen Himmel. (49)

Rr. 443. Bon einer Laterne, die Reisende im Amte Eisenberg von Ort zu Ort begleitete, weiß man, daß es ein Juhrmann war, ber einst beim Umwerfen auf der Weinstraße gar gotteslästerlich gestucht hatte und nun bis zu seiner Erlösung dort die Wege erleuchten muß. (54)

• In Pforden war lange Zeit eine Laterne heimisch; alte Leute erinnen fich noch recht wohl, wie fie Rachts ben Burschen und Mabchen nach Sause ge-leuchtet hat; ebenso geleitet eine Laterne zur Rachtzeit zwischen ber Sammer- und Mumühle im Aumagrunde, und eine andere zwischen Braunsbort und Westoribe lestere ift an einem Kreuzwege regelmäßig abgegangen und soll von einem grauen Mänuchen getragen werben. Noch eine, von beren Träger man nur die Sand sah, wanderte zur Kirmeszeit vom Schlosse Sain durch ben Pfassengaben zur Röpfener Kämpfe. (m)

\*\* Ein Aubiger fah feine Tochter bem Tobe nahe, weil er ihr bje Beirath verweigert hatte mit bem Sohne feines Feindes. Darüber flectte er mit eigener Hand fein Gut an und lief mit bem Licht in der hand in die Nacht hinaus, bis er endlich auf bem Kirchhofe zu Serba zusammengesunten ift. Zur Strafe

wanbelt er noch umber mit feiner Laterne. (54)

- Rr. 444. Gon Gauern nach Reußt führt der Weg durch's Lindaer Pfarrholz. Sieht Giner ba plöglich ein blendendes Licht, das aus dem Holze heraus über den Weg zieht und jenseits im Gebusche verschwindet; in Reußt aber, wo er zu seiner Kerzstärkung etwas zu sich nahm, ift die Sache wohl bekannt gewesen; doch nur alle fünfzig Jahre, hieß es, zeige sich das Licht ein mal und auch dann habe es weiter nichts auf sich damit. (m)
- Rr. 445. Zu Goswiß in der Rockenstube wurde berjenigen der anwesenden jungen Madchen ein neuer Rock versprochen, welche in's Herold'sche Haus gehen und auftlären werde, was für ein Licht im Kellergemäuer regelmäßig dort flimmerte. Die Hausmagd, die den Wechselbalg ihrer Herrschaft wartete, wagte den Gang und "Guchst Du, so werf ich!" rief es ihr entgegen. "Wirfst Du, so hasch ich!" antwortete Jene und hob ihre Schürze und siehe, es lag ein Kind darinnen! In dem erkannte hernach ihre Herrschaft mit Freuden ihr eigenes, der Wechselbalg aber war statt dessen verschwunden. (49)
- Nr. 446. Bei der jogenannten Lerch am Saalwalde, im rensisschen Oberlande, gab es ein Licht, von dem behanptete der Schulmeister, es sei nichts damit. Er trat ihm auch kedlich in den Weg und rief ihm zu: "Was bist Du für ein Licht?" Da ward ihm aber eine tüchtige Ohrseige und die Antwort: "Kümm're Dich um Tich, ich bin ein Licht für mich." (49)
- Rr. 447. Ein Licht fieht man bes Nachts fast immer an ber sogenannten trummen Riefer, unfern vom Spaniershammer rechts ber Saale. Es ruft die Vorübergehenden au: "Willst Du mit?" und läuft balb vor balb hinter ben Leuten her. (m)
- \* Ein Licht, wie ein Irmijch, septe sich einmat einem Jäger (auf der hoben Tannenwiese bei Gangloss) auf's Gewehr und blieb darauf sipen, bis herein zur kalten Schote. Bu einem Anderen, der in tiefem Schuce Nachts von Zwöhen nach Zeulsdorf ging, kam auch ein solches Licht, das aussah, als ware es auf einen Stock gestedt. Ehe er sich's versah, war's bei ihm und hüpsend auch schon vorüber. (m XIII.)

### Brrlichter.

Rr. 448. Frelichter fennt man aller Orten. Man sieht sie balb einzeln, balb in großer Wenge umberhüpfen und tangen oder in langen Reihen weithin ziehen über Berg und Thal.

Die Rübersborfer z. B. sahen oftmals, wie sie immer zu Mehreren aus ber Grüne, b. h. aus bem Grunde beim Dorfe Grüna herauftamen und immer eins hinter bem anderen über ben Dürrenberg hinweg zogen, bis sie zusammen jenseits bes Berges im Scherlisgraben ein mächtiges Fener zusammen ausmachten, von bem ber Himmel zu erglühen und ganz in Flammen zu stehen schen. Gbenso rasch hüpften sie dann wieder auseinander und verschwanden. Auch aus den alten Schachten oberhalb Köstritz ziehen sie, über den Bach setzend, herauf in den Scherlisgraben, nach dem Dürrenberge und zur Teuselsbrucke. (m)

- In ber Rabe links ber Elster zwijden Köjtrik und Stublach nenut man eine Wiefe nach ihnen: Die Errlichts. ober Irrlichtswiefe; hier hat man and mit Niren tangenbe Irrlichter gesehen. (m)
- \*\* Orte, wo Irrlichter zuweilen in Masse zusammenkommen, sind: der Töppelnische Berg und der Salpenberg bei Dorna (wo soust einzelne Kiefern flamben und wohin sie von Salpenbach heraus gezogen famen). Bon Lobenhein her osegen sie an der schwarzen Teichwand hin, wo viese alte versassen Schwarzen Teichwand hin, wo viese alte versassen Schwarzen find, die hinein zur Gottliebsthaler Brücke. Andere ziehen von Wolfersdorf her durch den Lämmergrund nach der santen Wiese und kommen von da zu Zeiten selbst herauf bis an die Zäune von Albersdorf; von der Scheibe aber, einem zelbe bei Ridelsdorf, versossen von Albersdorf; von der Scheibe aber, einem zelbe bei Ridelsdorf, versossen aus den Busserstellen zum dertigen herrenhause. Andersdessen, der Krimmeln aus dem Busserstatels und ersustren sich auf der Wiesendorf, im Ziegengraben und Ziegenholze bei Köstris, im Trilloch dei Schleis, im Lusschalt fale dei Schwaara, beim alten Gottesacker bei Erosaga, auf der Schwiese und beim Lunsebrindaum bei Langenberg, auf dem Kirchwege zwischen Betterzeich und Kebelwitz zu. (m)
- \*\*\* Ihre Labe haben fie im Grunde zwijchen Bolfersborf und Gubichut. (XIII.)

- Nr. 449. In der Prise, einem Waldchen bei Lössen, will man bemerkt haben, daß jedes Frelicht-Flammchen den Kopf nur bilde zu einer dunkeln, für gewöhnlich nicht sichtbaren Gestalt. Man hält sie da (wie bei Gauern und Wolfersdorf) für Geister. Im Frankenwalde will man wissen, daß es die Seelen seien von ungetauft (gestorbenen) umgebrachten Kindern und da sollen sie sich sehen lassen, wo deren Leichen verscharrt wurden. (24 m)
- \* Irrlichter, Die Leute nach Ganern begleiteten, gernoben zulest wie Befen. (m)
  - \*\* 3m holzlande läßt man bie Irrwifche ein blauliches Licht haben. (54)
- Nr. 450. Viele schon sind von Irrlichtern, wie deren Name schon sagt, vom Wege abgelockt worden, obschon es eigentlich Niemanden Schaden bringt, wenn man sie ruhig neben sich hergehen läßt, und Furchtsamkeit nur vom Wege abbringt. Zwischen Ronneburg und Corbussen z. B. lief eine Frau einst eine ganze Nacht neben solchen Irrlichtern in der Irre herum und hat hernach lange und schwer krant gelegen; den Schmidt aus Struth aber, der Nachts an dem Pinnelteiche und der Lämmerleithe hin nach Friesnis hatte gehen wollen, führten Irrlichter in den Bach, wo man freilich sein ängstliches Russen gehört hat, wohin sich aber, weil der Ort verrussen ist, Niemand getrante. Früh fand man ihn todt unter einer alten Eiche. (m)
  - \* Mehnliche Weichichten find gablios.
- Rr. 451. In Wenge kommen die Frelichter heran, wenn man sich beifallen läßt, sie zu schimpfen. Man schimpft sie in der Regel: Rothkäppel (Pohlig bei Köstrig), Rothkopf (Jägersruh bei Titschenborf), Rothhösel (Döbrig), Rothstrumpf (Oberröppisch, Kleinfalke, Rusdorf bei Ronneburg, Hilbersdorf, Struth, Quirla, Köstrig, Hermsdorf bei Lausnig, Grüna, Großebersdorf, Reichardsdorf 201, Braustrumpf (Wolfersdorf, Gauern), Jrewisch (Großstechau 2012), Tanzmännel (Grüna, Köstrig), Rothröckel-Teufelsböckel (Gangloff), auch pfeisen (Braunichswalde) oder herbeilocken soll man sie bei Leibe nicht. An einen Bauer, der von Pohlig nach Köstrig suhr, kamen sie seiner übermütkigen Juruse willen in hellen Hausen heran und

ehe er sich's versah, stand sein Wagen in Flammen; einen Neunborfer aber verfolgten sie ebendeshalb von Lobenstein her bis an seine Hausthüre, die er eben noch knapp vor ihnen hat zuschlagen können. Frühmorgens war, wie man noch heut' bort sehen kann, ein Hufeisen in die Thüre eingebrannt. Zwischen Hilbersdorf und Linda endlich nahmen ihrer zwei Einen, der sie gerufen, in die Witte und auch der ist sie erst an seiner Hausthüre wieder losgeworden. (m)

- . Gang Aehnliches bei Leumnit ic. ic. 3mmer verfolgen fie nur bis an's Saus. In Saufern halten fie es nicht aus, und wenn fie je barinnen waren, iprangen fie immer burch bie geschloffenen Kenfter wieber in's Freie. (m)
- •• Merkwürdig ericheint, bag fpottischer Beise auch bie Bewohner von Tautenhain "Rothstrumpi" genannt werben. (m)

Rr. 452. Fit ein Schulmeister einmal auf ben Ginfall gekommen, auf bem Anstande nach einem Frlichte zu schießen. Es war bei ben berüchtigten Pogborfsteichen unfern von Sollmnig. Wie nun ber Schuß los ging, ist ihm bas Feuer so um ben Kopf gestogen, baß er bavon sein Lebelang bie schwarzen Flede hat im Gesichte herumtragen muffen. (m)

Rr. 453. Mancherlei Mittel rath man an, sich bie begleitenden ober verfolgenden Irrlichter vom Leibe zu halten. Bei hermsborf (im holzlande) z. B. wirft man ihnen einen Sechser hin, worauf sie ablasseu. Bei Etruth und Großebersborf heißt es, man jolle, wenn sie nahe tamen, ja nicht beten, sondern fluchen muffe man, dann wichen sie; am Langenberger Laufebirnbaume aber hat Einer Stahl und Schwamm genommen und Feuer geschlagen, ba machten sie gleich, daß sie fortkamen. (m)

Nr. 454. Bon nicht Wenigen weiß man, die eine gewisse Serrichaft über Irrlichter auszuüben wußten. Da war 3. B. ber auch in vielen anderen Dingen erfahrene Maurermeister Plesch in Weiba (nach Anderen ein Fleischer auch, Namens Wagner); der brauchte, wenn er Abends aus dem Bunschendorfer Wirthahause heimkehrte, nur nach seiner Laterne zu rusen, so erschien auch schon ein Irrwisch und leuchtete ihm bienstbar nach Hause. Hier warf er ihm regel-

mapig einen Pfennig hin als Botenlohn. (Das Gelb fiel auf bie runben Steine an ber Sausthure und ift fruh meg gewesen). (m)

- Nach Einigen nehmen Irrwische nur Silber an, also nicht unter einem Sechier. (m)
- \*\* Der alte fundige hemman in Wolfsgefährt ichlug zu gleichem Zwede mit feinem Stable Zeuer; einer ber herabiallenben Junken mar es dann, ber ibm zum Schreden seiner Zechgenossen heimleuchten mußte und ben er mit einem zweiten Schlage ebenso wieber verabschiebete. (m)
- ••• In Köthnit bei Neuftabt hief ein Soldat ein Irrlicht an's Fenster tommen, wo er es seiner Gesellichaft zeigte. Es glich ganz einem Sauruffel. Nachbem man fich's gehörig besehen, gab ihm ber Soldat einen Preier und iagte, es könne wieder gehen. (m)
- Rr. 455. Wie eine lustige Gesellschaft in Oberröppisch eben Einen mit Musik nach Hause brachte und man unten am Heersberge auf ben Wiesen gerabe eine Menge Jrelichter erblickte, fiel es bem Kraft, so hieß ber nach Hause Begleitete, auf einmal ein, Jene einmal über's andere Rothstrumps! Rothstrumps! zu schimpfen. Umsionst beschworen ihn alle Anderen, davon abzulassen und schon sah man, wie Jene die steile Höhe zu ersteigen aufüngen und ein's um's andere über den Zaun in den Garten herein hüpften. Endlich waren sie in Masse dicht unter den Fenstern. Kraft aber wußte wohl, was man zu thun hatte; taum daß man ihn ein paar Worte mursmeln hörte und weg war der Spuck. (m)
  - \* Gan; abnlich bei Sarpersbori ec. (m)

## Sefpenstifche Segenstände.

Rr. 456. Es ift von alten Burgern glaubwurdig ergahlt worben, mas sich zu Anfange bes 17. Jahrhunderts etwa in Gera zugetragen. Es sollen nämlich damals zwei Kerle in einer Stuben beisammengeseffen sein, darinnen etliche Personen an der Pest darnieder gelegen und gestorben. Da sehen sie von ungefähr in einem Bintel ber Stuben einen blauen Dunft, wie einen Nebel gar fachte auffteigen, welchem fie mit Bermunberung gufeben und vermerten, daß er fich allmälig in eine Glunge an ber Band bineinverschlichen. Darauf ift einer zugelaufen und bat aus Rurzweil einen Bflock in bas loch geichlagen, nach ber Beit aber nicht wieber baran gebacht, bis nach etlichen Sahren, ba man von feiner Seuche mehr gewuft, biefer Menich in ebenberfelben Stuben fich wieberbefindet und von ohngefahr gemahr wirb, bag ber Pflod, ben er vor etlichen Sahren in die Wand geschlagen, noch an feinem Orte ftede. Daburch ift er bewogen worben, indem er nichts Bojes vermuthet, aus Scherz gegen bie Unmefenden gu fagen: "Giebe ba, vor etlichen Jahren habe ich einen Bogel barin versperrt; ich muß seben, ob er noch barinnen ftede?"" und giebet barauf ben Pflod aus ber Band. Da benn von Stund' an ber vorbefagte giftige Dunft aus bem Loche wieber bervorgezogen und alsbald nicht alleine etliche Bersonen im Saufe von ber Bejt inficiret, jondern auch von Neuem wieder bie gange Stadt angestedt hat und zwar viel ichredlicher als guvor. (3)

\* Noch in anderer Weise gebentt man in Gera ber Pest, ihrer Ausbreitung und Bertreibung. Es tamen ba einst aus Rohpeters haus in Zschochern brei Männer heraus und brachten die Pest nach Gera. Die Pest wüttsete aber so lange, bis man von Rechtswegen Rohpetern vermochte, sie für Geld wieder in sein haus zurückbannen zu lassen. Bor einem Fenner neben der Thür wurde sie eingemauert, aus dem betreisenden Fenner aber hat hernach Niemand heraussiehen durfen. Als das haus später weggerissen wurde und das jetige an die Stelle kam, war man sehr ängklich wegen der Pest. Sie wurde von Reuem, diesmal aber beim Pechhos, tief hinein in die Erde vergraden, wo sie noch liegt. Es war wie ein Pstod mit einem halbzusammengeschlagenen Lappen. Den Schutt vom Hause suhr nan in Kratzschen Seienbruch bei hempelsruh. (m)

Nr. 457. Die Kucksmühle bei Langenwetenborf war während das Dorf an der Pest fast ausgestorben war, verschont geblieben. Der Müller sah nun um jene Zeit vom Dorfe her eine blaue Wolke in sein Haus ziehen und hinein in zwei Spindlöcher eines Stubenbalkens; er schlug da Pflöcke hinein und Alles blieb wohlauf. Nach längerer Zeit aber plagte dem Müller einmal die Neugier, nachzusehen, was aus dem Dunste geworden sei. Da hat sich derselbe alsbald im ganzen Hause verbreitet und alle seine Bewohner mußten sterben. (28)

\* In Mora zwischen Ziegenrud und Ranis schlug ein Knabe einst ben Pflod aus bem Balken und auf bem Helbe faben bie Schnitter bann ben blauen Dunit in ber Richtung nach Böhmersborf und Zeulenroba fich verbreiten, an welchen Orten alsbald die Pest zum Ausbruch kam. (XIII.)

\*\* Bei Altenfalga gog die Beft in Geftalt einer Bolfe in einen boblen

Baum und verlor fich von ba an. (57)

\*\*\* Die in einer Klunsche sich verziehende Best auch in Leubsdorf bei Triptis, sowie in Röpsen bei Gera. An letterem Orte hatte Einer, der auf die Banderschaft ging, Lehm davor geschmiert und das Loch bei seiner Rücksehr unvorsichtiger Weise wieder geöffnet. (m)

- Rr. 458. In ber Schleiger Bergfirche ist bas Dentmal eines Grafen von Cospoth, ber auf einen Stein in betenber Stellung eingehauen ist. Man nennt aber bieses Bild den Pestmann. Der Graf war nämlich in's Morgenland gezogen und bort an der Pest gestorben und seine Begleiter, die die Krankseit nicht kannten, an der er verschieden war, führten seinen Leichnam unbedenklich nach seinem Gebnrtsorte, damit er in der Gruft seiner Läter beerdigt werde. Wie nun der Sargbeckel nach alter Sitte bei der Beerdigung gehoben ward, daß Zebermann noch einmal das Antlig des Todten sehe, da zog die Pest in Form eines blanen Räuchleins aus dem Sarge und verbreitete sich. Zuerst erfaste sie die Schüler und die beim Begräbnis Anwesenden; einmal eingeschleppt aber griff sie weiter um sich und wüthete erschrecklich. Daher der obige Name. (49)
- \* Eine zweite Lesart: "Anno 1575 ftarben in Schleiß 656 Menichen an ber Peil. Der Erfte mar ber hochebelgeborne und gestrenge Sans von Cospoth, welcher von fremben Landen fommen und bieje Pest mit auhero gebracht. Da man ihn zur Erde bestattet und die Leiche aus dem Wagen genommen voar, trochen, wie es der Gebrauch gewesen, die Schulfnaben, soviel beren nur in den Bagen haben kommen können, hinein, um mit nach der Stadt zu sahren; haben aber alle 19, so drinnen gewesen, die Senche bekommen, so daß die Stadt in Erschwindigestet davon angestedt worden und damals allein drei Lodtengraber gewesen sind." (XII.)
- Mr. 459. Beim fogenannten Erlstege, am Bache zwischen Sarpersborf und Kraftsborf, hat es fein Wefen. Gine schwarze Gestalt wie eine Biertonne, (andere glauben es sei ein Pubel) walzt fich vor einem hin und sturzt zulett am Stege mit großem Gerausch in's Baffer. (m)
- . Bei bem Stege, ber bei ber faulen Pfube unfern Groffenftein über's Baffer fuhrt, follert ben Leuten zuweilen eine Biertonne um bie Fuße, fo bag

fie nicht eher fortkönnen, bis die Stunde um ift; ebenso bei einer großen Sichte, im Ortgraben (Wüstenhain) bei Dorna. Dort rollt, während die Büjche in Klammen zu stehen scheinen, etwas Schwarzes in Gestalt einer Biertonne über den Weg. (m)

- Nr. 460. Un ber Gemark zwischen Bollberg und Morsborf saben schon Biele, wie ein feuriger Klumpen, so groß etwa wie ein Menschenkopf, über ben Weg hinabtollerte in's Teufelsthal. Im Hinnterstürzen wurde es größer und größer und zulett so groß wie eine Biertonne. (m)
- \* Feurige Biertonnen hat man auch im Wüstenhaine zwiichen Dorna und Regis und bei Ricklisborf (vom Schafstalle her) bergein rollen und bonnernd in die Liefe flürzen sehen. (m)
- Mr. 461. In Lothra läßt ber rumorende Geift eines Meineibigen die Bierfäffer ben Kegelschub hinuntergaufeln und auch am Abende, da der alte Wirth starb, gautelten und rollten sie sammtlich ben langen Schub hinunter. (X)
- \* In ber alten Postersteiner Brennerei fonnte man Nachts um 12 regels mäßig bie Bierfässer tanzen sehen. (m)
- Nr. 462. Tas Greißer Schloß enthält aus ber Zeit, wo es Klojter war, eine Braupfanne voll Goldes, über welcher ein Geift Wache halt. Der foppte lange die Wachtposten, besonders die am sogenannten Lehmthore und erschien ihnen Nachts 11 Uhr in Gestalt einer runden feurigen Kugel. Ein Soldat hat einmal Feuer darauf gegeben, am Morgen aber war er verschwunden und Alles, was von ihm wieder aufgefunden worden ist, war sein gänzlich zusammengedrehtes Gewehr. Der betreffende Posten wird seitdem nicht mehr bezogen. (m)

Bater und Sohn gehen einmal von Wolfsgefährt her über den Steg nach Meilig und Undiz bis Posned. Der Sohn bemertte da, wie in ber Dunkelbeit schon von erstgenanntem Orte an, eine schwarze Rugel immer vor ihnen sich hinwalzt. Am Stege verschwand sie zwar, jenseits aber kam sie wieder zum Vorschein und erst bei Poss

ned ift fie ploblich weggewefen. Der Bater hatte nichts gefeben; ber Cohn aber blieb lange nachber frant, (m)

- . Gine feurige Rugel entftieg einmal bem Grbfalle bei Undit. (m)
- Rr. 463. Am Pinnesteiche, zwischen Förthen und Tegau, bemerkte Giner beutlich im Mondenscheine, daß vom Berge herab ein Gegenstand in der Größe eines Kopfes auf ihn zuwälze. Da es größer und größer ward und zulest mit fürchterlichem Rauschen auf ihn zukam, sträubte sich sein Haar, der Angstschweiß trat ihm auf die Stirne und die Sinne vergingen ihm. Früh schleppte er sich einer Leiche ähnlich nach Förten, wo er drei Wochen noch in hisigem Kieber lag. (IX.)
- Nordwestlich auf dem Stienertsberge ftand sonst ein alter Birnbaum, von wo and sich einst vor den Augen eines Geraer Reischers und seines ersichreckten hundes eine schwarze Masse herunterfugelte, die schließlich in den Bach fürzend verschwand. Auch Biele Andere schon sahen das Rämliche. (S. 339) (m)
- Rr. 464. Zwischen Berga und Polizichen kommt Nachts zu Zeiten etwas ben Berg hereingekollert, bas einem Stroh- ober Erbsbufchel gleicht. Man jah noch, wie ber Buschel unten über bie Mauer bes alten Gottesackers seize und barin verschwand. (m)
- \* Ein beweglicher Klumpen in Form eines Erbsbuichels purzelt solchen, bie Rachts ben Bergaer Schlofigarten passiren, quer vor die Füße und hernach rauscht es, wie von unfichtbarer hand gezogen, wieder hinweg. Ebenso fitirzt am hohlchen bei Toppeln ein mächtiger Erbsbuichel mit Gebraus in's Basser 22. (m XIII.)
- \*\* In Gestalt von einem Erbsbüjdel zeigt fich bei Waltersborf, unfern Gera, ber wilbe Jäger und bei Meilit ber im Lobe noch umgehende Gutsherr Koppu. (m)
- Nr. 465. Auf ber sogenannten Seibe, zwischen Gisenberg und Walpernhain, steht, weit umber zu sehen, eine einsame Fichte. Nachts ist's bei ihr nicht recht geheuer, benn bann taucht aus ihrem Wipfel eine blutige Hand, die sich hin und her bewegt und blutige Tropfen herabrieseln läßt. Ginst übersielen bort Räuber einen einsamen Wauberer, hieben ihm die Hand ab und raubten ihm bann Gut und Leben. Sein Leichnam liegt unter der Kichte, die Hand aber kann

feine Rube finden, bevor fie fich nicht wieber zum Rorper gefunden hat, von bem fie getrennt wurde. (54)

. Allerlei Fragengefichter, Menichen- und Pferbefopie fah man im Scheibigsischen Garten in Ranis, lettere zu brei und vier nebeneinander und mit aufgesperrtem Rachen. (XIII.)

## 5 mätze.

Nr. 466. Das Bolf weis überall von verborgenen Schaben zu erzählen, die bald glücklich gehoben wurden, bald des Tages noch harren, an dem sie das Licht der Welt wieder erblicken sollen. Manche von diesen Schäben liegen nicht immer gleich tief; sie rücken vielmehr zu gewissen Zeiten langsam aufwärts, beinahe bis an die Oberstäche\*, wo sie dann gehoben werden können und, wo dies nicht geschehen, sinken sie ebenso wieder hinab. Auch sieht man überhaupt, oder in der bestimmten Nacht nur, wo die Hebung zu geschehen hat, ein Licht oder ein hell loderndes Fener die Stelle des Schabes anzeigen. Für Herzukommende ist es dann Regel, irgend einen eisernen Gegenstand darauf zu wersen, um das Wiederversinken des Schabes zu verhindern. (m)

- \* Ruhnsborf bei Lobenftein, Adermann'iches Gut in Beiba, Oberfostau, Liebsborf, Ruftburg 2c. 2c.
- \*\* 3u ber Gerifchen Leite bei Sarra ift eine Kerbe; in biefer öffnet fich zu gewiffen Zeiten ein Thor, aus bem eine eifig falte Luft ausströmt; brinnen aber zeigen fich herrliche Schäpe, glangende Lichter und ein bellenber hund. (59)

Rr. 467. Der Schat in ber alten Querfurther Klofterruine brannte einst nächtlicher Weise lichterloh und es kamen ba zwei frembe Manner nach Polyschen, ihn zu heben. Der eine, ber ein Benetianer war, ging hinüber und wie er nach einer langen Beile zurücklam, trug er etwas unter seinem Mantel. Was es ware, sagte er nicht; auch hat er Niemanden etwas davon abgegeben. Wie

er aber bald hernach nochmals hinuber gegangen ift, tam er nicht wieber und fein Begleiter hat fich beim betteln muffen. (49)

Rr. 468. Wenn bie Zeit ba ift, bag ein Schat gehoben merben fann, erfolgen an folde, benen er bestimmt ift, verschiebenartige Benachrichtigungen.

Auf bem Burgberge bei Liebsborf (unfern Weiba) liegen "große Bermachtniffe", über Mittag aber wurde bort einem Ackerknechte gewinkt, baß er herzukommen möge, worauf ber Berg sich von selbst aufthat und er eine ganze Schürze voll Golb herausnehmen burfte.

Nach Anderen ware ihm, mahrend er dort ackerte, ganz von ungefähr der Gedanke gekommen, doch einmal nach der Braupfanne zu sehen, die dort stehen sollte und richtig, da sei sie dagestanden, so daß er daraus nur hatte zu nehmen brauchen. Er kaufte sich dafür ein großes Haus im Altenburgischen. (m)

- \* Einem winkenben Geiste hat man zu antworten: "Alle guten Geister loben Gott ben herrn! Was ist Dein Begehr?" Man folgt ihm bann ohne zu sprechen und ohne sich umzusehen und gewinnt so, indem man ben Geist erlöst, ben von ihm bewachten Schat. (m)
- \*\* Golderfüllte Braupfannen flehen bei: Friesnis (Schwedenbamm beim Schwedentumpfel auf der Anwiefe); Tandstis (Guckstoch auf dem Möhlberge); Kaltenborn (Kangelfichte); Kratisdorf (Grundftidt: "die Braupfanne"); Manlis (in einem Brunnen); Bösned (Engelsberg, Clibefelsen und Altenburg); Weißebach (Tangteich); Ranis; Zollgrun; auf dem Eleitsch; bei Langenberg (Handscherg); Silbis (im jogenannten Keffel) z. (m XII., XI.)
- \*\*\* Schabe überhaupt fünd zu heben noch bei: Enbichit (Ruchenberg); Scheibengrobsborf (Scheunengarten z..); Großbrarborf (Dachshügel); Brüdla (Tumelle); Rodenborf; Rlosterlausnik (Afcherhüfter: Schlößberg); Sarpersborf (Birfelwiesen und Thumnelsberg); Fraukenthal (Pfarrholz unter einer beshalb gesprengten Bade); Regis (unter einer burch brei Suafen ausgezeichneten Birfe bes Ziegenholzes); Beiba (Wibenfirche) z. z. . (m)
- \*\*\*\* Gin Schat wurde im 30jährigen Kriege auf ber Lobensteiner Schloßruine vergraben und ist noch nicht wieder aufgefunden; ebenso verjenkte man etwas Geheinnispolles auch in einen tiefen Brunnen zu Raulit, (Rach bem Ginen ein Schat, nach Anderen filberne Gloden und Achnliches). (m)
- \*\*\*\*\* Dit waren es Franzofen, welche ben ober jenen Schat vergruben, 3. B. im Gerölls- ober Grellsbache zwischen Liebichwit und Otticha (ben fie auch wieder holten); bei einer ehemaligen großen Fichte am Wege zwischen Röpfen und Gera (bort fand man noch Oorfscherben); bei einem großen Aborn zwischen und Roschick (ebenfalls durch Scherben befaunt worden); im Küchengarten endlich und am Hainberge bei Gera. Bon letterem Orte fammt angeblich ber Reichthum einer befannten Geraer Familie. (m)

\*\*\*\*\* Auch in bem Elftertunpfel an ber Anbrude bei Zeip find einft "viele Koftbarteiten" verfenft worben. Tief ausgehöhlt find bort bie Steine an ber Brude und zwar von bem Gabelweben ber Frangofen. (m)

Nr. 469. Zu einem Tabakshandler aus Erfurt, ber Nachts gegen 12 Uhr mit jeinem Schiebekarren von Berga nach Culmisich fuhr, kam auf bem Wachtelberge ein graues Mannchen und führte ihn zur Querfurther Klosterruine, wo ein Licht brannte. Naher gekommen fand sich bort nur Kohlengluth, auf die ber Mann etwas warf und er war glücklich damit. Auf seinem Karren hat er einen guten Theil des Schahes weggefahren, wobei ihn das Graumannchen noch bis zur Bergaer Brücke geleitete. (49)

Dr. 470. Gin armer Bugenhandler, ber eines Abends von Gera herauf nach Saufe b. h. nach Reuftabt a. Orla wollte, ichlief, wie er bei Weida burch's Rrabenholz fuhr, auf feinem Rarren ermubet ein, wobei ihm traumte: "Auf ber Geraer Brude, findeft Du Dein Glude." Co fpat nun am Abend nach Bera gurudgutebren, fiel bem Bieberermachten nicht ein, jo lebhaft auch fein Traum gemejen mar; als er aber bernach, es mar gegen 11 Uhr geworben, über die Geraer Brucke in Beiba gut fahren hatte, nothigte ibn ein Rabbruch, fich nach Silje umzusehen und er ging in's nahe Rloftergemauer, wo er ein Licht brennen fab. Dort nun traf er ein fleines Mannchen an, bas ihn zu einem Reffel voll Gold führte uud ihm andentete, er moge raich zugreifen. Much mar ber Karren auf ber Brude draufen bald genug beladen - ein Radbruch hatte in Birtlichteit gar nicht ftattgefunden - nur weiß Riemand, wie die Sahrt alsbann weiter vor fich ging. Schwerlich aber mag es auf beutichem Erbboben gemefen fein; benn ehe es Zwölfe ichlug, mar unfer Bugenhandler mit einem Karren voll Golb gu Saufe in Reuftadt! Sier ift er fortan ber reichste Tuchmacher im Orte gewesen. (m)

Nr. 471. Gin Traum verrieth ben Schat, ber unter'm Stelgenbaume, beim Dorfe Stelgen, vergraben lag. Um bie Zeit bes breißigjahrigen Krieges lebte bort ein armer, icon ziemlich bejahrter

Einwohner, Ramens Chriftoph. Der glaubte inmitten alles Trubjals, bag er boch noch einmal gludlich werben murbe, und ba er alle feine Soffnung auf feltsame Dinge fente, Die er unter bem Stelgenbaume gefeben, gebort ober geträumt haben wollte, nannte man ibn alles den Stelzen- oder ben Traumdriftoph. Gan; befonders hart trat nun die Roth auf zu Ende bes ermahnten Rrieges; nur unter'm Stelgenbaume noch marb unferem Chriftoph leichter um's Berg; denn ba traumte ibm fort und fort von gludlicheren Lebenstagen, von vergrabenen Echaten, von prachtigen Bogeln, Die auf bem Baume nifteten, icone Lieber fangen und golbene Gier legten Bulest endlich ericbien bem Chriftoph auch ein alter Birte, ber mintte ihm mit feinem Ctabe, zeigte in's nahe Baperland und iprach: "Auf ber Regensburger Brud, findeft Du bas mahre Glud!" Der Sitte verichwand und Chriftoph ermachte. Co lebhaft hatte er noch nie geträumt, die Racht barauf aber träumte er bas Rämliche und gum britten Male endlich erichien bie Sirtengestalt mahnend, fich aufgumachen in's Bayerland. Da zweifelte nun Chriftoph nicht mehr; bie Ceinen bem Simmel empfehlend, ichnurte er fein Bundel und tam endlich wirflich und zwar flopfenden Bergens auf bie Brude ber uralten Stadt Regensburg. Drei Tage lang ging er, angfilider und angitlicher werbend, auf der Brude auf und ab - aber fein Fingerzeig marb ihm zu Theil; ja wenig fehlte, er mare in Bergmeiflung und über's Gelander binab in bie Donau gefallen. Da fafte ihn eben noch gur rechten Beit ein fraftiger Urm - fein Birth mar es, ber gufällig vorüber gefommen, ber ihm Bormurfe machte megen feines geringen Gottvertrauens und ihm ichlieflich ben 2med auch abfragte, feiner Dahintunft. Der Wirth nun lachte laut auf, wie er von bes Chriftoph Traumereien horte und, um ihn bavon gu beilen, begann er zu ergablen, wie auch ihm bergleichen oft geträumt babe, nur bag er nicht fo albern gemefen jei, etmas barauf zu geben. Dem Birthe zu Regensburg aber mar im Traume geheißen worben, in's Boigtland gu geben und unter bem Stelgenbaume, mo ein Schat liege, nachzugraben! Da horchte Chriftoph boch auf, eilte fpornftreichs beim und hob in ber Grube ichon bes nachften Morgens mit Gulfe ber Geinen, wirflich einen großen Chat! Es war ein tupferner Reffel, gefüllt mit großen Goldmungen. Rubig tonnte jest ber Traumdriftoph ben Spott hinnehmen, ber ihn megen ber

anscheinend nuglofen Reise in ber Schenke empfing; benn balb zeigte es fich, bag er ber reichfte Mann mar weit und breit. (52a)

- "An Christoph's Stelle tritt variirend ein Schäfer Johannes, an die Stelle von Regensburg auch Mainz, Angsburg ze. und an die Stelle des Pirthes ein Soldat, bem ber Traum zwar ben Stelzenbattm genannt hatte, nicht aber das Land, wo er zu treffen war. Besonders der Beichtiger auch war gegen die Reife gewesen. Der Keffel aber, in bem das Gelb sich befunden, soll sich noch in Langenbach besinden, wohin er durch Erbschaft fam. (52a, XIII.)
- \*\* Einer Frau in Weida hatte geträumt, sie sollte zu ihrem Bruber gehen nach Triptis; es werde ihr Glüd sein. Bon diesem deshalb verspottet, erfährt sie, daß auch er geträumt habe, unter einem alten Birnbaume bei der Burg Beida nachzugraben, weshalb er aber nicht so weit verreisen möchte. Sein Beidaer Schwager nun grub darauf hin wirklich nach, sand wirklich einen Schap und kauste sich ganz Weida. (49).
- \*\*\* Rechts an ber Kirschallee zwischen Linbenkreuz und Rothenbach liegen viele große Steine und unter einem berfelben ein Schat. Einer Frau in Pebelwit traumte einst auch genau, unter welchem biefer Steine ber Schat liege; fie ist aber nicht hingegangen, weil fie gar nicht gewuht hatte, wo die genannten Orte liegen. (m)
- Rr. 472. Einer Frau in Gera traumte brei Nachte hintereinander, sie solle zu einer gewissen Weibe an der Elster, bei der sogenannten großen Brücke gehen; es läge ein Schat dort. Endlich hat sie sich aufgemacht, dort nachzusehen — da sieht sie eben nur noch, wie ein Franzose ihn schon an sich genommen hat und mit einem ganzen Tournister voll bavon geht. (m)
- Gbenjo fand ein Weidaer, der einen breimaligen Traum nicht jogleich beachtet, sondern vielmehr davon gesprochen hatte, das Nest leer; es war bei brei Linden gewesen auf dem Schenkberge. Der Finder hatte sich hernach ein schönes Saus bauen können. (m)

Gang Achnliches wieberholt fich bezüglich einer Stelle auf bem Sain bei Weiba, bei einer alten Giche ober Buche, in ber als Kennzeichen ein Schwerbt eingehauen war. (in)

Endlich anch vom hollengrunde bei ber Beibaer Papiermufile. Balb ein Traum batb ein Licht verriethen hier ben Schatz aber die zuerst Benachtichtigten hieften nicht reinen Mund und ein Anderer holte ben Schatz unter einer großen Kiefer und einer Steinplatte weg. Das Gelb fonnte in Leipzig erft an ben Mann gebracht werben, weil es in Gera Niemand kannte und hat einen bekannten armen Schluker in Beitsberg ploglich reich gemacht. Sein hauf ift basienige, aus bem ber renfische herrscherftamm entiprossen ift. (m)

- Rr. 473. Daß hinter bem Bachofen eines Gutes in Kleinbernsborf ein Schat liege, warb eines Nachts bem Bestiger bieses hauses von einem Geiste im Traume angezeigt. Der Mann aber jürchtete sich und erst Morgens ging er an die bezeichnete Stelle. Richtig, da liegen drei schwere Beutel und d'rin sind eitel harte Thaler. Sie sind aber von uraltem Gepräge, deßhalb meint der Bauer, sich erst befragen zu mussen, ob dieses Geld auch gelte und er nimmt vorerst nur ein Stud aus jedem Beutel. Wie ihm nun ihre Gültigkeit bestätigt ift, läuft er auch stracks wieder hin; inzwischen aber hatte eine alte Frau das Uebrige in ihrer Schürze fortgetragen und ihm selbst blieben somit nur seine drei harten Thaler. (m)
- \* Anch einem Röpf'ner erschien im Traume durch drei Rächte eine Gestalt, mit der Mahnung mitzugehen, um in des Nachdars Bacosen nachzugraden. Unter Seutzen, weil sie nun nicht wiederkommen bürke, verschwand sie endlich, denn der Pastor hatte dem Manne abgerathen. Hernach kauste des Nachdars Baracke ein armer Schneider, der aus der Fremde dahin zog und von dem meint man, daß er den Schalz gehoben habe, denn er hinterließ an Stelle des alten ein neues schofes Haus und jedem seiner Kinder gegen 800 baare Thaler. (m)
- Nr. 474. Beim Schatheben gilt vor allem Schweigen als Regel. Ein graues Mannchen, bas einer Magb in Schöna allnächtlich zugerebet hatte, mit ihm zu gehen, führte sie endlich zum Wehre bei ber Lohwiese, wo, nachbem ber Berg sich geöfsnet hatte, eine gauze Braupfanne voll Gold zum Vorschein kam. Tas Mannchen trug hierauf bas Ganze ohne zu sprechen und ohne umzusehen in einen Keller bes Torfes: benn erst, wenn sie nach Jahresfrist bassellst schweigend einen Bock geopfert haben werbe, wurde ber Schat ihr Eigenthum sein. Dabei hatte nun aber bes Mädchens Schwester gesprochen, worauf ber Schat vor beiber Angen unter surchtbarem Krachen wieder versunken ist. (m)
- \* Auch ber Pfarrer foll betheiligt gewesen und von ihm ein Lamm zum Ovier bestimmt worden sein; da der Schat versant, wurde das Lamm zerrissen. (m)
- Mr. 475. Einst traumte einer jungen Magb, vor ihr Bette trete Jemand und zeige ihr an, sie solle unter einer alten Giche im Buftenrodig, einen Schatz heben. Die Stelle war ihr wohlbekannt; es ist eine Dorfwüstung zwischen zwischen Potzig und Firschfelb und Eisel, Sagenbuch.

sie hütete das Bieh da. Nur war ber Ressel, den sie fand, ihr zu schwer, um ihn allein zu heben. Sie rief also die große Magd herzu, aber darüber hatte der Schap sich in Kohlen verwandelt! (m)

- · Nach Anberen mare ber Rufenben von bem verfinfenben Reffel nur ber hentel geblieben. (m)
- Nr. 476. An ber Ranisser Stadtmauer, wo man ein Licht hatte brennen sehen, grub Einer nach und sand wirklich einen Schatz. Wie er bessen schon sicher ist, kommt ein uralter Greis zum Thore herein und ruft dem Schatzgräber zu: "Immer noch so steistige" "Za" antwortet dieser und weg war der Schatz kaum daß er seine Hack noch erhasschen konnte. (XIII.)
- \* "Salt feft!" hatte Einer berer, bie eben eine goldgefüllte Braupianne hoben, zum Anderen gesagt und gleich hatten Beide nur beren hentel noch in den Händen. Sie hatten huieisensorm und eins davon sieht man zum Andenken daran an eine Stallthure genagelt in Kleinpörthen. (m)
- \*\* Der alte Bauer Kühn fand in einem Graben, ben er unfern Roben 311 ziehen im Begriff war, eine Menge Golbstude. Laut schrie er sein gewohntes: "Ei Zeter!" und weg war der Schath. (40)
- Nr. 477. Um zu bem Schatz zu gelangen, ber von bem Zaufensgrabener Gelbsteine bebeckt wird, hatten die Leunnitzer einst 24 Pferbe vorgespannt, der Stein ift aber nicht eines Fingers Breite von seiner Stelle gewichen und als bei der Anstrengung Giner der mitanjassenden Knechte einen üblen Lant von sich gab, rief alsogleich eine Stimme: "Schafft mir den Ochsen, von dem dieser Laut tam, eher wird der Schatz nicht Euer! (m)
- Rr. 478. Um bie golberfüllte Braupfanne, welche man in dem Braupfannenteiche des Lichtenauer Thales unfern Steinbrücken versienkt weiß, zu heben, fanden sich vor einigen Jahrzehnten einmal, wie vorgeschrieben, zwölf Männer zusammen, welche den dreizehnten, der ein Schneider mit rothen Haaren sein mußte, zu opfern entsichlossen waren. Die Leute waren meist aus Roben, der ausersehnen Schneider aus Lössen. Letzteren hatte man mit Vorspiegelungen gewonnen, doch einer der zwölf Männer, Puschner mit Ramen, besien

Gewissen sich regen mochte, machte ihn noch vor der Ausssührung auf das ihm Bevorstehende ausmerksam. Zur bestimmten Stunde am Teiche angekommen, erschien anf der Braupfanne stehend, der leibhaftige Gottseibeiuns, bereit, die Schneiderseele in Empfang zu nehmen; weil sich aber dieser inzwischen aus dem Staube gemacht hatte, sank Alles unter surchtbarem Getrache in den Abgrund zurück. Mit Ausnahme Puschners, der hochdetagt erst 1852 gestorden ist, sind alle übrigen Beschwörer innerhalb eines Jahres vom Tode erzeilt worden und weil auch P. niemals über die Sache sich äußerte, sondern so oft die Rede darauf kam, immer sich entsernte, so hat Keiner recht ersahren können, was eigentlich damals geschehen ist. (40)

- Nach Anderen geschah der Hebungsversuch durch fieben Mann, von denen brei nur das nächte Jahr übertelt hätten. Mährend die Anderen lasen und die Kianne erschien, hatte Einer von ihnen gerufen: "Gi Zeier, das ift viel Geld!" worauf Alles verschwand und sie lange Zeit starr vor Schreden in abichenlichem Gestant, Qualm und Schwesseldung hatten ftehen mussen. (m)
- \*\* Rach noch Anderen hatten nur drei einst den Verfuch gewagt; da habe Einer von ihnen aus Berfehen einen Laut von sich gegeben und alsbatb habe der Bofe den Ochsen verlangt, von dem jener Laut gekommen, worauf das Kleesblatt davongelaufen ist. (m)
- Detreifs bes gu Opfernben foll ein Geift guerft die Einem eines rothshaarigen Buben gum Opfer ihres Kindes aufgejordert haben und ernt ba beffen Mutter nicht gemocht, sei man barauf verfallen, jenen Schneiber als Erjag zu bieten. (Aber man will ebenso auch wissen, bag bas Kind wirflich ware gesopiert worden, hatte ihm nicht jener übte Laut noch zur rechten Zeit bas Leben gerettet. Die Uebrigen starben, ber Junge aber wurde ein Schneiber.) (m)
- \*\*\*\* Endlich wird noch der Pfarrer genannt, als Derjenige, den Belgebub als Opfer verlangt hat, und weil diefer nicht gewollt, fei ans der Sache nichts geworden. Ja der Pfarrer foll überhanpt Alles angezettelt haben und an Allem ichnlb gewesen fein! (m)
- Nr. 479. Auf bem hausberge bei Langenberg versuchten ihrer 20, mittelst Beschwörung bes bort vergrabenen Schatze habhaft zu werben. Anfangs verlangte ber Beschwörer, ber ein Möschliger war, nur große Geldopfer von ihnen, auch zeigte sich ihnen ber Schatz und es war ein tüchtiger Scheffelsack voll, barauf saß aber Niemand auberes als ber Teufel, ber ihn nur gegen eine Menschensecle herausgeben wollte. Auch biese schaffte man um den Preis von 200 Thalern in der Person eines halbblödsinnigen aus Schwarzbach herbei; doch verlanate der Teufel setzt, das Opfer musse einer aus

ihrer eigenen Mitte sein, und als Keiner von ihnen sich hierzu verstehen wollte, ba rutschte ber Schatz und die Gelegenheit zu seiner Hebung war verschwunden. Nachbem aber 4 Wochen in's Land waren, sind alle zwanzig tobt gewesen. Noch lebende Personen erinnern sich genau aller babei Betheiligten. (m)

- \* Auch auf ber wuften Rabsburg bei Bollberg machten Mehrere ben Berfuch, einen vermeintlich Dummeren bei ber hebung bes bortigen Schabes ju gebrauchen. Sie schickten ihn vornweg. Diefer ift aber allein bavon gefommen, während bie Auberen alle bald barauf ftarben. (m)
- \*\* Auf bem rothen Berge bei Werban traten zwölf Personen zum Zwede einer Schathebung in einen Kreis; ein Zwischenfall aber (bas Davonlaufen bes Einen) vereitelte ihr Borhaben und balb barauf schon waren fie alle Zwölse begraben. (m)
- \*\*\* Ein Berfuch auf bem Rreugberge bei Unterröppifch, ftatt eines Rinbes eine Puppe nur zu opfern, mißgludte ebenfalls. (m)

Dr. 480. In Clengel bei Gifenberg lebte ber Befiger eines großen Gutes als luftiger Bruber arg in ben Tag binein. Wenn Jang und Dufit mar, ba hat er aufgeben laffen, mehr wie alle anderen und bauerte es benn auch nicht lange und fein Gut mar überschuldet und ber Tag tam beran, mo es unter ben Sammer fommen follte. Es war um jene Zeit nun, als eines Abends ein Graumannchen ju ihm tam, ihm feine Silfe anbot und ihn aufforberte, mit hinaus an einen beftimmten gled im Balbe gu gehen, mo fie Gelb holen wollten. Man fann fich benten, bag fich unfer Bauer, bas nicht zweimal fagen ließ. Roch benfelben Abend trugen beibe ein machtiges Kan voll Gelb in bes Bauern Reller. Das Braumannchen fprach bier: "Das Gelb ift Dein, Du fanuft es alle Lage angeben, anrühren barfit Du es aber nicht, ehe benn nicht 4 Bochen in's Land find; jo lange muß es ruben. Der Bauer that anfangs wie ihm geheißen. Es war nun aber etwa 3 Wochen erit, als von Reuem Tang und Schmaus im Orte mar, ba fonnte er's nicht langer liegen feben, lief in ben Reller und nahm fich ein paar Tafchen voll Thaler heraus. Luftiger ift es b'rauf nie wieber in ber Schenke bergegangen, benn wenn fich auch billig ein Reber bas rüber munderte, daß ber ichon Berarmte plötlich wieder zu jo vielem Gelbe gefommen mar, freihalten ließen fich boch unbebenflich alle und erft am Morgen trennten fich die Zechbrüber. Wie ber fich

reich Glaubende nun wieder heimtommt — siehe, da ist auch sein Schatz wieder weg und nicht lange, so warf man ihn auch noch aus dem Sause. (m)

Nr. 481. Beim Bahtteiche unfern Hohenleuben versuchten es einmal Zesuiten, ben bortigen Schatz zu heben. Anfangs wurden die Arbeiter nur mit Steinwürsen geneckt; die Zesuiten aber rebeten ihnen zu und sie gruben weiter. Daun erschienen Geister in Gestalt von Zimmerleuten, die einen Galgen anfrichteten und den mit den rothen Hosen, einen Zesuiten, verlangten, ihn daran zu hängen. Auch diesmal drohten sie vergebens und schon brachten die Arbeiter Ketten unter die aufgefundene Braupfanne, sie vollends herauszubeben, als plöglich ein schwarzer Hund hineinsprang und Alles verschwunden ist. (XIII.)

Nr. 482. Im Probste zwischen Knau und Dittersdorf tenut man eine Kieselwacke, unter ber eine Braupfanne und barinnen ein Schaft vergraben ist. Den zu heben, machte sich ber in ber schwarzen Kunst wohlersahrene Johann Abam auf und nahm ben Müller noch von Oppnrg mit sich. In Röcke gekleibet von seuerrother Farbe begannen sie in einer bunkten Nacht nach Faust's Höllenzwang die Beschwörung und hob sich wirklich anch ber Stein mit ber viereckigen kupfernen Pfanne — wie sie aber über bem Herausarbeiten sind, drohte es bicht hinter ihnen: "Rothröckel, Nothröckel, laßt ab, ober ich brehe Euch ben Hals um!" Da haben sich beibe eilig aus bem Staube gemacht. (49)

Nr. 483. Zur hebung eines Schatzes in Kraftsborf war ein ichwarzer Bod erforderlich, der nicht ein einziges weißes harchen haben, schon ein Jahr alt und doch niemals auf Gottes Erdboden getommen sein durfte, auch durfte er einzig nur mit Bierbrot gemästet sein. Gin paar Liebesleute, die zu arm waren, sich zu heirathen, haben deßhalb wirklich einmal ein solches Böcklein gleich von seiner Geburt au, abwechselnd ein ganzes Jahr lang getragen und nach Borschrift gemästet, worauf sie in der Scheune ihres herrn

ben Schatz auch richtig gehoben haben, mahrend ber Teufel mit bem Bodlein in ben Krallen oben gum Dache hinausgefahren ift. (m)

- \* And in ben fogenannten Sinterhafeln, einem Grunbftude bei Kraftsborf. ift mittelft eines nur mit Bierbrot gemafteten Bodes ein Schat in feben. (m)
- Nrr. 484. Im Sohenleubener Pfarrgarten faßen einst zwei Obitdiebe auf ben Baumen, als jie ben Pfarrer kommen und ihn einen Schatz da vergraben sahen. Der reiche Pfarrherr aber trug ben Erdgeistern auf, ben Schatz nur gegen einen schwarzen, nur mit Bettelbrot gemästeten Ziegenbock herauszugeben. Das merken sich die Leute wohl, erfüllten die Bedingung und gewannen ben Schatz. (m)
- \* And anderwarts noch, 3. B. auf ber Nabsburg bei Bollberg und im Egerholze bei Kregichwiß ic., ift zur hehung der da vergrabenen Schätse je ein schwarzer Ziegenbod ersorderlich. An legterem Orte muß derfelbe ebenfalls mit Bettelbrot gemäftet sein und eine Fran, die sich viele Milbe gegeben hatte, solches zusammenzukausen, wurde dort schließlich dennoch abgewiesen, weil sie überschen batte, daß ihrem Bode ein mal von einem Kinde auch anderes Brot gereicht worden war. So wenjaftens bat ihr eine Stimme zugernien. (m)
- Rr. 485. Um ben Querfurther Schatz zu gewinnen, warf auf das dort brennende Feuer ein Mann sein Messer, das mit drei Kreuzen versehen war. Da eröffnete ihm ein Hund mit feuriger Zunge, daß dieser Schatz nur von einem noch nicht geborenen einhändigen Herrn von Posern gehoben werden könne. (XIII.)
- \* Andere wissen, wer den Rüßburger wie den Quersurther Schat sich aueignen wolle, musse dem Geschlechte derer von Posern ftammen und musse
  ohne Habe und ohne Just geboren sein. Gensso kann eine Brampfanne, wolche
  auf dem rothen Berge au der Pleifte bei Franrenth vergraben fieht, nur von
  einem einäugig zur Welt gekommenen herrn von Römer gewonnen werden. (XIII.)
- \*\* Bei Fraurenth wurde von einer Bande eine einäugige, mit gestohlenen Kirchengerätisichaften getaufte Figur zur Stelle gebracht; sie sanden aber Richts, wurden von einem Unholbe verjagt und sind bennach binnen Jahresfrift verritorben; ebenjo weiß man von einer ungeschieften Beschwörung auf ber Rügburg, wodurch der Schale unwiederbringsich verloren gegangen ift. (24, XIII.)
- Rr. 486. Auf bem Stromsberge bei Mensborf foll eine gange Braupfanne voll Goldes fteben; es ift aber nicht fo leicht fich ihrer

zu bemeistern, benn erstlich ist es bazu von Nöthen, baß ein Bater zwölf Sohne habe, die alle Hans heißen und soll bann einer von biesen Ersolg haben, so bedarf er außerbem einer siebenelligen, in einem Jahre gewachsense Sommerlatte. (m)

- \* In Frankenborf kennt man einen Schat in einem Reller. Man bat, ibn zu gewinnen, einen Baum zu pflanzen und nachdem man aus beifen holze eine Wiege verfertigt, in ber nur ein einziges Kind gewiegt werben barf, ift biefes Kind fpater bazu geschickt, die hebung zu vollführen. (m)
- \*\* Den Schat auf bem Probste gwischen Rnau und Dittersborf fann nur Giner heben, ber auf bem Damme bes naben Prütelteiches geboren ift. (49)
- Rr. 487. Vor bem Bette eines Obernborfers erschien einst eine weiße Frau, um ihm zu verfündigen, ein Schaß, der unter einem großen Birnbaume in seinem Garten liege, sei ihm bestimmt; doch muffe, wolle er nicht blos Kohlen und Scherben sinden, die Gebung Nachts geschehen zwischen 11 und 12 Uhr. Auch die Hacke wurde genan beschrieben, derer er sich bedienen musse, mit zwei Spigen nämlich und übrigens ganz wie eine ihm zurückgelassene Zeichnung. Gelänge es dann, mit dieser Hacke den Wächter des Schaßes, einen schwarzen hund mit seurigen Augen, mit einem Siebe zu erschlagen, so sei die Gesahr überstanden; außerdem stünde es übel mit ihm. Dies war aber dem Manne doch zu riskant und er hat die Geschichte hübsch bleiben lassen. (m)
- \* Der Schatz auf bem Gleitsch (Einige laisen es uralten Bein, andere eine Braupfanne voll Gold sein) wird von neun jeurigen Bachtern gehütet. Erlöst werben fie, wenn einst ein Zwerg ben Schlüftel zur Pforte am Druibenfieine finden wird. Der Schlüssel ift von Gold und ftellt eine Schlange bar, die sich in ben Schwanz beifit. (49)
- Nr. 488. Als Einer einst im Monbicheine am Bahlteiche bei Sobenleuben vorüberging, sah er vielen Schmud bort ausgebreitet und nahm sich eine von den schönsten Ketten mit nach Hause. Diese verlangte nun die Nacht darauf eine Stimme, die sich unter seinem Jenster vernehmen ließ, wieder zurud; sonst werbe es ihm übel ergeben. Als sich dies auch die zweite Nacht wiederholte, trug er die Kette wieder fort. (XIII.)

- Nr. 489. In einer Schlucht zwischen bem Schloßberge bei Gangloff, in bem ein Schatz liegen foll, und bem Dreffelsberge führt ber Fußweg bei einer kleinen Brücke mitten burch zwei Eichen hindurch und als bort einmal Holzhauer passirten, fand fich an ber einen Eiche ein Sarg angelehnt, an ber anderen aber bessen Deckel und beibe schienen von purem Silber. Im Zurucktommen war Alles verschwunden. (m)
- \* Silberne Sarge fommen öfter vor: Einer in den unterirdischen Raunen bes Speutewit bei Dorna; einer nahe ber Kirche bei Dorna jelbst an einer sons burch brei große Kichten ansgezeichneten Stelle; einer in den Klosterruinen von Bürgel, und ebenso einer in denen von Erondwitz und Lausnitz. Letterer war nehn einer diamant'nen Krone ze. ein Geschenf einer Ronne, und in den Jahren 1696—1704 ist auf Beschl Berzog Christians von Eisenberg eifrig darnach gessucht worden, weil man alles dies für vergraben halt von den bei der Reformation vertriebenen Pfassen. (m 41)
- •• Gine silberne Glode liegt in einem Brunnen zu Naulit, (NB. beim fürzlichen Rachsluchen fand sich tupfernes Geräth, das als altes Kupfer verkauft wurde.)
- \*\*\* Von ben Nonnen vergraben befindet fich bei Eronswiß in der Rlofterruine eine filberne henne mit goldenen Giern; goldene Enten enthält der Braupfannenteich bei Steinbruden; ein goldenes Regelspiel murbe auf bem wuften Schloffe bei Beigbach in einen tiefen Brunnen geworfen, wo es noch liegt; ein goldener hird aber fiedt unerreichbar für Jeden in den Bilhelinsdorfer Berggruben 28. 28. (m XIII. 55)
- Nr. 490. In ben weitläufigen Kellern bes alten Schloffes Posterstein verirrte sich einst eine Magb und gelangte dabei in einen Raum, der mit tostbaren Waffen und Pferbegeschirren, die an den Wänden hingen, ganz erfüllt war. Als sie hinaufeilte, ihrer Herrschaft das Gesehene zu berichten, blieb ganz von ungefähr eins der tostbaren Geschirre an ihr hängen und man fand es von gediegenem Golde. So viel aber hiernach auch nach dem ebenbeschriebenen Raume gesucht worden ift, kein menschliches Auge hat je wieder jenen Schatz aufzusinden vermocht. (m)
- \* Rad Anderen foll fich in benfelben Raumen eine gange Rutiche von gebiegenem Golbe befinden. (m)
- \*\* Bon aufgehängten Pferbegannen, Trenzen und Steigbügeln, angeblich aus ber Zeit bes 30jahrigen Krieges, weiß man in einem verrufenen Gelag bes Birthshaufes zu Kirfchfan. (XIII.)

- Nr. 491. Einem Rübersborfer war es geglückt, beim Goldbrunnen, wo ein Schat versenft wurde, einen schweren Topf zu heben; beim Oeffnen war aber nichts darin als häßlich stinkender Unrath. Aus Aerger darüber läuft er, es war Nachts, zum Nachbar hin, öffnet diesem das Fenster und entleert da hinein den Inhalt seines Topses. Später wurde er erst gewahr, wie untling er gewesen war: denn dieser arme Mann sing alsbald an, Grundstüd um Grundstüd zu kaufen und Niemand hat gewußt, woher er das Geld dazu genommen, außer eben dem, der es ihm selber hat hingetragen. (m)
- \* Des Eronswiger Förfters Tochter fand einst im Reller einen Topf mit glatten weißen Steinchen, versah es aber und sprach bavon vor 9 Tagen, so daß ihr ber Schath man meint, bie Kiefel seien es geweien entgangen ift. (49)
- Nr. 492. Eine Magd auf Posterstein schlief sorglich, denn sie sollte fruh den Koch weden, und da sie's unten in der Schmiede bammern hört, glaubt sie, es sei Zeit; sie läuft, Feuer zu holen und bekommt auch Kohlen auf ihren Feuerschuppen. Im Zurücksommen aber schlägt es Zwölf, weshalb sie die Kohlen auf den Heerd wirft und sich entsett in's Bette verkriecht. Wie sie nun am Morgen Feuer machen will, lagen aber nicht Kohlen mehr da, sondern Goldstücke. (XIII.)
- \* Auch im Luther'ichen Brauhause ju Gera erblichte Jemand Rachts Kohlen im Feuerloche bes Brauhauses und trug fich ein Baar Schaufeln bavon auf seinen Heerb. Früh waren es Golbstücke. (m) 2c.
- Nr. 493. In der Geraer Gasse in Ronneburg, wo ein Ragelschmied wohnte, brauchte die Frau des Hauses früh einen Stahl. Da hört sie's unten in der Wertstatt schmieden und glaubt es sei früh; statt des Stahls aber empfängt sie, da sie hintommt, eine Backmulle voll glänzenden Zeuges mit der Beisung, es rasch nach Hause zu tragen. Wie sie wiedertommt, wird ihr eine zweite Mulle voll hingehalten und auch diese verbirgt sie; darüber aber ist Zeit vergangen und so ergreift sie beim britten Gange zwar den Stahl, dabei aber schlig es Zwölse und wie sie erschrocken davoneilt, schlägt ihr die zusallende Thure die halbe Ferse weg. (XIII.)

## Unterirdisches.

Rr. 494. Im Liebschwißer Gitte stand vor Kurzem noch ein alter runder Wartthurm, von dem es hieß, er könne und burfe niemals eingerissen oder weggerückt werden. Da bewirkten denn einmal bauliche Veränderungen, daß er von selbst einfiel; dem Gutscherren aber träumte in nämlicher Nacht noch und auch beide folgende Rächte: er möge die dabei zum Vorschein gekommenen unterirdischen Gänge verfolgen und zwar vom Haupteingange auß: im Schafstalle. Man werde dann ungefähr in der Mitte zwischen Liebschwitz und Riebra auf eine große Söhle stoßen und in der Mitte derselben einen steinernen Tisch finden mit einer Schüssel voll Kostbarkeiten. Den wohlausgemauerten Hauptgang fand man wirklich; er war noch frisch mit Sand bestreut und völlig unbetreten. Wie nun aber nach etwa 30 Schritten die Lichter zu verlöschen ansingen — der üblen Lust willen — kehrte man um und gegenwärtig ist der Gang zugemauert. (m)

\* Um einen Schatz zu heben, trieb man einst einen Stollen vom Zoitsberge ans bis zur Kirche nach Taubenpresieln. Der Gang foll wirtlich noch vorhanden sein. (m)

Rr. 495. In ben Gang zwijchen bem ehemaligen Milbenfurther und dem Eronswißer Kloster führte eine goldene Treppe hinab; unten aber, ungefähr in der Mitte der Entsernung zwischen beiden Trten, steht in einem erweiterten Raume ein goldener Tisch und zwei goldene Stühle. Man versuchte auch, einzudringen, aber die üble Luft verlöschte die Lichter. (m)

Gine zweite Erzählung lagt ben Gindringlingen fo Entiegliches aufftogen, daß ber Schred hernach Ginem von ihnen ben Tob gebracht bat. (m)

\* Der (Sang foll unter bem Saine und der Weida hinwegführen und überhanpt als ehemaliger Berjammlungsort der Mildenfurther Mönche und Eronswißer Nonnen mit Tilden und Sigen versehen, im Uebrigen aber mit Ziegeln ausgemauert sein. (m)

- \*\* Neble Luit hielt von ber Untersindung vieler Gange ab. Diese Gange ühren vom Kammergute Anbit (wo eine eiserne Thur ben Eingang verwahrt) nach ben Zwerghöhlen am Milbiter Felsen; von Breitenbach nach Schofe Hansburg; vom Zeiter Franziskanerklofter nach Kloster Bosau: von Posterstein (unter'nt Selfaer Teich hinweg) in's Gut nach Selfa; vom Ronneburger Schosse (Rittersaal) in ben Postersteiner Rittersaal; von Schreiber's haus in Gera nach bem Galgenberge 2c. 2c.
- \*\*\* Wern ware man von Milbit ber in "ein altes Bergloch" eingebrungen, in bas oft mit langen Stangen gestochen wurde, die schlechte Luft aber vershinderte es immer. (m)
- Rr. 496. Bon Gangen weiß man, die sich oft sehr weit unter ber Erbe hin erstrecken und besonders von solchen, die die Klöster (wirkliche und jagenhafte) untereinander verbanden (insbesondere dann, wenn es Ronnen- und Mönchsklöster waren); von mehreren erhielt man ganz zufällig nur durch Einsturz gewisser Theile bersielben Kenntniß. Sie sind verwedt oft in die Sagen von ehemaligen Burgen und Klöstern, so wie in die von Zwergen und (boch weit seltener) von altem Beradane.
  - . Sierher gehören 3. B. Die unterirbifden Gange: .

Bom Klofter Milbenfurth aus: nach Gronswit; nach Köfeln, Nonnensborf und ber atten Bartenburg bei Grimmeln; nach bem muften Wolfersborf (insbesondere zu ben sogenannten Badofen baselbft); nach Wolfsgefährt (in bie Pfarre); nach Weiba (in bie Peterskirche) zc. (m)

Bom Klofter Eronswiß ans nach Milbenfurth; nach Riebra; nach Liebichwiß (Gut) 2c. 2c. Der an letterem Orte einst aufgefundene Gang war später nicht wiederzufinden. (21 m)

Bom Klofter Landnis nach Munchenbernsborf; über Bobed nach Balbed und Zena (Eingang am Krenggange); nach Klofter Thalburgel; nach Töppeln (Kemmate, gelpr. Kampfe) 28. 28. (m)

Bon Posned nach ber Altenburg; bem Camfenberg; nach Colba; Ranis 2c. (19)

Bon Rusborf (Gut) unter ber Effter weg in bie alte Rugburg und nach

Bon Sans Papit's Sof (bem alten Kloiter) in Die Kirche nach Buchheim bei Eifenberg. (41)

Bon Gera (vier Sanfer an ber Sorgenede und ber Bahnhofsftrafie, NB. nach Eisenberg zinspilichtig in's ehemalige Kloftet baselbit) bis Eisenberg; von Schreiber's Haus zum Galgenberge und zur Kirche; von ber alten Sasselburg (augeblich Geraha) nach dem alten Schloffe baselbit; von Münch's haus nach Weber's Fabrif und zum Geiersberge; vom Diaconat bei ber St. Richaftriche nach dem Geiersberge, (m 40, 20)

In Schwaara. Bom Sirten- und Stehfen's Saus nach ber Kirche. (m) Bon Bendemalbe (Schloft) nach Schellbach ic. (m)

Bon Schloft Ofterftein bei Gera bis zum alten Balle (Landwehr ahnticher Erbaufwurf füdlich von ber Wolfsbrude). (m)

Bon ber Schleiger Bergfirche nach ber St. Bolisgangscapelle bajelbft (m) und gum Bojle (59).

Bon Raimberg nach ber Collismuble. (m)

Bon Hohenleuben (Schloß und Kirche) nach Schloß Reichenfels. (23, 40) Bon ber großen Zwerghöhle (Stublach) zur kleinen (Milbig bei Bera) 2c. (m)

Bon Enimla burch's Morbthal (Biegenrud). (49)

Bon Gineborn gum Gurftenborn bei Gangloff. (m)

Bom 3wöh'ner Gute, fonft angeblich Rlofter, nach einem Telbe bes 3wöh'ner Angers; besgleichen auf die Monchsleite. (m)

Bon Schleit (vom grünen Baume) nach Dichit (Rammergntsicheunen) und zum Enim. (59)

Bom Rlofter Beiligenfren; nach Saalburg (Schlof). (59)

Bon ber Caalburger Rloftermuble nach ber Buftung Sohndorf. (59)

In Lufan "pon einem Monches zu einem Monnenflofter". (m)

In Ropfen von ber Pfarre gur alten Remnate. (m)

Bon Lafen (Rammergut) jum Gelbfteine im Baufensgraben. (m)

Bor Dorna unter ben Muhlrabern hinweg in ein Gut nach Regis, bas einst ein Kloster war. (m)

Bon ben Klöftern gu Große und Kleinpebelwig nach Klofter Dropfig. In Grofpebelwig ein Gang zwischen einem Mönches und einem Nonnen-flofter. (m)

In Gahma von ber Pfarre gur Rirche. (59)

Bu Barra vom alten Gottesader nach ber Sperisleite. (59)

In Birichberg vom Schloffe in Die Caalichlucht. (59).

In Langenberg von ber Pfarre in bie alte Jacobsfirche. (59) 2c.

Rr. 497. Ein Madchen, das sich in ben weiten Kellerräumen des Hausberges dei Langenberg verlaufen hatte, sagte, wie sie sich endlich wieder herausgefunden, aus, sie habe in vielen weißsübertünchten Gewölben unendliche Reihen mächtiger Weinfässer an den Wänden hin stehen sehen; auch andere wußten davon, doch nicht Zedes hat sie beim Suchen angetroffen. (m)

Nr. 498. Auf ber alten Wartenburg bei Grimmeln traf es sich einst, daß Schatzgräber auf Gange stießen, die zwischen Steinmauern hinführten. Dort trafen sie nun Wein an, der vor Alter ganz versteinert war. (m)

- Rr. 499. Links ber Saale im alten Schloffe bes muften hohnborfs bemerkte man einst beim Ginsturze eines Kellergewölbes einen eigenthümlichen Geruch — ba finden sich, beim Suchen, Reste von Weinsässern in der Tiefe. Ginige von den Fässern waren auch noch wohlerhalten, man bohrte sie an — und der Wein schmeckte allen köstlich. (m 40)
  - \* Befagter Bein mare vom Alter gan; bid geworben. (59)
- \*\* Auch im Gleitsch liegt seit Jahrtausenben Wein vorräthig, er ift aber wohlbewacht. (49)
- Nr. 500. In ber uralten Beitsfirche in Beitsberg befindet sich ein Raum mit einem Steine in ber Witte, auf dem ein Opfertesselfteht unten am Steine ist ein Ring zur Befestigung des zu opfernden Biehes, auch sieht man von diesem noch die Blutspuren. Zulest ist dieser Raum einem Dachbecker gezeigt worden, der das Kirchdach zu repariren hatte und zwar von einem eisgrauen alten Manne. Ob er nicht den Opferkessel sehen wollte? hatte ihm dieser gefragt und er war mit ihm gegangen, hatte aber nicht gewußt, daß es ein Gespenst sei. Das ersuhr er erst, da er den Raum auch Anderen zeigen wollte, benn von selbst hat niemals Jemand die Thür wieder sinden können. (m)
- Nr. 501. Bon Posterstein her bis zum Mönchssteige und bis zur rothen Muble hin ift ber Boben weithin unterminirt und Niemand noch hat das Ende erreicht. Gin früherer Schloßverwalter suweilen Gäste hinab und besonders die Frauen waren dadei gar neugierig. Sie kamen bann mit ihrer Laterne durch nicht enden wollende Reihen schön tapezirter Zimmer, in denen runde Tische standen. Alle waren gar herrlich eingerichtet; jedes aber besand sich ein paar Stusen tieser als das Borbergehende. Um zehn Uhr dann hat der Berwalter die Gesellschaft jedesmal wieder heraufgeführt; denn er sagte, daß hernach das Treiben der unterirdischen Bewohner beginne und bei längerem Berweilen Gesahr sei. (m)
- \* Bon unterirbischen Wohnräumen erzählt man noch mehrfach, 3. B. von einer großen Söhle gegenüber bem sogenannten Kauleichicht am Hegeholze bei Dobenleuben. Den Eingaug soll eine Steinplatte bezeichnen. Eine aubere Söhlengrube im irühreren Wolfgangholze zwischen Culmigich und Teichwolframsbort. Darin hielten fich "da herumirrende Menichen" auf. Weiter "Diebshöhlen"

in ber Kapenborjer Thalichlucht; im Zanfensgraben bei Gera ic. Enblich find auch "bie Sanfenlöcher" noch nicht untersuchte Höhlen, 50 finft über ber Saale links zwischen Gottliebsthal und Saneisen und "arme Leute" sollen barin "gewohnt" haben. (23, 46 m)

Nr. 502. Unterirbische Gange und Raume erfüllen bas gauze Innere bes Hausberges bei Langenberg. Gin in einem Keller bort geschieftes Mädchen ist aus Neugierbe einmal ein wenig tiefer hineingegangen und war ihr babei bas Licht verlöscht. Gänzlich verirrt hat sie endlich gerufen und ba man sie nun fand — war sie gerade brei volle Tage ausgewesen. (m)

Nr. 503. Ein Cauhirte ging einft einer seiner Sauen nach in eine Höhle, die sich unfern Wernburg (bei Posned) in einem Felsen befindet. Onrch eine halboffene Thure kam er in einen großen Hof, wo noch viele Sauen sich vorfanden; er trieb die Seinige sogleich wieder heraus — ist aber barüber gerade ein Jahr ansgewesen. (m)

Nr. 504. Ein unterirdischer Gang führt von ber Wüftung Speutewitz unter'm Thale weg herüber nach Dorna, wo er in ber Kirche hinter'm Altare ausmündet. Ein Hund gerieth einst in benfelben bei der Berfolgung von Dachsen. Da konnte man den Hund weithin unterirdisch au seinem Bellen verfolgen. (m)

\* hunde, die sich der Dachie willen in die sogenannten Dachshügel magten, die die Stelte der alten Drachenburg einnehmen bei Großbrarborf, find nie wieder zum Borschein gefommen. (24)

Rr. 505. Auf bem Schlosse zu Elsterberg, wo ein sehr tiefer Brunnen befindlich, ist es zur Zeit, da es noch von den Herren von Lobdaburg bewohnt war, einem Diener einmal eingefallen, eine lebende Ente in diesen Brunnen hinein zu werfen. Siehe, da fand man am anderen Tage dieselbe Ente, der der Diener ein rothes Bandchen um den Halb geschlungen hatte, tief unten im Grunde auf der Elster schwimmen, denn Brunnen und Fluß sind durch einen untertroischen Canal mit einander verbunden. (49)

. Achnliches that man auf ber muften Niclasburg mit bem fogenaunten Gincholoche, einem tiefen Brunnenloche auf bem Muhlberge bei Groffen. Gine

ber Enten tam nicht wieber jum Borichein, auch ein hund tam nicht wieder, aber eine britte Ente ift balb hernach in ber unten vorüberfließenden Elster wieder jum Borichein gefommen. (m)

- \*\* Der Erbfall am Sainberge bei Gera ift durch einen "Canal" mit der Effter verbunden; ebeufo hört man's in der Tiefe des Undiger Erdfalles von einem unterirbischen "Bassercanale" raufchen. (m)
- \*\*\* Manche Brunnen in ben Dörfern auf ben Berghöhen längs ber Einer, 3. B. in Zidra, Albersborf, Großbrardorf, läßt man bis zur Gliteriohle hinab-reichen. Müller und Sijcher wissen sich nach ihnen zu richten; wenn fie fich truben, sieht großes Basier bevor. (m)
- Nr. 506. Bei Olsen zwischen Caalfeld und Ranis, wollte man einst die Tiefe einer Quelle, bes sogenannten Erinnelsloches, untersuchen, weil sie für unergründlich gilt. Man stieß mit einem Biesenbaume hinein; berselbe ist aber babei untergezunten und einige Zeit barauf kam er im Torfteiche wieder zum Vorschein! (49)
- \* Für unergründlich gelten ierner: Der Erdiall am hainberge bei Gera (viele Millionen Juber Schutt, die nach dem Brande von 1780 hineingeworfen wurden, verschwanden interferielle bei Rüsdorf. (Ein Reigewicht mit 300 Ellen Faden fand noch seinen Grund.) Ebenso der Pfaisentimpfel daneben und andere Clüerstellen, 3. B. bei der Clobramühle, am Schassenden bei Großdrardorf, am Nicenteine bei Meilie ze. Ferner aber der Ausborn bei Gangloss (umsonst nittelst Loth gemeissen), der tiese Vrunnen bei Kaulis, der Seehorn bei Friesnis, der Beißenborn bei Erdmannsborf, der tiese Teich bei Großebersdorf, der Reissborf, der Reissborf, der Reissburk bei Kraissborf, die Krotenpfüge in Beide ze. ze. (m)
- \*\* Den Wahlteich bei Hohenlenben, einige Löcher im Wallgraben ber alten Naubburg bei Gessententh, ben Wahl bei Struth zc. sinchte man mit den längsten Schränkstangen zu ergrunden; so viel man ihrer aber anch hinunterließ, es war umsonft. (m 23, XIII.)
- \*\*\* Bei ber Untersindung eines "unergründlichen" Tünmiels an hammers michel's haus bei Berga fand man mittelft langer Stangen eine Branvianne; wogegen ein anderer "unermeftlich" tiefer Born in der alten Rabsburg bei Bollsberg schließlich mit Scheiten ausgefüllt und wieder geebnet wurde. (m)
- Nr. 507. Links vom Brahmenthale, gegenüber Schloß Sain, hatte ber frühere Besitzer bes letteren eine Krahenhutte auf ber Hohe nach Gera zu. Man nennt die Stelle noch heute "bei ber Krahenhutte". Bei biefer befand sich eine Hohle von gang ermestlicher Tiefe; benn ein hineingeworfener Stein brauchte eine volle Biertelstunde, bevor

man ihn unten ankommen hörte. Sett foll bas Loch ziemlich verfallen fein. (m)

- \* Gbenjo "eine jehr tiefe Höhlen" an ber Sübseite bes Ghlomberges bei Oppurg; und "ganz voller Höhlen": bas Innere bes Löcherberges bei Langenorsa (XIII.); eine sehr tiese Höhle sonft (jest das Silbersoch) an der Kurmuble bei Langenwetsendorf. (59).
- \*\* Zwischen Burtersborf und B'eiba beim ehemaligen Raubichloffe: "Buftenfriebrich" fließ mau beim Steinbruchbau auf Kellergewölbe und jo tiese Löcher, baß mit den längsten Stangen fein Grund zu finden war. Ebenso am hausberge bei Langenberg, wo an der Stelle der Burg ein Loch von selbst eingejunten war. (m)

## Berfunkenes.

- Nr. 508. Unfern Tautenhain im Walbe liegt eine sumpfige Etelle, ober eigentlich eine kleine Pfüte nur, die man die Sinke nennt. Wer da hineinkommt, kommt nicht wieder heraus und muß "verfinken". Daher der Name. (m)
- \* Giner flachen, erbiallahnlichen, innen trodenen Bertiefung unweit ber Dornaer Kirche fagt man ebenfalls nach: wer hineinginge, ber verfinfe. (m)
- Nr. 509. An einem Teiche zwischen Friesnig und Seifersborf nämlich am verrufenen tiefen Teiche geschah es, bag Einer an ber Stelle, wo ein Selbstmörber eingescharrt liegt, plötzlich bicht hinter sich, ben Boben versinken sah. (m)
- \* Einen "versunkenen" Eichenstamm zeigt man im Wasser bei der "eingejallenen Brücke" zwischen dem Egerholze und dem hölzernem Kreuze, zwei Lause niber Waldrevieren. Das holz dieses Stammes sieht schwarz wie Ebenholz. (m)
- Rr. 510. Bei Erdmannsborf kennt man einen Brunnen, ben sogenannten Weißenborn, der ist nicht zu ergründen, und jest, um Unglud zu verhüten, umzäunt. Es ist nämlich früher einmal ein Pferd mit sammt der Egge vom Felde weggelaufen und da hinein-

gesprungen, ohne bağ von beiben bas Minbeste wieber zum Borschein gekommen ware. (m)

- \* Im tiefen Teiche auf der tiefen Wiese öftlich von Großebersborf versank ebenfalls ein Pferd und blieb spurlos verschwunden. (m)
- •• In einer ber brei Quellen bes Johnsteiches bei Gangloff wiberfuhr baffelbe einem hirfche, ber bineingesprungen mar. (m)
- ••• Eine hineingefallene Kuh versank im barnach benannten ganz unergründlichen Kuhborne bei Ganglofi; eine Kuh auch im Seeborne bei Friesnih und in ber jüßen Trenke bei Großebersborf, enblich vielmals Rinder bei Pfordten im Sumpie nach Iwößen zu. (m)
- Rr. 511. Auf bem Wege von Lothra nach Thimmenborf ist eine Pfüge im Walb, bie sogenannte Mönchspfüge. Diese Pfüge trocknet niemals aus und einst ist ein Gbelmann mitsammt seinem Pferbe barin versunken und ertrunken. (X.)
- Reiter versanfen ebenjo im Glodenborne bei Gangloff und bei einer jumpfigen Stelle unfern bes Pforbt'ner Gutes nach 3wöhen gu. (m)
- Rr. 512. Ein Fleischer mit seinem Kalbe ist einst in eine starke Quelle hineingerathen (ober hineingesprungen), die zwischen Kraftsborf und Reichenbach quillt und für unergründlich gilt. Beibe verschwanden spurlos darin und heißt dies Wasser seitbem "ber Fleischerbrunnen." (m)
- Nr. 513. Als am 23. November 1690 ber sogenannte große Erbsall am Hainberge bei Gera einsank, hat sich eine Frau in ber Rähe besunden, beren mit Gras gefüllter Korb mit in die Tiese sank. Der Korb hatte bicht hinter ihr gestanden. Nach Anderen ist ein junges bort grasendes Rind von demselben Schicksale ereilt worden und nach noch Anderen hätte sich im Augenblicke des Einsinkens des Erdsalles ein mit Kühen bespannter Wagen auf der Stelle besunden und sei mit von der Tiese verschlungen worden, ohne daß je wieder etwas von ihm zum Vorschein gekommen. (m 48)
- \* Beim Undiger Erbfalle graste ebenfalls eine Frau an der Stelle, wo er eben einzusinken begann; fie ift aber durch bie sonderbaren Sprunge einer bei ihr weibenden Ziege noch rechtzeitig gewarnt worden und sah nur dicht hinter sich bie gunnende Tiefe. (m)

- Nr. 514. Zu ben Wahrzeichen von Weida gehört "ein Teich ohne Tamm." Das ist nämlich die sogenannte Krotenpfütze, die sonst viel größer war und unergründlich tief ist. In diese ist Nachts einmal eine Kutsche hereingesahren und darin versunten, ohne daß es gelang, von den Verunglückten das Mindeste wiederzusinden. Erst ganz neuerlich will man von jener Kutsche etwas Eisenzeug herausgesischt haben. (m)
- Nr. 515. In ben unergründlichen Seeborn bei Friesnis ist einmal eine zweispännige Kutsche gerathen. Die Leute d'rin hatten ben Weg verfehlt und sind mit allen ihren Reichthümern versunken und umgekommen. (m)
- \* Eine vierspännige Russche ift einft in ben ganz unansehnlichen Gjelsborn auf ber Nauwiese (bei ber Zoitsmühle und unsern der Unterröppischer Kirche) versunken; ebenso ein Postwagen in der sogenannten Sinke, einer Pfüße bei Tautenhain, an der ehebem eine Positraße hinführte; endlich versank vor sehr langer Zeit Pserd und Wagen in einer sehr sumpfigen Stelle bei Linda, wohin sich der Rutscher des Nachts verirrt hatte und nie hat man wieder etwas von ihnen ausgesunden. Die Stelle (nach Einigen: die sogenannte Sumpfwiese, im Walde: der Schreier, nach Rückersdorf zu; nach Anderen: die sogenannte Wahnschütz nach Endschutz hin) ift seitdem verrusen. (m)
- \*\* Beim Zwirbelfels oberhalb ber harraer Muhle verengt sich bie Saale und Wirbel, bie dort entstehen, werden unterirdischen Abslüssen zugeschrieben. Auch bort ift einst eine Kntiche jammt Menschen und Pferden eingesunten und verschwunden. (59).
- Mr. 516. Gine waldige Stelle im Teufelsgraben bei Morsborf, bicht bei einer kleinen Quelle, nennt man: bie wuste Kirche. Man weiß aber, daß die Kirche baselbst einstens "versunken" ist. (m)
- . Gine Kirche hat vor Zeiten am Rammelsborne unfern Beifenborn bei Lausnit gestanben, ift aber barin "verjunten". (m)
- \*\* 3m Altenburgischen, zwischen Löppichen und Sichefelb versank einmal ein Dorf und ber Teich bort trat an seine Stelle; über ben Bafferspiegel biefes Teiches hat man noch lange bie Kirchthurmspite ragen feben. (m)
- \*\*\* Buftenbittersborf bei Schleit foll einft verjunten und baburch muft geworben fein. (59).
- Rr. 517. Zwischen ben Dorfern Plothen und Linba liegt ein Teich, ber fogenannte Sollen- ober Sollenteich. Unter feinem tief-

schwarzen Gemaffer ruht ein da verfunkenes Dorf und nur mit Grauen geht man ba vorüber. (49)

- \* Gin ganges Dorf, nach Anderen aber nur eine Schenke, verjant in ber sogenannten fugen Trante, einem sumpfigen Terrain bei Großebersborf. Allerlei alt Gifen fam öfters bort jum Borichein. (m)
- \*\* Auch das ehemalige Pottendorf bei Untermhaus soll "verfunken" sein. (m)
- Nr. 518. Bor uralten Zeiten stand ein großes Schloß, die "Desterlig" auf dem Gamsenberge bei Rehmen; aber es versant einst mit seinen Biebställen tief hinein in den Felsen und Niemand weiß mehr, wie lange es schon her ist. (49)
- \* Ein Schloft bei Seisla versant einft mit allen seinen Bewohnern und bassenige im Bahlteiche bei Sobenteuben ift versunten einft, als es Mitternacht geschlagen hatte. (22, 24)
- Nr. 519. Auf bem großen Schweinsberge bei Schleiß ftand ehebem ein Kloster, versank aber und nur bas Loch zeigt man noch, wo es versunken ist. (m)
- Nr. 520. Gine Stelle an ber Sprotte, zwischen Robbenit und Lohma, heißt von einer Muhle, die ba "versant": die wuste Muhle. Das Berfinken berfelben fand aber zu einer Zeit statt, ba die ganze Gegend noch Wald war. (m 39)
- \* Eine andere Muhle "versanf" bei Pohlen, in der Gegend bes alten Teiches. Rur der sogenannte Muhlweg und Spuren bes Muhlgrabens find übrig. (m 24)

## Spuckende Gegenstände.

Nr. 521. Eine Frau, die ihr Kind bei sich hatte, hütete Vieh auf ber Altenburg bei Bosneck. Da fand sie eine sogenannte Wunderblume und kaum hatte sie sie an ihren Mieber gesteckt, so sieht sie eine Thure im Berge und ein graues Mannchen lud ihr b'rin

vieles Gold in die Schürze. Sie nahm es, ohne zu reben; ihr Kind aber ward baneben braun und blau. Als sie das sah, rief sie außer sich: "Mein armes Kind!" Da ist das Gold herabgefallen und ehe es zu Boden kam — verschwunden; ihr Kind aber ist ihr geblieben. (XIII.)

• Auch auf dem Gamsenberge bei Rehmen fieht zuweilen die Bunderblume in höchster Bluthe; wer fie besitt, heißt es, dem erschließen sich alle Schätze. (XIII.)

Dr. 522. Wer im 6. und 7. Buche Mofes gu lefen verfteht, bem werben alle Schate ber Belt, ber Stein ber Beifen ac. gu Theil; mer es aber unrecht anfangt, fann ungludlich babei merben. Much in Tautenhain mußte man, bag bas Buch im Gidhorn'ichen Saufe zu finden fei und bag es bas gange Dorf in's Clend bringen tonne, weghalb man feine Erifteng für nichts weniger anfah, als fur ein Glud. Much wollte man einft einen armen Schneiber burchaus nicht gestatten, barin zu lefen; endlich aber gab man ihm boch eine Laterne und ließ ihn in ben Reller, wo bas Buch fich befand, hinabsteigen. Unser Schneider nahm bort Plat auf einem Lehnftuble und begann fogleich zu lefen. Aber es raufchte und faufte um ihn herum gang greulich; aus bem Buche heraus ftoben Gulen und Raben und Geifteraugen blidten ihn an babei aus allen Eden; ja zulett mußte er gar nicht einmal mehr, mas er las. Wie nun feine Angst zum Sochsten gestiegen war, begann er endlich rudwarts zu lefen, worauf fich Alles wieber in's Buch hinein vertroch und er nur froh mar, mit bem Leben bavon- und wieber herauf zu fommen. Siehe, ba ftanb bas gange Dorf versammelt, benn zwölf Stunden mar er ausgewesen, ba es ihm boch taum eine gebaucht hatte. Einige alte Leute meinten gu feinem Abenteuer: er fei bem Biele gang nabe gemefen und in wenig Minuten hatte er bas Baubermort finden muffen; aber ber Schneiber, bem nur feine Ungft um Glad und Reichthum gebracht hatte, ift trotbem nicht wieder hinabgegangen. (m 54)

\* Auch unter bem Dien, zwischen ben Saugruben, in einer entlegenen Kammer (hier in Ketten liegend) ze. soll bas Buch eingemauert und vom Teusel selbst bei Nacht und Nebel bahin gebracht sein. Undere nennen's Fault's Hollen wang. Einmal als ber hausbesitzer bauliche Beränderungen vornahm, fam bas Buch babei zum Borschein und wurde von ihm verlauft oder verschentt. Da

war's aber von Stund' an um seinen Schlaf geschehen, es warf ihm jede Nacht aus bem Bette und nur eins blieb ihm übrig: bas Buch wieder an seine alte Etelle zu bringen, wo es benn noch ift. Ueberhaupt darf weber am Dsen, noch am Hause — so hinfällig beibe seit Jahrhunderten schon sind, ohne boch einzusalen — nichts verändert werden und schon das Umsehen des Ofens rächte sich einst badurch, daß unzählige Mäuse, Krähen und Dohlen aus ihm herausssuben. (m)

- \*\* Auch barf, joll Alles wohl gehen, im ganzen hause nicht geflucht werben; so wie es ichließlich für bie hausbewohner burchaus auch nicht gerathen ift, nur mit einer Silbe jenes Buches zu gebenken. Einmal fing ein Besen, ber in ber Stube lag, barüber zu tanzen an und bie tollften Sprünge zu machen; zwei spottenben Mächen aber hat berselbe sogar bie Rücken zerbläut, so baß sie mit heulen und Schreien nach hause liefen. (m 54)
- \*\*\* In Ketten und Banben und ohne baß Jemand barin lesen bari liegt bas 6. und 7. Buch Moses auch auf ber Pfarre zu Köstrit und in ber Kirche zu Untermhaus. (m)

Nr. 523. Geheimnisvolle Bucher (besonders das 6. und 7. Buch Mose und Dr. Faust's Höllenzwang) haben sich ehebem in gar manchen Handen befunden und solche, die darin zu lesen verstanden, haben daraus Wissenschaft von gar vielen Dingen gehabt, deren Kenntnis man gegenwärtig kaum noch begegnet.\*

So wußte ein gewisser Fuchs in Brücksa — mit bem es übrigens kein gutes Enbe nahm — Dank seinen Buchern zum Voraus genau ben Tag und die Stunde seines Todes; ebenso ein Mann in Raighain, Namens Ritter. Der Lettere wußte auch viele andere Dinge und unter andern auch, daß seine Frau mit dem Knechte einig war; boch setze er gleich hinzu, es nute ihr nichts, benn sie werbe noch zwei Tage vor ihm selbst sterben. Alles kam, wie er es gesigt hatte.

Oftmals haben solche Bucher auch Unheil angerichtet. Sei es, daß die Dienstleute ober die Kinder es waren — die auch einmal Krähen oder Soldaten hatten machen wollen — oder sei es, daß irgend Jemand durch Zufall dazukam, in solchen Büchern zu lesen — genug, es hatten sich dann immer zahlreiche Dohlen, Krähen und ähnliches Gethier eingestellt und die Lesenden so umflattert, daß ihnen himmelangst wurde. Daß sie aber rückwärts hätten lesen sollen, hatten sie nicht gewußt oder nicht gekonnt. Aber auch den abwesenden Sigenthümern des Buches, wo immer sie sich befinden mochten, ist gar übel dabei zu Muthe geworden; es heißt gewöhnlich

bağ fie athemtos heimgelaufen tamen (oftmals aus ber Kirche meg) und bağ fie alsbann, rudmarts lefend, die Bogel wieder vericheuchten. Oft hat es ba nur an einer Minute noch gehangen und die unbefugten Lefer waren verloren gewesen. Gine tuchtige Tracht Ohrfeigen mußten sie aber immer hinnehmen; auch sind bie Bucher spater beffer verwahrt worben und nicht wieder zum Borschein gekommen.

Die Bestiger solcher Bucher haben sich gegen ihre Angehörigen schließlich gewöhnlich bahin vernehmen lassen, daß es ihnen nichts nutze, barinnen zu lesen und sie haben bann angeordnet, daß die Bücher in ihrem Beisein verdrannt wurden. Der erwähnte Ritter in Raithain mußte aber bei einem seiner Bücher, dem er das Meiste von seinem Wissen verdankte, selbst mit Hand anlegen, denn es wollte aufangs durchaus nicht mit verdrennen; dann aber war der Stank und Qualm, der daraus eutstand, so gewaltig, daß es Riemand im ganzen Hause davor hat aushalten können. Manche, wie der alte Gröber in Ronneburg, haben ihre Bücher auch vergraben; es hat aber Niemand je erfahren, wohin sie vergraben wurden. (m)

\* Genannt werben besonders die hier und die meift schon im Folgenden aufgesubrten Gerenmeister, 3. B. helm in Corbussen, Cappel in Schwarzbach, hemman in Bolfsgeschrt, Z. in Langenberg, Freiberger in Toppeln, der Schungtabackmann in Renthendorf, Müller in Stüdnit, Schmidt in Zichippach, hammermichel bei Berga zc. zc. Roch Andere auch in Ting, Waltersdorf bei Gera, Oberröppisch zc. (m)

Nr. 524. Im Kloster zu Milbenfurth befand sich ein Buch, burch welches Gott "so große Zeichen hat gethan, daß eine merkliche Walfahrt entstund." Dieses Buch enthielt aber, von ihm selbst geschrieben, die Lebensgeschichte bes heil. Levin. Gott selbst im Himmel hatte die Censur besorgt, die Jungfrau Maria hatte dann die Kritik und der heil. Geist die Correctur und sonstige Hisperiang übernommen, worauf St. Levin zur Erde niedergestiegen war, um das Büchlein eigenhändig dem Abte Berthold zu Milbenfurth zu übergeben. Dieser, eines Abends gerade vor dem Kloster sitzend, nahm es in Empfang und hat es den danach Wallsahrtenden dann zur Anbetung vorgezeigt. (22 24)

Rr. 525. Auf bem Gute in Baltersborf bei Berga murbe bem Gefinbe empfohlen, einen alten Schaphut (Strobhut), ben man ben

Pferbefopf nannte und ber oben im Ruhstalle lag, bei Leibe nicht zu verspotten. Mit allerlei lustigen Reben that es eine neuangezogene Magb bennoch; aber es ist ihr nicht hingegangen. Als sie am Abend, just als die letzte, zum Schlafplate hinaufstieg, bekam sie von unsichtbarer Hand einen empfindlichen Schlag auf ihr Sikessteifch, was sich auch die solgenden Tage wiederholte, sie mochte nun voran ober in der Mitte der Uebrigen emporsteigen. Den Dienst auf dem Gute hat sie darüber ganz aufgeben mussen. (m)

Rr. 526. In ber Kirche zu Weiba stehen rechts und links vom Altare die Bildnisse von Moses und Naron. Da machte sich's einmal ein Maurer aus Steinsdorf zum Spaße, des Moses kleinen Kinger abzuhauen. Freilich bekam's ihm übel, denn jede Nacht vor dem Schlafengehen bekam er seitdem von unsichtbarer Hand eine gewichtige Ohrseige. Endlich läuft er zu seinem Pastor und kittete auf bessen Rath den Finger schließlich mit vieler Mühe wieder an seine Stelle. Der Backenstreich, den ihm hierauf das Bild versetze, warf ihn zwar zu Boden, doch war es der letze. (m)

Nr. 527. Auf bem Weibaer Gottesacker, in ber sogenannten franklichen Capelle, zeigt man bas Vild eines gewissen Thomas aus dem Jahre 1630 — der hatte ber Geistlichkeit seine ganze Habe, darunter ben geistlichen Berg und die geistliche Wiese, vermacht, weßhalb das Vild in Ehren zu halten und durchaus nicht zu höhnen ist. Kommt 'mal Einer hin und giebt ihm, im Scherze nur, einen Backenstreich; er handelte aber dafür vom beleidigten Steinbilde eine solche Ohrseige ein, daß es ihn alsbald zum Sigen und fast um Horen und Sehen brachte. (m)

\* Zu einem anderen Leichensteine, unter bem eine alte fromme Frau, Rachel mit Namen, begraben liegt, sagte einmal ein Uebermüthiger, indem er die Dose hinhielt: "Komm, Rachel, wir wollen einmal schnupsen!" Da erhob sich ein Sturmwind und der Freuler ging heim mit einer bosen Nase. (m)

Rr. 528. Gin Bauerburiche half in Cbersgrun bem Rufter beim Lauten und wie er unter ben auf bem Kirchboben befindlichen Seiligenbilbern auch ben St. Beter erblidt, zerrt er biefes Bilb am Barte, ohrfeigt es und fragt es spottend, warum es so mußig da herum stehe 2c. Aber um Mitternacht ist hierauf St. Peter lebensgroß vor sein Bette gekommen und hat ihm eine solche Ohrseige verabreicht, daß er starb, nachdem er's kaum erzählt hatte. (49)

• Auf ber Ebersgrüner mit Wall und Graben umgebenen (ebemaligen Ballfahrts-) Kirche befindet fich neben ben Figuren auch ein alterthümliches Kreuz; bies barf nicht weggenommen werben, benn allsofort wurde es in der Kirche zu spuden anfangen. (24)

Nr. 529. Hinter einem starken Gisengitter in einer Mauernische ber Untermhäuser Kirche steht ein arg verstümmeltes, etwa eine Gle hohes Marienbild, die sogenannte Puppe oder Poppe. Die Büchse daneben heißt die Jungserndüchse. Bon vielen Törfern und der Geraer Borstadt Zschochern (die älter sein soll als Gera selbst) zahlt man um dieses Bildes willen einen Zins an die Untermhäuser Kirche; er heißt der Poppenzins, und wollte man man ihn verweigern und es unterlassen, die Puppe alljährlich neu zu kleiben, so käme sie, hieß es früher, weinend nach Gera gelaufen und richte ein Unglud an. Auch das Bornkindel ist das Bild genannt worden und große Wunderkräfte wurden ihm zugeschrieben. Früher aber hat das Bild in dem jeht wüsten Pottendorf (am jeht noch dort vorhandenen Teiche?) gestanden und ist erst nach langen Zwistigkeiten mit den Pottendorfern an seine jehige Stelle gekommen.\* (40)

\* Man nennt bas Bilb auch bas Unterhäufer Rirchenmannchen und ergablt bavon meiter Folgenbes: Als Bottenborf gerftort mar, und man begann, bie Trummer ber Capelle bafelbit, mo bas Bilb gestanben, nach Untermhaus ju ichaffen, begann biefes Bilb im bochften Borne bie Banbe feines neuen Bobnfibes ju gertrummern und fo laut babei ju toben und gu fchreien, bag fein Brullen von Rubit und ber Coffe an bis jum Gerholze, Terborf und bis gur hammelburg gehört murbe und bie biriche und anderes Wilb vericheuchte. Gelbit ber Altar bes Tempels und bas Chor beffelben murben vom Bilbe gerichlagen und bie Stude weit umbergeworfen. Lange hat es bas fo Racht fur Racht getrieben. Auch fein Transport nach Ofterftein und feine Gintleibung in Sammet und Geiben half nichts; bas Bilb gerichlug Alles, mas ihm nabe fam und fehrte Rachts in feine Trummer gurud. Enblich brachte man bas Machtige auf fammet'nen Bagen, gezogen von 6 Roffen mit Gefang und unter bem Schalle pon Baufen und Trompeten berein nach Untermhaus, fpendete ibm bemuthig Gelb jur Guhne und wies ihm, gefleibet in Sammet und Seibe, eine neue Friedenswohnung an. Da hat es fich fortan giemlich rubig verhalten, obicon es feinen alten Grimm nie gang bat fallen laffen. Oft 3. B. jahen bie in Guba einen Feuerftrabl ben Balb binab (jum Bilbe) fahren, ober es gefcah mobi

auch, daß ein Alp bie Thurwächter brudte, daß fie lahm und zu Kruppeln murben zeitlebens, ober bag fie gar ben Tob bavon trugen. (XI.)

Rinder in ihren Betten murben von ber Puppe so geschlagen, dag ihnen bas Gesicht blutete — blos weil fie bas Bilb nabe beschaut ober es geneckt hatten. (XI.)

- \*\* Unter ben "wunderthätigen" Marienbilbern ber Umgegend nahm basjenige von Schmölln in ber (ehemaligen Kloster-) Kirche auf bem Berge (Galgenberge) ben ersten Rang ein. Ja, es foll, nach bem in Aachen, bas besuchteste in ganz Deutschland gewesen sein. (21, 39)
- "" Auch in einem Privathause in Gera befand sich noch im vorigen Jahrhunderte ein schön gearbeitetes starf vergoldetes Marienbild. Die tatholische Mutter Balbuin Courads soll es einst aus Coln nach Gera gesandt und durchreisende Katholiken sollen dabei ihre Andacht verrichtet haben; später aber hieft es, wenn der jeweilige Bestiger es von seinem Plate entserne oder es verfause, würde er in Armuth versusten. (10, 48)
- Rr. 530. Ueber ber Thure zum Rusitzer Gutshose stanben sonst vier Figuren aus Holz geschnitt, die größte von etwa 3 Fuß Hohe. Die Gesichter aller waren schwarz.\* Die Mägde auf dem Gute haben barüber oft gelacht; sie konnten aber hernach in der Nacht nicht ruhig schlafen. Zwei von diesen Bilbern besinden sich noch und seit lange schon in einer Kammer dort; aber immer noch ist's gesährlich, sie zu höhnen, oder auch nur die Spinnewebe von ihnen abzumachen das sämmtliche Bieh des Pachters würde unsehlbar sterben und sonst nichts als Unglud daraus entstehen. (10 48)
- \* Die Figuren find katholischen Ursprunges, nach des Verfassers Meinung aus dem 15. Jahrhunderte, und gang nicht blos die Gesichter mit schwarzem Fliegenkoth überzogen.
- \*\* Mit anderem Gerümpel aus ber fatholischen Zeit ftanden in der Zeulsborfer Gutscapelle auch einige heiligenbilder; das Gefinde, was fie nedte, wurde aus ben Betten geworfen und mußte abziehen. (m)
- Nr. 531. Lange Zeit ist eine mannshohe, menschenahnliche Figur aus Holz, ber sogenannte hölzerne Peter, ber in Leumnit auf bem Rittergute stand, ein Gegenstand ber Furcht und bes Schreckens gewesen. Sein Standort war am Brunnenwasser bei ber Brücke, später heißt es aber in einer Schuppe ober selbst unter ber Brücke. Es von seiner Stelle wegzuschaffen, sollte durchaus nicht angehen, benn es kehrte immer von selbst wieder auf den alten Platz zuruck. Streng verpont war es, sich an dem Bilbe irgendwie zu vergehen

und noch im vorigen Jahrhunderte versicherte die Gutsherrin: werbe es verhöhnt, so brächte es sämmtliche welsche Hühner auf dem Hofe um's Leben. Das Gesinde konnte mitunter doch das Necken nicht lassen; da konnten die Beleidiger Nachts nicht schlafen, wurden von der Osenbank heruntergeschmissen oder erhielten gewichtige Ohrseigen. Auch mit Sicheln hieben manche nach dem Bilde; die Magd, die es zuletzt gethan und aus dem Bette geworfen wurde, stard hernach am Schreck! Endlich kamen Zigeuner nach Leumnitz und da sie ersuhren, das der hölzerne Peter in Beziehung stehe zu dem Schaße, der unter dem Geldsteine lag im Zaufensgraben, waren sie sehr erfreut; sie begaben sich sogleich zu jenem Steine und ihren Künsten war es ein Leichtes, jenen Schaß zu heben. Seitdem aber war auch vom hölzernen Peter "die Kraft gewichen." Nur noch zur Kurzweil, zum Spott und Spektakel duldete man ihn auf dem Holzboden und zuslest verbrannte man ihn. (m. V. 10 48)

\* Andere laffen gulett bie Frangofen tommen, ben Peter entzwei hauen und viel Gelb darinnen finden; die Stude lagen noch auf dem Gutsboden und nur bie Beinflumpfe sollen im hofe noch zu sehen fein. (m)

Rr. 532. In ber Schloftirche zu Posterstein findet sich vor dem Altare der Leichenstein eines der früheren Schloßherren, Namens v. Pflugt; dieser hatte im Leben einen Pferdesuß getragen und war er so auch auf dem Leichensteine abgebildet worden. Man versuchte nun später, diesem Steinbilde lieber menschliche Füße zu geben; es gelang aber niemals, denn jedesmal sprang der Stein und man mußte es beim Alten lassen. (m)

\* Rach Anderen läge biefer Leichenstein in der Kirche zu Röbbenit. (m)

Rr. 533. Des Meiliger Gutsherrn von Koppy's Erbbegräbnis befand sich auf bem Beitsberger Kirchhofe, ist aber, so lange es stand, nie ganz fertig worden und nie ganz in Ordnung gefommen. Besonders die Dachung hielt nicht und brei Tage schon nach jeder Reparatur fehlte mindestens ein Ziegel.

Das Abbild von Koppy stand nach Anderen, wenn man in die Kirche tritt, rechts vom Altare. Der Kopf stand seitwärts und das Gesicht im Nacken. Das Gesicht aber verzog er garstig und streckte babei die Zunge heraus, weshalb wohl auch später ber Kopf ganz abgeschlagen worden ist. Es eriftirt aber noch ein anderes Abbild von ihm auf einer Ofenplatte im (Sute Meilit, was dem zerschlagenen ganz gleich ift. (m)

Nr. 534. Weinend und mit gefaltenen Handen, in der Größe etwa eines zehnjährigen Kindes, sieht man in der Niebraer Kirche das Bild der Stifterin dieser Kirche, Niefro oder Nieframo mit Namen. Wohl fünfzig Mal ist das Bild auf den Kirchboden geschafft worden, immer aber ist es auf die alte Stelle zurückgekehrt. (m)

\* Umgefehrt mag es in Janna bas Bilb eines fruheren Pfarrherrn nicht an ber Banb ber Kirche leiben. (59)

Rr. 535. Im Golbgrunde zwischen Rüdersdorf und Tautenhain hatte man an der Stelle der wüsten Kirche — des alten wüsten Seiersdorf — eine Glocke gesunden und nach Rüdersdorf geschafft. Eigentlich aber mochte die Glocke mehr für Tautenhain bestimmt gewesen sein; denn jene hatten sie mit 2 Pferden nur mit leichter Mühe von der Stelle gebracht, während die Rüdersdorfer 6 Pferde brauchten und sich dabei noch sehr plagen mußten. Wenn nun die Rüdersdorfer lauten wollten, ist die Glocke immer und immer wieder weg gewesen, so daß sie frisch geholt werden und frisch getauft werden mußte. Endlich aber ist sie boch den Rüdersdorfern geblieben. (m)

Nr. 536. Lange Zeit wußten die Pottendorfer Priester über Nacht wieder einzureißen, was beim Ban der Unterhäuser Kirche über Tage aufgerichtet worden war. Die Steine, die von Pottendorf dahin gebracht wurden, fehrten nämlich regelmäßig über Nacht dahin zurück. Der Spuck hörte auch nicht eher auf, bis ein Stein, der ein Bildniß vorstellte, mit nach Untermhaus geschafft wurde; da endlich konnte der Ban vollendet werden. (20 40 48)

Nr. 537. Wegen bes Bauplages bei ber Erbauung einer Kirche für Nitschareuth und Taßlitz geriethen biese beiben Gemeinden in großes Zerwürfniß, bis endlich zu Gunsten ber mahrscheinlich überwiegenden Gemeinde Taßlitz beschlossen wurde, die Kirche auf Taß-

liter Grund und Boben zu errichten. Dort wurde aber nächtlicher Weile bas Baumaterial von unsichtbaren Geisterhänden wieber zerftört, so baß nun die Anlage ber Kirche bei Nitschareuth, b. h. an ihrer gegenwärtigen Stelle, erfolgte. (40)

- Aehnlich an vielen Orten. So hatte die Triebefer Kirche zuerst jenfeits bes Baches im sogenannten Kirchholze errichtet werden sollen; das bei Tage aufgerichtete Manerwerk aber war Morgens immer durch unsichtbare hand an bie jetige Kirchstelle hingeruckt gewesen. (40)
- \*\* In Roben, wo früher ein Aloster war und man die Kirche hinauf auf bie Höhe hatte seben wollen, verlangten die Priester, daß sie mehr in's Thal komme, und was Tags über hinaufgeschafft war, lag Morgens darauf unten, wo die Kirche noch heute steht. (m)
- \*\*\* Aehnlich ging es 4 Jahre lang mit ber Fraureuther Pianswohnung: das gezimmerte Bauholz wanderte, trot aller Bächter, von ber Kirche weg und an die jesige Stelle. (40, XIII.)
- \*\*\*\* Die Döhlener Kirche hatte auch wo anbers hin gesollt; nämlich hinauf "jum fteinernen Kreuze" nach Dörtenborf zu; die Steine fanden fich aber Nachts immer wieder unten in Döhlen. (m)
- \*\*\*\*\* Im Frankenwalde läßt man beim Neubau eines Haufes "ben Baugeift\* fleißig mit arbeiten, falls nämlich Bauherr und Bauleute fromm und gottesfürchtig find; außerdem zerstört Zener Nachts wieder, was am Tage aufgerichtet worden ist. (54)
- Nr. 538. Beim Bau bes Reichenfelser Schlosses, besonbers ber Ringmanern, zeigte sich Nachts immer herabgeworsen, was bei Tage aufgebaut worben war, worauf ben Leuten gerathen worben ist, ein lebenbiges Kind mit einzumauern. Es fand sich wirklich auch eine Mutter, die ihr Kind zu diesem Zwede verhandelte und das Kind hat nur gebeten, ihm ein ganz kleines Gudlöchle zu lassen. Hernach als die Mutter die Reue überkam, hat sie sich an den sesten Mauern des Schlosses den Schädel eingerannt und zeigte man noch lange einen Stein, der von ihrem Blute noch immer geröthet blieb. Bon diesem Steine, der ein wenig hervortrat, weiß man auch, daß er nicht herausgenommen werden durste, da sonst allsogleich die ganze Mauer zusammenstürzen würde. (23 XIII.)
  - \* Bermauerte Rinder werden ermähnt auch bei Rauis und Drifelfen. (m)
- Rr. 539. Gin Schlof, gang aus Holz, ftand auf einer Infel im Wahlteiche bei Sobentcuben. Es bieg ber Wahlhof und felbft

bie Glocke war von Holz. Einst ist dies Schloß in den Fluthen versunken, an gewissen Tagen des Jahres aber steigt es um Mitternacht hellerleuchtet wieder empor, um mit dem Glockenschlage zwölf steis wieder zu verschwinden. (23)

Rr. 540. Bei ber Jacobseiche unfern Klosterlausnig, ba wo auf ber Jacobs- ober Jobswiese ehebem eine Capelle stand, kann man Nachts uoch zu Zeiten dumpfes, unterirdisches Glockengeläute vernehmen; manchmal aber ist auch die Capelle selbst noch zu sehen; sie zeigt sich licht und glänzend, doch meist geschieht dem Uebles, dem die Capelle bort erschienen ist. (54)

Dr. 541. Gin Richter aus Sain ergablte Folgenbes: "3ch fuhr einft um Mitternacht von Sobenölsen nach Saufe. Schon über bem Dorfe haufen erblicken ich und meine Frau ein Licht an einer unbewohnten Stelle; balb murbe es aber wieber unfichtbar fur uns, weil ber Weg burch's Solg führte. Als wir bas im Ruden hatten, ftand an bem Orte, mo wir fruber bas Licht gefeben hatten, quer über ben Weg ein großes Gebäube. Die Bufchel bes Strohdaches hingen an manchen Stellen weit herab, aus bem Thorwege aber, in welchen gerabe bie Fahrstraße hineinging, schimmerten helle Lichter, jo bag man fah, wie bas Gebaube aus Baumftammen ausgeschroten mar und wie oben ein auf Gaulen ruhender Gang hinlief. Etwa aller brei Schritte mar ber Gang burch einen Bogen verziert und mijden biefen Bogen fah man eine Reihe Thuren. Ich faßte nun ben Entichluß, ben Deinen nichts zu fagen und wenn ich auf ber anberen Seite einen Ausgang feben murbe, getroft hineinzufahren, weghalb ich bem Rnechte, ber ebenfalls nichts fah, anzuhalten befahl. Ich wollte aussteigen - ba verschwand plottlich Alles." (49)

\* Ein Feldmeffer hat hernach bem Manne ergählt, wie ehebem gerabe an biejer Stelle bas fogenannte Donnerwirthshaus gestanden hat, beifen Grund, mauern quer über ben Weg liefen. (49)

Nr. 542. An ber hausthure bes herrenhauses zu Posterstein sieht man seit uralten Zeiten eine eiserne Bant von großer Starte und mehreren Ellen Lange. Sigentlich ift es ein Thurstügel mit

einer geheimnisvollen, von Niemanden noch entzifferten Inschrift. Die ist einmal über Nacht von einem Unbekannten dahin gebracht worden und durch Nichts wieder zu entfernen; benn als sie einst vier starke Männer den Schloßberg hinab in die Schmiede geschaft hatten, um da verarbeitet zu werden — lag am anderen Worgen die Platte genau an der alten Stelle und so war es immer. Ginmal will man auch gesehen haben, wie Nachts ein einziger Mann die Platte wieder bergan trug und nur der Tenfel, meinte man, könne der gewesen sein. (m)

\* Ctumpfe Bertzeuge, Die Abends auf diefe Bant gelegt murben, fanden fich morgens immer geschliffen wieder; auch heift es, Jeder floge in die Luft, wer fich auf biefe Bant feten murbe. (m)

Nr. 543. Den sogenannten rothen Stein findet man auf dem Rothenacker zwischen Pohlis und Roben, wo er er früher mächtiger und sichtbarer zu Tage sag als heute. Mehrmals hat man diesen Stein herein geschafft in die Mühle nach Köstris; aber da war niemals etwas mit ihm anzusangen; es litt ihn nicht dort und immer nußte er an seine alte Stelle zurücktehren. (m)

Nr. 544. Bekam 'mal Einer in Oberröppisch von einem durchfahrenden Fuhrmanne einen Thaler; den konnte er gar nicht wieder los werden. Mochte er sich kaufen was er wollte, der Thaler kehrte immer zurück in seine Tasche und was das Unheimlichste dabei war: er sah, so oft er Abends heimging, einen schwarzen Hund neben sich hertraben. Da traf er endlich das Richtige. Er kaufte sich für den Thaler ein Gesangbuch und Hund wie Thaler waren seitdem verschwunden. (m)

Nr. 545. In Tautenhain traf einst ein armer Schubtarner mit einem Schäfer zusammen, ber ihm ein Paar ganz neue Leberhosen zum Kauf anbot. Dem Karner fehlte es an Gelb, ba Jener aber im Preise herabging bis zu einem Thaler, wurde man handelseinig. Wie nun der Käufer seine Hosen zu Haufe naher untersucht — siehe, ba fand sich in der einen Tasche ein schöner blanker Thaler! Den gab er balb hernach aus, ein, zwei, drei, ja unzählige Male; immer

aber hat sich ber Thaler in berselben Tajche wieber eingesunden. Das war nun so übel nicht; nur da der Mann alt geworden, meinte er doch: es wie jener Schäfer machen zu müssen und es siel ihm denn auch nicht schwer, für ein Paar Hojen, die wohl füns Ihaler werth sein mochten, um nur einen Thaler einen Käufer zu sinden. Derselbe war, wie es Regel ist, jünger wie er selbst. Zetzt war er des Thalers ledig; aber der ewigen Seligkeit willen konnte er ihn wohl verschmerzen. (m)

• Bei Mühltruff war ein Bauer, er wußte nicht wie, zu folch' einem Sechfer gefommen. Selbst aus dem Alingelbeutel und vom Altacteller weg tehrte der Sechfer zurud, wobei fich in der Tafche ftette ein fanfter Schlag verspüren ließ. Gin fluger Mann hieß ihn in eine Flitte laden und einen hecht danit schieden — da blieb der Sechfer aus. (49)

Rr. 546. Der Anno 1817 zu Großsaara verstorbene Pfarrberr erzählte, wie, als er einst das Klingelbeutelgeld in ein Glas geschüttet, ein Theil des Geldes alsbald angesangen habe in dem Gefäße lebhaft auf- und niederzuhüpfen. Er ersuhr, das sei Hedegeld und da nun, den Schuldigen zu ermitteln, einige Zweden hinzugelegt worden waren, ist wirklich auch, verstörten Angesichts, eine Frau aus dem Dorfe bei ihm eingetreten gewesen, von der man wußte, daß sie geheime Künste trieb. Diese betheuerte, sich vergriffen zu haben und wie sie ihr Geld wieder an sich genommen, war die Sache abgethan. (m)

Nr. 547. Gine Magb in Neuärgerniß fand auf bem Felbe einen schönen neuen Groschen und nahm ihn mit nach hause. Als ihr ben andern Tag das Kästchen in die Augen fällt, in das sie den Groschen gelegt hatte, bemerkt sie, daß das ganze Kästchen mit solchen Groschen angesüllt ist; doch fand sie den ersten wieder heraus und legte ihn, um ihn ihrem Herrn zu zeigen, für sich appart in ein anderes Kästchen. Auch dieses stand am anderen Morgen gefüllt vor ihr. Zeht sagte die Magd der Tochter im Hause von der Sache und auch der Bauer verlangte, den Groschen zu sehen. Wie die Magd ihn herabholt, sieht sie auch ein drittes Kästchen, in dem er gelegen, mit Groschen angefüllt. Nun hat aber der Bauer den Groschen an

fich behalten und ber Magb find nur bie brei zuerft angefüllten Raftchen geblieben. (m)

Die gewöhnlichen hedthaler bewirfen nur, baß man bei jedesmaligem Zählen einen mehr hat. Im Frankenwalbe verschafft man fich beren in ber Christnacht, indem man bem Bosen eine Kahe mit einem rothen Banbe um ben Halb galm Opfer bietet. Nach Einschreibung des Namens mit dem eigenen Blute in ein schwarzes Buch empfangt man den Thaler. Die Kahe wird vom Teufel gerrissen, hat sie aber einen Fehler, schreit sie so laut, daß man taub wird. (24)

## Sexen und Sexenmeister.

Nr. 548. Eine besondere Bewandtniß hatte es mit dem Sturmwinde, der einem eben nach Leipzig reisenden Draxdorfer seinen setten Butterstaten voll Staub warf; dieser warf nämlich sein breimal befreuztes Messer nach dem Unholde, worauf alsbald Wind und Messer verschwunden waren. Der Kaufmann nun, zu dem er nach Leipzig kam, hatte aber ein verbundenes Gesicht und gab ihm sein Wesser mit den Worten zurück: "Wirf nicht gleich mit dem Messer nach jedem Winde; ich hätte Dir den Hals umdrehen können!" (XIII.)

Nr. 549. Leute, beren Augenbrauen zusammenstoßen, gehen "Alpbrücken". Sagt man nun, wenn man im Schlafe auf solche Weise gequalt wirb, zum Alp: "Komm' morgen wieder und borg' ctwas!" so kommt bie betreffende Person regelmäßig am anderen Morgen, etwas zu borgen und man weiß nun, wer es ist.\* (m)

Ein Knecht auf bem Felbe wurde gar arg vom Alp gebrüdt und sah, wie dabei immer eine weiße Feber um ihn herum flog; nach der schoß er denn und die Folge war, daß er beim Nachhausekommen die Hausmagd ohne Hand und mit einem bosen Arme fand. Man meinte, sie musse als Alp den Knecht gedrückt haben und ihr fei nun von jenem die Hand weggeschoffen worben; das Ganze aber joll vor gar nicht Langem erst in Polzig vorgefallen sein. (m)

. Gang ahnlich im Grantenwalbe. (24)

Nr. 550. Der Binsenschnitter (auch Billsen-, Bilmen-, Bilverschnitter ec.) geht an gewissen Tagen bes Jahres, (Johannistag ober Ballpurgis) früh vor Sonnenanfgang quer burch die Kornselber. Er hat babei einen aparten hut (ein eigenes breiediges hütchen) auf und an den Fußzehen sind sichelförmige kleine Scheeren angebunden. Man sieht es solchen Feldern gleich an, was mit ihnen geschehen, denn in der Richtung, in der es durchschritten wurde, sind alle Halme abgeschnitten. Lon solchen Feldern erntet man keine Aehren, der Binsenschnitter behält sie für sich (nach Anderen erhält er die Hälfte nur des Ertrages). Dieser Erwerd ist für den Binsenschnitter nicht ohne Gefahr, denn wird er auf seinem Gange von Jemandem angeredet ober gegrüßt nur, so muß er noch in diesem Jahre sterden.\* Geht der Billmenschnitter aber durch eine Kuhherde, so giebt sie alsbald Blut statt Milch.

Biele wiffen es zu bewirken, daß ihre Felber vom Binsenschnitter verschont werben. An vielen Orten werben an den vier Ecken des Felbes unter Segenssprüchen kleine Gruben gemacht und allerlei (im Frankenlande z. B. kleine Kreuzchen von der Elsbeere) darein vergraden; Alles dies muß vor Sonnenaufgang geschehen, und wählt man besonders den Charfreitag und den 1. Ofterfeiertag dazu auß. Andere sichern ihre Felder dadurch, daß sie sie mit einem Segen, den sie dabei sprechen, umgehen oder daß sie die Ränder des Feldes zu er st besähen. (Alle, die es in diebischer Absicht betreten, werden dadurch sestgenacht).

Endlich vermag man auch, ben zu ermitteln, ber als Binsenschnitter burch's Feld gegangen ist. Man braucht nur die Stoppeln der von ihm abgeschnittenen Halme mit den Wurzeln nach oben in den Rauchsang zu hängen. Gleich kam zu einem Zwögner ein Mann aus dem Dorfe gelausen und dat ihn himmelhoch, es doch gut sein zu lassen und die Stoppeln wieder herauszunehmen, er — der Bittende — müsse sonst in drei Tagen sterden. Das wollte nun Jener doch nicht und that ihm für diesmal den Willen; er wußte aber, was er wußte. (m 23 24)

Gifel, Cagenbud.

- . Umgetehrt foll auch ber fterben muffen, ber zuerst vom Binfenichnitter angerebet wirb. (m)
- .. Man glaubt, bag wie bie Stoppeln in ber Eife verborren, fo vertrod'ne auch ber Biufenicinitter. (m)
- ••• Der Binsenschnitter ift uns befannt worben: in Rlothen, Möjchik, Eulm, Gräfenwarth, Zwöhen, Rübersborf, Naulik 2c. 2c. In hohenleuben will man sogar bei mehreren Leuten nach ihrem Tobe die kleinen sichelsormigen Instrumente vorgesunden haben. (m XIII.)
- \*\*\*\* Ein Rauliter hatte Einer Binsenschnitterin ein unheilbar bojes Bein gemacht. Drei Mal bat fie ibn auf Rath eines alten Meisters in Postersleinbie Sache um Gotteswillen nicht weiter zu treiben; ba er aber unerbittlich blieb,
  mußte er nach Ausspruch von Jenem entweber balb fterben ober nach und nach
  vertrodnen. Er ift wirklich balb barauf gestorben. (m)

Nr. 551. Der Glaube an Heren ist noch immer weit verbreitet. Besonders zu Walpurgis, doch auch am Thomasabende, am Johannistage und am Christabende, sowie an Montagen sind sie gefürchtet. Sie kommen dann in's Haus des Nachdars und suchen etwas zu borgen oder wenigstens etwas mit fortzunehmen. Keinen Holzspahn aber, keinen "Wistzanken" darf man ihnen mitsortnehmen lassen, sonst ziehen sie zum Nachtheil des Nachdars Nuten daraus. (Frankenwald, Großsara 20.).

Der Ritt, ben die Heren am Johannistage und zu Walpurgis unternehmen, geschieht auf Ofengabeln ober auf den Rührscheiben ber Butterfässer. Sie mussen das Jahr noch sterben, wenn sie dabei angerufen werden. (Frankenwalb 20.).

Dem Unfuge, ben die Heren burch "Befchreien" und "Beheren" bes Biehes 2c. anrichten, sucht man auf allerlei Art entgegenzuwirken. An obigen Tagen werden beshalb drei Kreuze an die Stallthuren gemacht ober man verwahrt sie durch Aufhängen von Johannistraut, Dosten 2c. Sehr gewöhnlich auch zieht die Ortsjugend aus, um die Heren abzuwehren z. B. mit Peitschenknallen, Schießen, Schwenken brennender Besen durch die Luft, Jauchzen endlich und Karmen aller Art. (Gangloff 2c.). (m 24)

• In Weiba ziehen bie Kinder mit ben brennenden Befen zu Baspurgis besonders auf drei benachbarte Soben: die Tascheitet, die Sobe nach Grafenbrud zu und die erfte Sobe an der Chausse nach Gera. In Schleit aber, wo man vor etwa 50 Jahren einer Frau, der sogenannten Ziegenriede, nachsagte, sie seine Bere, zogen die Gassenbuben zu Baspurgis vor beren Saus, schimpften sie here und fraulten dazu mit ihren Peitschen ze. ze. (m)

- ••• In Tautendorf ergählt man, zu Walpurgis treibe auf bem Ziegenberge nach Hellborn zu eine here ihr Wefen. (m)
- \*\*\* Wenn bas von ben Seren beschrieben Lieh statt Milch Blut giebt, ihüttelt man bergleichen Milch mit Stednabeln in einem Topse; die betressenden Bersonen muffen dann erscheinen. In Gefell war's einmal ber Berkaufer ber Ruh selbst gewesen, ber ben Nuben zurüdbehalten hatte. Sie bitten bann immer um Gnabe. Uehnlich that man mit gutem Ersolge bei Gelbbiebstählen (Gera) zc. (m)

Nr. 552. In Schwarzbach lebte eine alte Frau mit ihrer Tochter; sie hatten vollauf, benn sie hatten sich höllischen Künsten ergeben. Einst sielen einem Nachbar sieben Stück Bieh in ganz furzer Zeit hintereinander, so baß er freilich merken mußte, wie so etwas nicht mit rechten Dingen zugehen konnte. Da sette er benn nach dem Rathe des Erimmitsschauer Scharfrichters einen alten Lappen, der zur Bogelscheuche gedient hatte, in Brand und richtig, das alte Weib erschien bei ihm und setzte sich an den Ofen. Der Scharfrichter, der in ihr die Urheberin des Unglücks erkannte, ließ jetzt den Ofen rothglühend machen und meinte, wenn der Bauer es auf sein Gewissen nehmen wolle, könne man jene leicht umbringen — boch dazu hatte sich der Mann doch nicht verstehen mögen.

Der Wohlstand ber Alten gerieth übrigens trop aller ihrer Runfte später in Berfall; sie kam schließlich um Haus und Hof; ber Tochter aber war Einer beim "Binsenschneiben" nachgeschlichen und hatte sie angerufen; ba starb sie, genau ein Jahr nachher. (m)

Nr. 553. Der alte Caspar in Rübersborf mochte sich wohl auch mit bem Bosen eingelassen haben — schon bei seinem Lebzeiten mochte eben Niemand mit ihm zu thun haben. So siel es z. B. Keinem ein, hinter bem Caspar herzusahren; es ging dann Alles übel und Jeder mußte sein Vieh schinden und plagen, um nur von der Stelle zu kommen; ja man kehrte lieber um und ließ erst einen Anderen die Strecke befahren. Noch nach seinem Tode ist jener Caspar gesehen worden und hat den Leuten nichts zugefügt als Leid und Schrecken. (m)

Rr. 554. Auf ber Sohe öftlich Weiba nach Eronswiß zu stehen einige alte Weiben, bei benen Unno 1442 ein gewiffer Unnader aus

Beiba lebendig verbrannt worden ift. Große Durrung und Seuchen unter'm Bieh hatte biefer Annader veranlaßt, so daß bas Bieh in Massen gefallen und große Theuerung entstanden ift. (m)

Anno 1612, da die Best in Weida start regierte, so daß 1200 Menschen und barüber daran verstorben sind, hat man den Todtengraber auf einer Harben hinausgeschleift und lebendig verbrannt, weil er bose Künste gebraucht hatte, das Sterben zu vermehren. (V. XIII.)

- \* In Bosned glaubte man, bem Georg Schilling fei ein Zaubermittel mit in's Grab gelegt, bie Seuche gu vermehren; man grub ihn barum wieder aus, aber bie Peft herrichte ichlimmer nur als zuvor.
- \*\* Ein großes Sterben unter bem Rindvieh, "der fliegende Krebs" genannt, hatten einst zwei als Dominicaner (Franziskaner ) Monche verfleibete,
  bazu abgeschickte Franzosen in die Lande gebracht. Sie hatten sich dazu vom
  Biehe Haare, Milch und Anderes zu verschaffen gewußt. (XIII., 8)

Rr. 555. Anno 1721 erbaute ein Geraer, Namens Gbeling, ein thurmartiges, jest zu einer Fabrit bienendes Gebäude mit vielen geheimen Thüren, Treppen, Gängen 2c., worin er sein Leben als eifriger Aftrolog und Alchymist verbracht hat. Alte Leute aber wissen, baß er ein Schwarzkunftler gewesen, der sich dem Bofen ergeben gehabt und schließlich auch vom Teufel geholt worden ist. (m)

\* Einer, ber Golb zu machen verstand, mar Gutsherr in Steinsborf, bennoch ift er bettelarm geftorben. (m)

Nr. 556. Es war im Altenburgischen, da eines Abends einige Bauern auf des Nachbars Boden ein Licht bemerkten und ein bittende Stimme vernahmen. Es war des Nachbars Stimme, die da bat, sich doch noch vier Wochen zu gedulden und eine andere Stimme, die da erwiderte: seine Zeit sei um und alles weitere Reden sei umsonst! "Habe ich Dir", sagte diese Stimme, "nicht gedient durch viele Jahre schlimmer als ein Stlave?" Da bat denn endlich der Bauer seinen Widerpart, ihm wenigstens bis zum Montage noch Zeit zu lassen und ihm die Schande zu sparen! D'rauf wurde verabredet, der Bauer solle mit dem zweirädrigen Schiedekarren am Montage nach einem gewissen Punkte fahren — und richtig! am Wontage hieß es auf einmal, jenem Bauer seien die

Pferbe burchgegangen und eben bringe man seinen Leichnam in's Dorf. Nur bie Lauscher wußten, wie sich's zugetragen, schwiegen aber. (m)

• Mit Pactirenben nimmt es immer ein übles Ende. Gin Debichwiger, ber jehr wohlhabend war, bes Sonntags breimal zur Kirche ging und teine Betftunde verfaumte, verfiel ichlieflich in Tieffinn und ba man seinen Leichnam aus ber Effer 30g, redeten Biele: sie mußten wohl, wer ihn hineingefloßen. (m)

\*\* Leute folden Chlags tonnen nicht "erfterben". Man muß fie aus bem Bette heraus und auf ben Mift ichaffen, mo fie bann verenben. Oft brebt

ihnen dabei Satan ben hals um. Gera (Saugraben) 2c. (m)

\*\*\* Diejenigen, die nicht erfterben können, bitten oft ihre Umgebung, "es ihnen abzunehmen" (Sendewalbe i. Preuß.) und eine Bäuerin in Neuärgerniß verlangte in gleicher Absicht von ihrer Magd, sie moge sich boch nur einen Augenblid in ihr Bett legen zc. zc. (m)

Gine arme Frau in Leumnit mar hinaus auf den Kreuzhubel gegangen und hatte fich, es war die Wirthin, vom Teufel zu großem Bohlftande verhelfen laffen. Aber anch ihre Zeit wurde um und so ging fie eines Abends um 9 Uhr vom Brunnen weg nach Scheibens Leich, in dem man fie am Morgen ertrunken fand, obichon kaum ein Tropfen Basser darin war und man ben Leichnam am Ufer lehnend fand. Die Nachbarn hatten nur ein "Ach!" vernommen gebabt, aber nicht beachtet. (m)

\*\*\*\* Giner, es war in ber Nahe von Gera, feste fich zwischen 11 unb 12 Uhr, b. h. wo ber Teufel ihn zu holen allein Macht hatte, immer auf seinen Birnbaum, auf ben Jener nicht hinaufonnte. Schließlich hat ihn aber ber Teufel doch noch überliftet und ihm das Genick gebrochen. (m)

Nr. 557. Mit bem Meiliger Gutsheren, von Koppy, hatte es eine besonbere Bewandtniß; jo oft er aussuhr, konnte man sehen, wie eine Krahe vor seinem Wagen herstog und mahrend er als Hauptmann in austandischen Diensten zu Felbe lag, haben ihn die Leute gar oft zu gleicher Zeit aus ben Fenstern seines Schloffes herausschauen sehen.

Sinst befahl er seinem Rutscher, ihn nach Munchenbernborf zu seiner Schwester zu fahren und wenn hinter ihm im Wagen bies ober jenes vorginge, sich bieserhalb nicht umzusehen, sondern nur tüchtig zuzusahren.\* Wie nun der mit Rappen bespannte Wagen den Lohgrund hinauf in die Rabe des Kreuzweges tam, befahl Koppy dem Kutscher, so rasch zu fahren, als es nur möglich; aber wie ein Sturmwind tam's hinter dem Wagen d'rein gefahren und mit Grausen vernahm der Kutscher hinter sich im Wagen ein heftiges Ringen und Würgen und zuleht wie ein Knacken — dann — wurde es

tobtenstill. Dem Knechte ließ es feine Ruhe mehr, er sah sich um — ba lag sein herr entseelt im Wagen, das Angesicht im Naden! Boller Schrecken kaleschte er vollends nach Münchenbernsborf hinein, die Schwester seines herrn aber wollte von dessen Leichnam nichts wissen und so kam er nach Meilit zurück. Die Leiche blieb auch nicht ruhig auf dem Paradebette, wohin man sie gelegt, liegen, sondern war verschwunden oder anders gelegt, so oft man zurücklehrte und wie man sie endlich mit großem Gepränge begrub, schaute Koppy in eigener Person im zweiten Stocke seines Hauses zum Fenster heraus und hat sich die ganze Feierlichkeit mit angesehen. (m)

- Rach Anderen hatte Koppy seinem Rutscher 2000 Thaler geboten gehabt, wenn er ihn in zwei Tagen, ohne zu futtern und ohne auszuspannen, nach Leipzig und zurucksahren könne, was aber nicht angegangen fei. Die Rudera seines mehrerwähnten Wagens sollen sich noch auf ben Meiliber Kirchboben befinden. (m)
  - \*\* Anderes über Roppy fiebe Regifter (Gigennamen).

Rr. 558. In den tiefen und zahlreichen Kellerräumen des alten Schlosses Posterstein bezeichnet man einen Raum als denjenigen einer ehemaligen Schmiede. Nachts hat man oft daselbst schmieden hören, Riemand aber ist jemals dort erblickt worden. Einige nun bezeichnen einen aus der Familie v. Pflugt, welche das Schloß lange Zeit beseffen, als den nächtlichen Schmied; denn wenn s. Z. heute bei ihm eine Kutsche bestellt worden war, hat sie sicher schon am anderen Worgen sir und fertig auf dem Hose gestanden! (m)

\* Die Sage weiß auch von einem golbenen Ambos bort, fo wie von einer ganz golbenen Kutsche, beibes tief unter ber Erbe. (m)

Nr. 559. Das Wehr an ber Zoismuhle wollte und wollte nicht zu Stande kommen, benn das Wasser riß jedesmal ein Loch, so sicher man auch glaubte, diesmal ganz sicher davor zu sein. Schließlich aber ist's von einem zufällig hinzugekommenen jungen Werkmeister doch noch fertig gebracht worden. Wie nun derselbe d'rauf seine Urt in die Höhe warf, daß sie in einem hohen Baume stecken blieb und er sich hernach nicht wieder hat sehen lassen hat man gemeint, das Wehr sei von ihm als sein Probestück gemacht worden. (XIII.)

Nr. 560. Ein gar sonberbares Gebält zeigt ber Thurm in Bogelgesang. Der Baumeister wußte ihn schließlich auch gar nicht fertig zu bringen und ist barüber einmal auf brei volle Tage ausgeblieben. Als er wieber zum Borschein kam, vollenbete er ben Bau, ber beim Läuten zwar gewaltig schwankt, von bem aber, so unendlich alt ber Thurm auch schon sein mag, boch noch an kein Einstürzen zu benken ist. Den Bauriß aber hat sich der Meister in einem Kornfelbe geholt, in das er gekrochen war, und zusammengelegte Halme haben ihm benselben bort in's Gebächtniß gebracht. (m)

Dr. 561. Auf einem Dorfe gwischen Gifenberg und Raumburg lebte eine Gbelmannstochter, ber machte nichts Freude. Da fab fie zwei taugende Cauen, die ein Schaffnecht von einem grauen Mannchen erhalten hatte und um eine bavon geschenkt zu erhalten - benn die tangenden Sauen maren ihre erfte Freude - verrieth fie bem Schaffnechte bas Daal, mas fie an fich hatte: ein gulbenes Saar nämlich auf ber rechten Bruft. Wer aber errathen tonnte, welches Maal fie an fich habe, wer weiter 300 Safen huten und ihr Dinge fagen tonnte, welche mabr und boch Riemanden fonft befannt maren, ben wollte fie freien. Da nun unfer Schaffnecht bas Daal ichon mußte, begehrte er weiter, bie 300 Safen gu huten. gablte fie ibm gu und taum mar er im Greien mit ihnen, fo maren fie auch ichon alle bavongelaufen. Das Graumannchen aber gab ihm eine Pfeife, auf beren Ton fie ihm alsbald bis auf ben Letten wieber zugelaufen tamen. Run tam zuerft in veranberter Geftalt bas Gbelfraulein, bann bie Schwiegermutter und zulest ber Schwiegerpater, bem Schaffnechte jum Minbeften ein Stud feiner Berbe abaufchmaten und um hohen Preis erhielten fie auch ein Rebes einen Safen - boch taum pfiff hernach ber Rnecht, jo maren jene Safen burch nichts zu halten gemejen, hatten alle Banbe burchbrochen und maren ber Pfeife mieber nachgelaufen, jo febr fich jene auch bemuht hatten, bas Thier ficher zu vermahren. Go galt es benn nur noch Die britte und lette Brobe. Alle Freier maren gu Gafte gelaben, ba aber teiner unter ihnen, jo vornehm fie auch Alle maren, vermochte, eine noch unbefannte Wahrheit zu fagen, erhob fich gulett ber ju unterft figenbe Schaffnecht und begann ju ergablen, um melchen Preis man ihm Sasen abgekauft habe. Schmeichelhaft mar bas nun freilich weber bem Gbelfräulein noch ihren Eltern, keines von ihnen wollte es erzählt wissen und lieber willigten sie endlich, ba ber Schaffnecht auch hierin bestanden, in die gewünschte Vermählung. (m)

Nr. 562. In Langenberg ftarb vor gang Kurgem erft ein alter Dachbeder, von bem bie Sage bie wunderlichsten Dinge in Umlauf geseth hat.

Daß er mehr könne als Brot effen, galt für ausgemacht und ba er besonders Krankheiten zu heilen verstand, hatte er um deswillen viel Zulauf von Leuten, die ihn um Rath fragten. Gbenso aber auch verstand er es, die Leute krank zu machen und zu Einem, der ihm einst in der Tinzer Schenke eine Ohrseige gegeben, sagte er weiter nichts, als: "Du giebst Keinem wieder Ohrseigen!" worauf jener zusehends hinsiegte und balb darauf wirklich starb. Gleich damals hatte man den 3. in der Nacht auf dem Tinzer Kirchhofe gesehen.

Wie Z. einst auf bem Thieschützer Kirchthurme arbeitete, stand viel Bolks bort, ihm zuzusehen. Auch ein frember Scharfrichterstnecht kam vorüber. Der äußerte: er sehe wohl, daß jener sehr verwegen arbeite; er sehe aber auch, daß er nicht allein oben sei — es werbe ihm geholfen. Dieser Knecht logirte dann bei Z.

Um einen Zweister an seinen Kunften zu bekehren, ließ Z. einst, beibe waren gerabe zwischen Schelbach und Aaga, einen Mann herankommen, ber immer größer und größer und zulett riesengroß wurde, um bann ebenso allmälig wieder zu verschwinden.

Einem Anderen bot Z. an — es war gerade Werreabend im Nu mit ihm nach Dresben zu fahren. Jener hatte aber keine Luft zu der Parthie; benn es hieß, die Fahrt geschehe im hintertheile ber Werre.

Kamen Leute zu Z. und sprachen mit ihm, saben sie ihn nicht selten noch einmal, drausen nämlich vor dem Fenster der ein Stock hohen Stube; Ginem aber, der bei ihm die Treppe hinad wollte, begegnete da ein Kiderhahn, der Pferdefüße hatte! Z. schalt sehr und jagte die Spuckgestalt durch den Hof und über den Zaun. Daß es in seinem Hause spucke, wußte eben Jeder.

Bur Kirmeß einmal machte 3. es sich zum Spage, an brei Orten zugleich zu sein, nämlich in ber Tinzer, ber Stublacher und ber Köstriger Schenke. An ber Köstriger Steuereinnahme sah man ihn auf einem mageren Schimmel vorüber reiten.

Enblich wird erzählt, daß er ein übles Ende genommen und von Läufen aufgefressen worben fei. (m)

Rr. 563. Der alte Müller in Stübnit verstand es vortrefslich, bie Diebe von seinem Eigenthume abzuwehren. Wer ihn bestahl, wußte bas Gestohlene zurückbringen und sah ihn dann schon von Beitem lachend in der Hausthure stehen. Auch frank zu machen verstand er; doch ging es ihm dabei einmal sehr übel. Er hatte nämlich, für Obstbiebe bestimmt, einen wunderschönen Apfel in seinen Garten gelegt; das Unglück wollte aber, daß sein eig'nes Töchterchen den Apfel sand und aß! Da war der Bater unendlich erschrocken und hatte gesagt: "Du armes Kind!", benn er wußte wohl was kommen würde: das Mädchen bekam ein boses Bein, das sie hat behalten müssen, so lange sie lebte und Niemand konnte ihr helsen. (m)

- \* Nehnlich an vielen Orten. So langmuthig 3. 2. auch ber alte Gröber in Ronneburg war, machten es ihm die Feldbiebe bisweilen boch zu arg und er beichloß bann, um ihnen Respect vor seinem Eigenthume beizubringen, ein Erempel zu statuiren. Die Stehlenden bekamen bann Läuse, oder bose Beine, oder bose und frumme Finger 2c. 2c. Das Rämliche aber thaten Freiberger in Töppeln, Juchs in Brudla, 3. in Laugenberg, St. in Debschwit, D. in Beiblach, "ein kluger Mann" in Langenwebendors, Baner in Zollgrun, Betterelein in Naulis 2c. (m)
- \*\* Umgekehrt wußten viele ber erwähnten herenmeister auf Berlangen allerlei Kuren auszuführen, wo kein Doctor hatte helfen können. Der erwähnte Gröber hatte aber hernach selbst oft harte Kämpfe zu bestehen mit den abgenommenen Krankheiten. Roch in der Zehtzeit fehlt es übrigens nicht an Bunderboctoren". (m)

Nr. 564. Keine funfzig Jahre sind es, ba in Töppeln noch ber alte Freiberger lebte. Er war Muhlbursche gewesen, trieb aber später bas Zimmerhandwerk und hieß eigentlich Luge.

Bu furz geschnittene Solzer zog er mit ben Sanben ohne Weiteres in die gehörige Lange und Breite; Leute aber, die ihn bestahlen, mußten es ihm wiederbringen ober er machte sie fest. Giner hat da einmal mit einem Beile in der hand die ganze Nacht an der Staubbesentafel stehen mußen, bis Freiberger Morgens kam und ihm sein Sigenthum wieder abnahm. Nur funf Minuten später und jener ware eine Leiche gewesen.

Freiberger trieb oft auch allerlei Kurzweil. Ginmal ließ er 3. B. zahllofes Militar ben Muhlsborfer Abhang herein nach Toppeln kommen; softmals aber machte er, bag von solchen, die Karte spielten, jeder einzelne ben alten Wenzel in ber hand hatte. Dann horte man jene sagen: "Sort auf, der alte Freiberger ift ba!" &.

Im Uebrigen war Freiberger ein gar gottesfürchtiger Mann und Niemand hat ihn jemals fluchen hören, benn sein Spruch war: "Mit unserer Macht ist nichts gethan." Auch ist er wie andere Leute gestorben; doch hatte er viele sonderbare Manieren. Nie schnitt er ein Brot auf, sondern hackte es mit dem Beile oder brach es und nie hat er anders gesessen oder gestanden, als mit dem Ruden an der Wand. Schnaps trant er niemals. (m)

. Ein Frangos, ber im Betterlein'ichen Gute in Naulit in Quartier lag, hat ebenfalls einmal zahllofe Solbaten ericheinen laffen; fie find aber nur ben Bewohnern bes genannten haufes fichtbar gewesen. (m)

Rr. 565. Es ift befannt, bag Martin Pumphut burch gang Deutschland hindurch allerlei Wunderthaten verrichtet hat. Seinen Namen hatte er von bem eigenthumlich geformten Hutchen, mas er trug; man nannte ihn aber auch Graumannchen nach seiner Kleidung.

Diefer kam nun als wanbernber Mullerburiche auch in's Boigtland. Berkurzten ihm ba bie Muller bas übliche Geschenk, jo leitete er ihnen bas Waffer ab, wie einigen Saalmullern geschah; bie Saale selbst aber, wie bie Mulbe und Glbe hat man ihn überschreiten sehen auf einem papiernen Kahne.

In ber Zoigmuhle bei Liebichwig, wo man baute, war die Welle zu furz; da wußte man gleich was Schuld war, benn Pumphut war bagewesen und eben nicht genug respectirt worden. Man lief ihm nach und entschuldigte sich; da meinte er: "Geht nur hin!" und die Welle paßte jest wie angemessen. Andere erzählen auch: er sei zuruckgekommen und habe die Welle mit den handen auseinander gezogen, dis sie paßte.

In Wallengrün freundlich zu Tisch' geladen, ist der erste Kloß ben er eisen will, so hart, daß er unter'm Messer weg wie eine Kannonentugel in den Stall fliegt und am Horne eines schäbigen Ochsens sich ausspießt. Alle stannen und darüber ist Pumphut einen Kloß nach dem Anderen. Dann meint er: man möge doch den Fliegen einen besonderen Platz anweisen und der Hausherr erwidert: "Thu' Er's doch, Er ist ja ein Kerenmeister!" Alle lachen, Pumphut aber steischt die Zähne, legt sein Hutchen sin und gebot den Fliegen, sich binein zu begeben. Und wie ein Bienenschwarm flogen sie sämmtlich hinein, daß der Hut die an den Rand davon wimmelte! D'raus beim Mundwischen bedantt sich Pumphut hössich, schüttelt brausen die Fliegen aus dem Hute lachend in die Milchtöpfe und ging von dannen.

Im Altenburgischen, wo Genbarmen einen Collegen schlugen, machte er die ganze Gesellschaft fest und ging b'rauf mit Zenem ungehindert von dannen ec. (47 m)

\* Auch ber ewige Jube jog burch's Boigtland. (59)

Rr. 566. Ungahlige Studden find bekannt vom jogenannten Schnupftabaksmanne. Es frammte berfelbe aus bem jogenannten Drachenhause in Wendischenbernsborf und hieß eigentlich Burgold; zur Zeit bes siebenjährigen Krieges aber war er auf einer Schnupftabaksmuhle Buriche und zwar nennt man die Renthendorfer Obermuhle.

Gine Zeitlang war er auch preußischer Werber. Er machte aber die kann abgelieferten Rekruten hinterher unsichtbar, so daß sie ungehindert wieder nach Haufe gehen konnten. Die Soldaten verfolgten ihn jest und einst hatten sie wirklich auch das Haus schon umstellt, in dem er sich gerade befand; aber da sahen seine Wirthsteute deutlich, wie es nur sein Schnupftabaksranzen war, auf den sie lossichlugen und den sie in der Stube herumzerrten; er selbst aber lehnte in der Thure und hat lachend zugesehen.

Biele ließen fich von ihm in ber hand lefen. Allen bekam bas freilich nicht immer, benn einer hebamme fagte er in's Geficht, fie habe zu Gunften bes Gutssohnes einen Meineib gethan.

Die Lottonummern, die gewannen, tannte ber Schnupftabats-

mann alle; er schrieb sie einmal sammtlich mit Kreibe an die Thur unter's Handtuch (nach Anderen auf den Abort) und weil diejenigen, die ihn darum gebeten, nicht darauf geachtet, machte er ihnen deshalb hernach Borwürse. — Wollte er selbst seizen, so mußte er sich einen Thaler dazu borgen; damit er aber nicht spiele, zahlte ihm die Lotterie täglich einen Ducaten. Auch im Kartenspiel hat er seine Künste nie zu seinem Bortheil ausgebeutet; denn er spielte nie um Geld.

Gelb hat ber Schnupftabaksmann überhaupt nie im Hause gehabt, am wenigsten über Nacht; seiner Frau aber, die einst beshalb klagte, zeigte er gleich eine ganze Backmulle voll silberne Thaler und ließ ihr nehmen, was sie wollte.

Arg gefoppt hat er 'mal einen Jägerburschen, ber von Großebersdorf wegging, einen hirsch zu schießen. "Du kommst zu balbe!" sagte er zu ihm und wie nun Jener einen hirsch sieht und will eben schießen — ist's ein Pferd und ein zweites Wal — eine alte Frau gewesen mit einem Tragkorbe, so daß er wirklich nicht zum Schuße kam. Endlich schießt er doch, aber, o Schreken! da er hinkommt hat er doch keinen hirsch sondern jene Frau geschossen! Zest kommt lachend auch unser Schupstabaksmann herzu und im Umsehen lag statt der Frau ein wohlgetrossener hirsch vor ihnen.

Ein anderes Mal bat Burgold einen Sandwerksburschen, ben er bei den vier riesigen Eichen auf den Wendischenbernsdorfer Hofwiesen traf, ihm doch einen Stiefel auszuziehen, der ihn drücke. Zener thut's, aber nicht nur den Stiefel, nein, das ganze Bein hat er ihm ausgerissen und isti, wie er's sieht, entsetzt davongelaufen bis Wendischenbernsdorf, so sehr auch der Andere hinterher rief. Kaum nun ist der Sandwerksdursche im Wirthshause, kommt auch Burgold herein und lacht ihn aus. Ganz dasselbet that er auch im Sommerthale und in mehreren Gasthöfen mit den Studenmädchen, Gänsemädchen z. Immer stedt er sich hernach unter unmäßigem Gelächter das Bein selbst wieder zurecht.

Ein anderer Spaß, ben er vollführte, war, daß er den Ofen mit einer Gerte zur Thure hinaus bis auf den Mist peitschte, während daß Feuer auf dem Heerde sortbrannte; auch haben schwere Kachelosen sich tief vor ihm verbeugen muffen.

Endlich hat der Burgold, es war in Kleinbernsborf in der Schenke, einmal einen gewissen Luft mit sammt seiner Tabakspfeife vor allen Gaften verschlungen, also daß ihm nur noch die Stiefelsohlen des Luft zum Munde heraus gesehen haben. Nachdem er ihn wieder von sich gegeben, meinte Luft auf Befragen: es sei ihm vorgekommen, als befinde er sich in einem Keller.

Einem Bauer, ber beim Segen in ber Kirche nie fein Kappchen abnahm, verwies es ber ihm gegenübersitzende Schnupftabatsmann und da Jener auf seine Drohung nichts gab, hat ihm biefer eine Bipfelmute fest auf ben Kopf gezaubert.

Obgleich nun eigentlich mit dem Mehrerwähnten Niemand gern Umgang pflog, hat es doch nicht an solchen gesehlt, die gern Eins oder das Andere seiner Stückhen von ihm gelernt hätten und oftmals ist er darum augegangen worden. Gern that er's aber nicht. Einmal, es war in der Neujahrsnacht und auf einem Kreuzwege, hatte er so Einem besohlen, bei Leibe nicht davonzulausen, es komme, was da wolle. Der alte Hernemeister hat ihn aber tropdem nur mit Buffen und Knüffen zum Feststehen dewegen können, denn es hatte jenem geschienen, als wolle ein Heuwagen dicht bei ihnen umwersen und verredt' und verschworen hat er's nachmals, jemals wieder auf josche Wege mitzugehen.

Ein Jäger, ber gern fugelfest geworben ware, wandte sich auch an Burgold und empfing ben Rath, beim heiligen Abendmahle die Oblate nicht hinunter zu schlucken. Sie wurde dann an einen Baum genagelt, damit der Reuling danach schieße. Aber da wird der Bursche in dem Momente, wo er losschießen will, statt der Hostie — unseres Herrn und Heilandes selbst ansichtig und wie ihm darüber die Flinte entsiel, wurde er von seinem zornigen Meister mit einer tüchtigen Tracht Schläge aus der Lehre gejagt.

Noch vieles Andere vermochte dieser Schnupftabaksmann, 3. B. ein ganges Regiment Soldaten aus dem Boden hervorzugaubern 2c. 2c. — boch nahm es mit ihm kein gutes Ende; er starb elend hinter'm Zaune. (m)

• Gin ähnlicher Herenneister, Namens Gorichel, mar Leinweber in Schwarzbach; auch mit ihm nahm es tein gutes Enbe. (m)

Mr. 567. Unter vielem Anderen fonnte ber alte Hemmann (Andere nennen ihn Muller) in Wolfsgefährt auch Frauen citiren. Benn fie auch nichts von ihm wiffen mochten, Nachts mußten fie zu ihm kommen. Da er nun einmal mit einem anderen Wolfsgefährter in Zwickau war als Soldat, bot er seinem Cameraden an, ein gewisses Mädchen aus dem Dorse zu sich nach Zwickau zu eitiren. Alsbald lief Jene vom Felde weg, ließ ihren Korb stehen und kam nach Zwickau. In späteren Jahren ist sie immer sehr bose geworben, wenn man ihr davon gesprochen und erst ganz kurzlich ist sie als alte Frau gestorben. (m)

Nr. 568. Gar vielerlei verrichtete ber alte Förster in Eronswiß und bei Jagben besonders spielte er der Gesellschaft nicht selten den Streich, daß er nicht einen einzigen Hasen zum Vorschein kommen ließ. Zest, da man schon umkehren will, nimmt er seinen Stock und jagt sie alle miteinander aus einer Hecke herauß! 2c. 2c.

Dieser traf nun einmal in ber Beitsberger Schenke zusammen mit bem Jägerburschen von Schimrich (Schömberg bei Beida) und bieser schiebt bem Förster sein Glas zu, daß er mit ihm trinken solle. Wie ber Förster aber eben trinken will — saß eine Bachstelze auf bem Glas! Den freilich machte es nicht irre; er nahm sie herunter, that seinen Zug und seste sie, ehe er's Glas zurückscho, wieder d'rauf. Da hat der Schimricher gemeint: "Bruder, Du kannst mehr wie ich!" (m)

Nr. 569. Ein rechter Herenmeister ist ber Beibaer Scharfrichter gewesen; fast Jebes erzählt ein Stücken von ihm. Für gewöhnlich hielt sich ber bei allen seinen Künsten blutarm Gebliebene im Glockenhause auf, bas auf bem Markte stand, benn er hatte kein anderes Obbach. Zwar bezahlte er, was er brauchte, es geschah aber nicht selten, baß er bas Gelb ben Leuten aus ben Kästen wieder versichwinden machte.\*

3hn nicht gur Jagb einlaben hieß so viel, als: wir wollen einmal heute alle miteinanber nichts treffen. Colche Gefellschaften safen genug laufen, aber nie wurde einer erlegt.

Ein anderes Mal sah man den kleinen schwächlichen Mann ganze Tanzböben abraumen z. Ginem Weidaer, dem Jener wohlwollte, nahm er einst mit nach Clodra an die Elster, denn beibe hatten nichts zu effen und dort war gutes Fischwasser. Er selbst stellte nur an und bedeutete seinen Begleiter, in's Wasser zu gehen und sein Netz zu werfen, ohne sich umzusehen, es komme was da wollc. Kaum steht Jener b'rin, so wimmelt es schon von Fischen in seinem Netze; aber zugleich sieht er seitwärts, wie der Fischer selbst auf ihn zukommt. Fast wäre er da umgekehrt und hätte Alles im Stiche gelassen, aber den Scharfrichter drüben am Ufer sah er lachen und wirklich, der mußte ihn mit seinem Netze unsichtbar gemacht haben, denn der Fischer ging vorbei und that ihm nichts. Auf dem Rothhügel zwischen Clodra und Weida sing der Scharfrichter hernach mit ein paar Griffen noch einen Hasen und in Weida ließen sie sich dann Alles wohl schmecken. (m)

• Bon Ginem, bem nicht recht zu trauen und beffen Gelb im Umbreben wieber verschwunden war, wußten die Birthkleute in Pfordten. Man hat dieses Gelb schließlich badurch sich erhalten, daß man es in ein besonderes Glasthat und Salz darauf ftreute. (m)

Rr. 570. Der Förster in Renthendorf fand immer sein Scheitholz bestohlen und stellte deshalb seinen Burschen hin, es zu bewachen. Da kommt ganz früh ein gewisser Myrus an die Stelle,
nimmt höflich seine Müge ab und sagt zum Burschen, er habe zu
backen, brauche dazu nothwendig etwas Holz und meint dann: "Ew.
Gnaben haben doch nichts dagegen, daß ich von dem da nehme!"
Dabei ladet er eine tüchtige Klaster auf seinen Schiebekarren und
fährt damit heim. Der Bursch aber hat nicht vermocht: ja ober nein
zu sagen und berichtet den Hergang an den Förster.

Um anderen Morgen, da der Förster selbst bei seinem Holze steht, kommt richtig mein Myrus wieder und sein Mügel suftend, beginnt er: "Ew. Gnaden werden nichts dagegen haben, ich brauche ein wenig Holz zum Backen!" Und richtig auch jest hat er wieder eine ganze Klafter fortgesahren, der Förster aber konnte's ihm so wenig verbieten, als sein Bursche, deun er war nicht im Stande, auch nur eine Silbe zu reden. Da hat er sich's denn wohl oder übel gesallen lassen mussen, was doch nicht zu andern war. (m)

Nr. 571. Vor etwa 80 Jahren lebte in Schwarzbach ein armer Häußler, Ramens Cappel. Als ben einst ein Bauer beim Holzstehlen ertappt und ihm die Art genommen hatte, konnte er sich auf Jenes Zuruf auf einmal nicht von der Stelle bewegen und da er

enblich auf Sanben und Füßen nach Sause getrochen, blieb er boch bettlägerig, bis er endlich Cappeln versprochen hatte, ihn fein zweites Mal zu hindern.

Selbst ber Gutsherr erfuhr, baß mit biesem Manne nicht zu spaßen sei. Sein Geschirr nämlich stand eines Tages vor Cappels Wohnung plöglich stille und aller Vorspann bewirfte nur, daß die Stränge rissen. Jest trat Cappel hinzu, hieß die Pferde fortbringen und half nur ein ganz klein Wenig schieben — da war der Wagen auch schon wieder flott; der Gutsherr befahl aber, dem Cappel eine ihm kurz zuwor entzogene Spende an Buttermilch kunftig wieder zu verabreichen, denn er und ein Zeder wußte es, warum der Wagen nicht von der Stelle gekonnt hatte. (m)

- \* Die Erzählungen vom "Festmachen" sind Legion. Juhren Leute über bes Beter hans in Reichenbach (bei Krastsborj) Felber ober Bege, so machte er sie seit, und nicht 10 Pierbe brachten bas sestgefahrene Geschirr wieder von der Stelle. Sprach er dann: "Fahrt nur fin!" war der Bann augenblids gelöst. Daffelbe vom alten Gröber in Ronneburg, B. in Langenberg, D. in Bieblach, vom alten Förster in Eronswis, von Einem in Oberöppisch ze. ze. (m)
- \*\* Einem befam sein Festmachen schlecht. Möhten sich einst zwei Pferde vergeblich, einen leeren Wagen von ber Collismufle her ben Weg hinauf zu bringen, ber nach Kaimberg führt. Endlich nimmt ber Knecht eine Rabehade und führt bamit einen hieb zwischen bie Rabspeichen. Gleich beginnt ba ber Wagen weiter zu sahren in ber naben Mibse aber, wo eben gekegelt wurde, siel bei senem hiebe einer ber Kegelnben augenblick zu Boben! Er hatte ben Wagen gebannt gehabt und bie hade hatte sein Bein getroffen. (m)
- Nr. 572. Unterhalb Berga, rechts ber Elster, steht ein altes ehemaliges hammerwert, von bessen früherem Besitzer, bem sogenanten hammermichel, noch allerlei Erzählungen beim Bolke im Schwunge sind. Hatte 3. B. Einer ihm einmal die Egge vom Felde weg stehlen wollen, wurde aber von Wicheln, ber eben in die Kirche ging, babei ertappt. Da hat er ben Dieb, die schwere Egge auf dem Rüden, so lange stehen lassen bis die Kirche aus war und erst, da er wieder an ihm vorüberkam, ließ er ihn laufen.

Auch 7 Diebe, die sich die Gesichter geschwärzt hatten, waren einmal auf ben narrischen Ginfall gefommen, Nachts beim hammermichel einzusteigen; benn freilich, daß Jener tüchtig Geld im Kasten hatte, wußte Zeber. Wie sie es ihm nun abverlangen, bringt er auch gleich eine ganze Mulle voll Thalerstücke herein, stellt sie auf ben Tisch und spricht: "Da nehmt so viel Ihr wollt!" Da hatte von ben Sieben allsogleich ein Jeber seine Hände b'rin in ber Mulle, heraus aber — heraus brachte sie nicht Einer wieber. Wie sie nun so bastehen, ruft ber Hammermichel: "Mutter, es sind Leute ba, Gelb mögen sie nicht; aber vielleicht haben sie Hunger, mach' ihnen boch Würste!" Und wie sie auch ba nicht zulangen konnten, rief ber Michel: "Mutter, Du hast ja die Sauce vergessen!" Als die braune Butter kam, suhr Wichel fort: "Geld wollt Ihr nicht, Essen auch nicht, so kommt her und laßt Guch zeichnen!" O'rauf verbrannte er ihnen mit der heißen Butter die Gesichter auf solche Weise, daß er sie daran später alle bat wiedererkennen können.

Auch seiner Vaterstadt hat der Hammermichel einst keinen geringen Dienst erwiesen. Vor Berga nämlich lag ein ganzes Heer grimmiger Feinde und nirgends war Entsatz zu hoffen; da sah man den Hammermichel die Albersdorfer Allee herkommen, einen Korb mit Hackerling umstürzen und den Hackerling umstürzen und den Hackerling umstürzen und den Kacksel dann in die Luft werfen. Gleich schien es den Feinden, als wimmle die ganze Allee von Kostaten und war's auch eitel Blendwerk nur, Jene zogen ab und die Stadt war gerettet.

Rach Ginigen nahm es mit Hammermicheln kein gutes Enbe, benn man hat ihn einst erfäuft gefunden in der Elster. Begraben liegt er auf einem separaten Gottesacker bei seinem hause. (m)

\* Benn ber Balb bampft bei Beiba und Berga und Regen zu erwarten ift, fagt man: "Es wird balb regnen, ber hammermichel raucht Tabad!" (Anderwärts fagt man basselbe von Füchsen ober hirschen zc.) Ja es soll überhaupt nur dann regnen, wenn man den Genannten zuvor rauchen fieht. (m)

Mr. 573. Während bes siebenjährigen Krieges machte ber Besitger bes Helm'schen Hauses in Corbussen einst Soldaten fest, die ihn zum Führer verlangten. Er sagte ihnen, daß er erst seine Mutter fragen wolle, ging in's Haus und ließ sie drei volle Stunden in der größten Sonnenhige davor halten. Endlich kam er wieder heraus und sagte ihnen: seine Mutter wolle nicht, sie sollten nur hinreiten, worauf jene sich eilig aus dem Staube machten, denn sie wußten nun, mit wem sie's zu thun gehabt.\* (m)

Einmal ackerte ber alte Helm mit seinem wunderschönen Schimmel. Kommen zwei Soldaten angesprengt und ber Eine von ihnen, ber Eise Bagenbuch.

einen ganz erbärmlichen Klepper reitet, verlangt, mit den Thieren zu tauschen. Helm ging auch hier in's Haus "seine Mutter zu fragen" und bedeutete sie nach Ablauf einiger Stunden, die er sie fest gemacht hatte: es könne nichts daraus werden, seine Mutter wolle nicht. Die Räubergesellen machten, daß sie fortkamen. (m)

. Daffelbe von Rreffe (Knauermühle bei Sohenleuben). (23)

Dr. 574. Tautenhain ift im 30 jahrigen (n. And. 7 jahrigen) Rriege von allen Dorfern in ber Runde allein von ben Golbaten verschont geblieben und bantte bies niemand Anderem als bem ba (angeblich im Gidhorn'ichen Saufe) wohnenben alten Forfter Armifch (n. And, b. alten Gichborn). Wenn fich bie Golbaten bem bamals erft aus fieben Saufern beftehenben Dorfe naherten, erichien es ihnen, als ob ber gange Wald haushoch übereinander liege und nirgends ein Zugang fei; es mar aber alles bas Blendwerf nur. Auch Difthaufen hat Irmifch rund um's Dorf herum fahren laffen; ba glaubten iene, es feien lauter Golbaten und feiner getraute fich naber gu tommen. Burbe aber in's Dorf geschoffen, fo machte Grmifch, bag bie Rugeln ftets jurud und auf jene Geite flogen. Da haben benn bie Feinde lange vergeblich vor Tautenhain gelegen, bis fie abzogen; auf ben sogenannten Kriegswiesen aber, bie bavon ben Ramen haben, finben fich noch bie Schwebenhufeifen. Rur Giner von Allen mar einmal in's Dorf gekommen; es war ein Trompeter und wie er aludlich jenjeits wieber binaus mar, hielt er auf bem Gichberge und bat das Lied geblafen: "Run bantet alle Gott!" Grmifch that ihm nichts; um ihm aber zu zeigen, baf es mobl in feiner Dacht gelegen hatte, ichok er binaus und bem Blafenden bas Munbftud gerabe por bem Munbe meg. (m)

Nr. 575. Wohlersahren in der schwarzen Kunst war ein Bauer, Namens Kresse aus Dörtendorf (Firschad, Wöhlsdorf). Man wußte, daß er sie im Walde gelernt hatte von den Waldweideln und ebenso weiß man auch, was ihn dazu getrieben. Es war zur Zeit des dreißigjährigen Krieges; da waren die Soldaten in's Dorf gekommen, hatten seine ganze Habe geplündert und angezündet und während er seine sterbende Mutter aus den Flammen getragen, war

ihm seine Braut abhanden gekommen. Da hat der sonst so gludliche, nun ganz Berarmte an Rache nur noch gedacht und mit zwanzig anderen jungen Burschen ist er ausgezogen, es dem roben Kriegsvolke blutig empfinden zu lassen. Der Schrecken, den er unter jenen verbreitete, ward bald so groß, daß Einer, dem bei Dörtendorf die Soldaten seinen Ochsen vom Pfluge wegnehmen wollten, nur gerufen hat: "Krefse hilf! Krefse hilf!" und allsogleich sind die Räuber davongelausen. Aber auch nie fehlte Krefsens Flinte und da er einst eine Wenge Umgebrachter in einen tiesen Brunnen warf, hat er den letzten Ueberlebenden undarmherzig erst gezwungen, ihm dabei zu leuchten, dann aber troß seiner flehentlichsten Bitte auch ihn noch lebendia nachaeworsen.\*\*\*\*\*

Ihm felbst war schwer anzukommen, benn Kreffe war hieb- und kugelfest und fing die kleineren Kugeln 3. B. in seinem Hembenbausche auf, größere aber wies er mit einer haselgerte von sich.\*

Oft streute Rresse Sadsel auf die Berge; der Feind fand bann Alles von Soldaten besetzt und nahm Reisaus, und auch vor Stait zogen die Feinde einst ab; denu Kresse hatte das Dorf mit Hafelruthen umstedt, die jenen wie Musketiere mit Ober- und Untergewehr erschienen waren.\*\*

Im Dorfe Pohlen niachte Kreffe einft eine Anzahl Solbaten fest und während sie stillhalten mußten, schnitt er ihnen ganz allmälig die Nasen ab, die Ohren z., bis er sie endlich vollends ermorbete. Da kam den llebrigen eine große Furcht an vor dem Dorfe, daß man heut' noch manchmal "Weichpohlen" nennen hört, denn die Offiziere riethen ihren Soldaten: "Weich Pohlen!"

Oft ist Kreffe angegangen worden, von seiner Kunst auch Anberen mitzutheilen. Als er mit solch' Einem auf einem Kreuzwege bei Wöhlsborf ein Feuer entzündet, kamen Leute zu Roß und Fuß, die auf Kreffens Frage, was sie wollten, den im grauen Rocke verlangten. Es war dies Kreffens Begleiter. Sie luden, um ihn zu hängen, Bauholz ab und erbauten einen Galgen, um 12 Uhr jedoch war Alles wieder verschwunden gewesen und Kreffe zeigte Jenem 9 Stud Kugeln, die unfehlbar ihr Ziel zu treffen wußten.

Wie es aber fo geht, zulest erreichte auch Kreffen fein Schickfal, benn obichon er fich unfichtbar machen konnte, wurde er doch einmal von ben Solbaten überrumpelt und gefangen genommen, ehe er noch

feine Kunst practiciren konnte. Er sollte in einer Stube bes Gasthofes zum Roß in Auma erschoffen werben. — Lange Zeit aber waren
ba alle auf ihn abgeschoffenen Augeln nicht im Stanbe, ihn zu töbten
und erst als er's vor Brennen nicht mehr aushalten konnte, sagte
er zu ben Solbaten: sie möchten ihn mit seinem eigenen Gewehre
erschießen. Zeht ging ihm die Rugel durch's Herz und machte noch
ein Loch hinein in die Wand. Dies Loch und Kreffens verspriftes
Blut blieb bis zum großen Aumaischen Brande (1790) sichtbar;
benn es haftete kein Kalt darauf (23, 24).\*\*\* (Auch nach Hirfchach
in's angebliche Wohnhaus Kreffens verlegt man seine Erschießung. (59)

- \* Berjuche, fich bieb nut ftichfest zu machen, reichen bis in die Jengeit. (Reichenbach 2c.) Noch 1758 fab man in Zeit einen Recruten, Denne mit Ramen, ber ohne Schaben zu nehmen Rugeln auf fich abseinern ließ. (32)
- •• Aehnlich ein gewisser Muller in Bollwit. Er zeigte ben "Sussiten" immer eine boppelt so große Augahl Keinbe. (m)
- \*\*\* Kreffens Tob ichilbert eine zweite Erzählung wie folgt: "Er buellirte fich mit Einem, ber eine Stunde weit von ihm ftand. Er nämlich am hafig- holge in einer Bertiefung am Jufwege von Loibich nach hohnleuben und Jener an einer nordweillich davon liegenden gelecke, bei einer großen Fichte. Der mochte ihm nun wohl in der ichwarzen Kunft gewachsen gewesen sein, benn die gewechselten Augeln durchbohrten Beider herzen. Ein Felsblod bezeichnet die Stelle, wo Kresse fiel und begraben wurde. (23)
- \*\*\*\* Am linten Felsgehänge bes Triebesthales, ungefahr bem Reichenfelfer Schloffe gegenüber, zeigt man noch bie sogenannte Kreffenhöhle, als ben hauplaufenthalt bes "Generals Kreffe". Dem Abhange entlang nach ber Weiba fich man bie Gruben auch, wo feine Spieggeselnen sich aufhielten. Im Reuärgernisser Balbe zeigt man "bie Läger" noch, auch "General Kreffens Läger" genannt. Biel ift von einem Flintenrohre voll Ducaten die Rebe, was Kreffe bei seiner höhle vergraben gehabt. (23, 24)
- \*\*\*\* Ein ähnlicher helb wie Kresse lebte gleichzeitig auch in Kauern, man nannte ihn Christophel. Der ermordete einst eine so große Anzahl ber bas Dot bedrängenden Solbaten, baß er mit den Leichnamen einen ganzen Brunnen ausfüllen konnte. Die Einwohner dort bezeichnen noch eine Bertiefung als das chreckliche Solbatengrab. Auch ihn ergriffen die Solbaten schließlich und erschossen ihn mit seiner eigenen Flinte, die sich im Zapsenloche eines Wunschholzes sand. (23, XIII.)

Nr. 576. Der Ascherhütter Förster, unfern Lausnit, hatte seine liebe Noth mit seinen Burschen, benn so viele er auch annahm, nach brei Tagen fand Jeber sich im Walbe — erschossen. Jest bewarb sich bei ihm ein Verwandter um die Stelle, bem ber Förster auch nicht verhehlte, wie die Sachen stünden; ber aber meinte: bei ihm

habe das nichts auf sich. Wie nun beibe am dritten Tage im Walbe sind, sagte der neue Bursche zum Förster: er solle schnell auf die Seite treten und kaum hatte er dann seine Müte auf eine Kolzklotz geseth — slog auch schon eine Kugel hinein! "Die war für mich bestimmt," sagte d'rauf der Bursche, nahm sie heraus und lub sie in's eig'ne Gewehr, was er abschof. Kaum nach Hause, meldet ein Bote: der Eisenberger Förster sei vom Schlage gerührt worden; der Bursche wußte es aber besser und erzählte d'rauf seinem Vorgesetzten: daß Jener sein Feind gewesen und ihm alle seine Leute weggeschossen habe, aber auch, daß er nun von ihm wieder erschossen worden seizer möge nur hingehen, die Kugel stecke in dessen linker Seite. Wirklich fand sie sich auch dort vor; der neue Bursche aber ist hierauf ebenfalls gegangen, ohne wiederzusehren. (m)

Nr. 577. Hat einmal ein Jägerbursche aus Tautenhain einem alten Topfslicker, Namens Moortopf, die Sprenkel weggerissen gehabt und bei der hernach folgenden Jagd hat Niemand irgend etwas gesehen oder getrossen, denn kein Hirch ist zu sehen gewesen weit und breit. D'rauf hat der Förster den alten Moortopf mit einladen lassen, der sich zwar lange bitten ließ, endlich aber doch mitging und gleich von seiner Hausthüre aus einen 14 Ender schoß. Er hatte aber nach Süden zu geschossen und weit weg im Norden bezeichnete er die Stelle, wo der Hirch liegen werde. Dort, bei den sogenannten Sandlöchern nämlich, lag er wirklich. (m)

<sup>\*</sup> Biele Bariationen solcher mertwürdigen Schüffe: Gewöhnlich geschieht ber Schuß zum Fenster und in die Nacht hinaus und ein seister hirsch ift die Beute (Kresse Nr. 575, Burgold Nr. 566, Irmisch Nr. 574, Görschel in Schwarzsbach Nr. 566 rc.). Aus bem Betterlein'ichen Gute in Naulits schoß einst ein Franzose hinüber nach der Forrenze, neben der Grafe und erlegte im ehemaligen Leiche baselbst drei Karpsen, die er zu holen und zuzurichten befahl. Endlich schoß einst ein Jäger beim Fürstendorne unfern Gangloss durch eine Lattenthüre hindurch zwei Schmaltsiere; sich selbst aber gleichzeitig durch den Hut! 2c. 2c. (m)

<sup>\*\*</sup> Gin ehemaliger Gutsherr von Pottiga icof vom Schloffe aus einem auf feinem Stode rubenben Schäfer ben Stod meg. (59)

Rr. 578. Wie in Schömberg ber Jägerbursche Malter zum Militair ift einberufen worben, blieben, wie er vorausgesagt, von Stund an alle Lirsche weg, so zahlreich auch sie zuvor im Forste

gewesen waren. Jeder wußte nun, Malter hatte fie zu bannen verftanden. Andere dagegen wollen wiffen, Maltern sei die Försterftelle entgangen, worauf er's gleich gesagt habe, daß von jetzt ab die Hirsche wegbleiben wurden. Den Grenznagel schlug er ein bei Stait, Niemand aber weiß wo? (m)

Dr. 579. Unfern bes bergogt. Sagbichloffes "gur froblichen Biebertunft" liegt tief im Balbe b'rin bas Dorflein Meufebad. Giner, ber aus ber Frembe gefommen, hatte bort feiner Schwefter jur hochzeit ein paar Spaten mitgebracht und auch Anderen gab er beren, die fich aber balb fo gemehrt hatten, daß fie ben Denfebachern die Felber abfragen und diefe gulent felbit nichts hatten. Das konnte fo nicht fortgeben, aber mas mar zu thun? Da kam gerabe ju rechter Zeit ein frember Jagerburiche in's Dorf, ber verftand fich auf bie ichwarze Runft und verfprach ben Bauern Abhulfe, wenn fie nur einwilligen wollten, bag er aus ihren Relbern wieber Balb machen burfe. Wirklich taufte er brei Bagen voll Fichtenfamen und faete ibn aus und zwar unter fo fraftigen Bannfpruchen, baß feitbem bie Sperlinge auch bis auf ben Letten auf nimmerwiederseben verschwunden find. Roch heute findet man überall, nur in Meusebach feine Sperlinge und wenn es mahr ift, bag ber Bann fo viele Jahre mahren foll, als ebebem Saamenfornchen ausgefaet worben, muffen bie Meufebacher fich mahricheinlich noch bis gum jungften Tage ohne Gpaten behelfen. (54)

• Auch ein Bauer in Zollgrun vermag Bögel zu bannen, doch kann er es nur an einem Tage bes Jahres. (59)

Rr. 580. Als im vorigen Jahrhunderte die Familie von Freiesleben im Besithe bes Leumnither Gutes war, konnte die Gutsherrin, die in den Wochen lag, Nachts nicht schlafen, denn die Frosche im Schlofteiche machten einen wahren Teufelstärm. Gerade damals bot sich eine Zigeunerfrau zu allerlei Diensten an und halb im Scherz nur trug man ihr auf, die Frosche doch zum Schweigen zu bringen. Zene nahm aber den Auftrag ohne Bedenken an und mag nun der himmel wissen, wie sie's angefaugen hat — noch heute hort man im ganzen Dorfe Leumnih keinen Frosch mehr quaken. (m) Rr. 581. Ein frember Muhlbursche, ber in ber Mittelmuhle an ber Auma eingekehrt war, kam von ba nach Grochwitz herauf in die Schenke. Es war Sommerszeit und Abend und wenn die Bauern sich bei ihrem Discours verstehen wollten, mußten sie sich gewaltig anschreien, benn im Teiche inmitten des Dorfes quakten unsäglich viele Frosche so laut, daß man darüber sein eigen Wort nicht hören konnte. Da meinte nun der Mühlbursche zu den Leuten, wenn's ihnen auf ein paar Gläsel Schnaps nicht ankomme, so wolle er wohl den Froschen Ruhe gebieten. Er ging deshalb auch hinaus, während Jene noch darüber spotteten; kaum aber, daß sie ihn mit einer Gerte 3 mal haben in den Teich schlagen sehen, so hatte das Gequake auch sichon aufgehört und es ist eine allbekannte Wahrheit, daß man dis auf diesen Tag keinen Frosch in Grochwitz wieder hat quaken hören, obschon der Teich noch vorhanden ist und die ganze Sache länger schon her als fünfzig Jahre. (m)

• Ein Muhlburiche ber Dornaischen Muhle, ber por Froschgeschrei nicht ichlafen konnte, bannte fie ebenfalls; seitbem hört man bas gange Brahmenthal auswätte feinen Frosch mehr. (m)

Nr. 582. Ein altes Mütterchen in Schmirchau, es war bie Wittwe eines früheren Pfarrherrn, prophezeihte einst: es werbe bem Dorfe ein großes Unglück widersahren. Es ließ auch nicht lange auf sich warten, benn bald barauf stand ber ganze Ort in Flammen. Da sah man nun jenes alte Mütterchen auf einem schwarzen Kalbe sitzend um die Baume bes nahen Kuhtanzes herumreiten und nach breimaligem Umritt — war das Feuer verloschen. (m)

Nr. 583. Einmal kehrten Zigeuner aus Negyptenland in Rusborf ein (bei Konneburg). Sie verkehrten da in einer Scheune, wo sie ein mächtiges Feier anmachten. Das Feuer aber loberte himmelhoch und leckte gewaltig an der Strohdachung, so daß der Bauer herzugelaufen kam und ganz außer sich war. Jene nun meinten: er könne ruhig sein, weder jeht noch jemals werde sein Haus anbrennen. Und wie sie sagten, ist es auch gekommen. Rechts und links von jenem Hause, bahinter schon und davor, ist Feuer ausgekommen oder hat der Blie eingeschlagen; das Haus mit dem Stroh-

bache aber ift niemals angegangen und heute noch tann man sehen, wie kaum bie außersten Stoppeln ein wenig vom Fener geschwärzt worben find. (m)

. Gben folche Zigeuner logirten einst im Muller'ichen Saufe in Leumnit; eine Schutte Strob, fo oft fie entgundet wurde, brannte nicht fort, benn fie tonnten bas Leuer besprechen. (m)

Rr. 584. Wie es tam, baß bei bem gewaltigen Brande ber Stadt Gera im Jahre 1780 mitten im Flammenmeere bas Schreiber'sche Haus allein nicht zu Grunde ging, erklärt man auf vielerlei Urt. Nach ber häusigsten Erzählung waren wenige Wochen vorher Zigeuner in die Stadt gekommen und nirgends hatte man sie aufnehmen wollen, bis der alte Schreiber endlich sich ihrer erbarmte und sie nicht nur beherbergte, sondern auch sonst noch beschenkte. Der Führer der Zigeuner theilte ihm hierauf beim Abschiede mit, daß ein großes Unheil über die Stadt kommen, daß es aber an seinem Hause vorüberziehen werde, wenn er ein ihm eingehändigtes Städchen im obersten Raume seines Hauses ausbewahren werde. Schreiber that wie ihm geheißen und blieb allein verschont. (48)

- \* Noch por wenigen Sahren wurbe auf bem Boben bes fraglichen Saufes ein Radchen als jenes Feuerschuhmittel angesehen, mit angstlicher Scheu aber gemieben. (48)
- \*\* Rach Anberen hätten bie Zigenner etwas in bie brei Linden hinein practicirt, die den Raum zwischen der (mitabgedrannten) Kirche und dem Schreiber'schen Hause ausfüllen, und welche ebensalls vom Feuer verschont blieben. (m)
- ••• Man meint, Schreiber's Saus burfe, folle ber Feuerfegen, ber es foute, in Rraft bleiben, nie geweißt werben. (m)
- \*\*\*\* Auch bas Leumniter Gut soll gegen Feuer gefeeit und niemals noch abgebrannt sein. Zigenner nämlich schütten es einst vom hofthore aus ber Art, bag bas Feuer über bas noch mit Schinbeln gebedte haus hinweggesprungen ift und erft ienseits fortgebrannt hat. Die Zigenner selbst aber waren hierauf wie weggeblasen gewesen und bas Jeuer hinter ihnen brein! (m) Ein Feuersegen, ben man hineingeworsen, schütte ebenso Anno 1790, ba gang Anna brannte, bas bortige Pfarrbaus. (13)
- \*\*\*\* Gang ähnlich in Reichenbach, 3. B. im Rothen Schmibtshause und bem Anger. (57)
- \*\*\*\*\*\* And noch von einem anderen Saufe in Gera wird erzählt, es fei bei allen Branden verschont geblieben, es lag neben Kirchhof's Haus am Joshannisplage und auf einem Steine ftand zu lefen: millesimo. (V.)

- Rr. 585. Der alte 30te Herr von Gera, ber sich mit Eiser und Geschick bes Feuerlöschwesens annahm, galt als Giner, ber das Feuer durch Umreiten zu ersticken vermochte. Un vielen Orten mag ihm dies gar wohl geglückt sein\* und auch im Jahre 1780, als Gera in Flammen stand, will man ihn gesehen haben, wie er hoch zu Roß von einem Diener gesolgt in rasender Eile die Stadt umjagte aber diesmal war sein Wagestück umsonst, benn das Feuer war verflucht! Die Frau, die es beim Räuchern eines Schweinestalles entzündete\*\*, hatte nämlich dem in's Stroh fallenden Funken nachgerusen: "Ei Du versluchter Funke!" (m)
- \* In Bieblach 3. B. zeigt man an Karch's Saufe noch bie Erinnerungs- fante, bis zu ber bas gener fortgeichritten war, als es burch einen Umritt "bes alten Dreisigiten" erflict wurde. Freilich hatte biefer hierauf eiligst fich bavon machen muffen, benn bas Zeuer schnob alsbalb hinter ihm her und erft bas nachfte Waffer brachte ihn in Sicherheit. Er hatte ben Leuten, nach Antberen, biefe Saule schon beim Brande selbit gezeigt und ihnen geboten, mit Löschen inne zu halten, benn bis zu biefer Saule und weiter nicht werbe es brennen. (m)
  - \*\* Befanntlich auch nur Gage.
- \*\*\* Mis Unno 1674 am 9. Marz Abends 9 Uhr auf bem Neueumarkt in Zeit in einer Scheune Fener auskam und mit ben umliegenden Gebäuden viel Bieh verbrannte, erschien herzog Morit zu Pferde und wollte das Fener umreiten; es war aber bes Terrains willen leider nicht aussistera und die in bie Flamme gethaenen Schuffe nutten nichts. Ein Unno 1730 ebenfalls in Zeit vom Oberft v. Krüger gemachter Berjuch, ein Jener zu umreiten, löschte das Fener jo wenig, als fein babei gesprochener Kenersegen. (32)
- \*\*\*\* Der Königl. Prenß. Kammerherr, Graf Otto von Cospoth, fam Anno 1817 in ben Flammen seines brennenden Schlosses zu Mühltruff elend um, weil er in der Weinung, im Bestige eines fraftigen Fenersegens zu sein, zu wat seine Nettung bedacht gewesen war. (21) In Schildach ließ 1864 noch ein Bauer, ohne zu retten, alle seine Habe verbrennen, weil er sich auf einen hausertreigen verlassen hatte. (59)
- \*\*\*\* In Röpfen wird ein Feuersegen auf einen Teller geschrieben und bieser dreimal um das Feuer getragen. Der Beschwörer hat sich aber alsbann so schnell wie möglich zu entsernen, benn das Feuer verfolgt nun ihn selbst; erst das nächste Wasser, das er überschreitet, giebt ihm Sicherheit. (m)
- Rr. 586. Im Geisterbannen war Riemand erfahrener als ber alte Klemm aus Traun. In Lindenfreuz sollte der Geist eines vom Tollenhundebig Gestorbenen gebannt werben. Da ging Klemm mit dem Lauseigenthumer zuerst nach dem Galgen bei der neuen Sorge, wo sie sich Rachts Spahne davon und auch brei haselstand-

chen abschnitten, im Zimmer dann mußte ein Topf zur hand sein und ein weißes Tuch. Als die Beschwörung begonnen, erschien der Geist in der Kammerthür; er wurde aber aufgefordert kleiner zu erscheinen, damit er in den Topf hinein könne und durch Streiche mit den haselstauben schließlich dazu gezwungen. Als man den zugedundenen Topf in's Wehrwasser warf, that's noch einen furchtbaren Krach. (m)

- Der Beibaer Scharfrichter bannte ben Mann einer Wittwe in Beigig, ber immer wieber tam, ans ben Ofenloche heraus in Gestalt einer hummel in ben Steinbruch bei Zeulsbors. Lange nachher noch, wenn bie Platte gehoben wurde, horte man bie hummel summen. (m)
- Rr. 587. Einem gewissen Schüler in Görkwiß war seine Tochter gestorben, die sein Liebling gewesen war und die wieder zu citiren er den Entschluß faßte. Und es gelang ihm auch. Eines Tages kehrte sie zurück und seite sich in den ausgebuchteten Winkel an der Hausthüre. Auf die Frage, wie es in der Seligkeit gewesen? antwortete sie: sie wisse es selbst nicht; laut aber klagte sie dann: "Bater, Bater, was hast Du gemacht!" und dringend bat sie: sie wieder gehen zu lassen. Das hätte nun Schüler auch recht gern gethan, wenn seine Kunst nur so weit gereicht hätte; er konnte aber nur vor-, nicht rückwärts citiren und so geschah es, daß die klagende Erscheinung nicht wieder loszuwerden war. Da schükte man denn endlich zu Häring, dem Erimmisschauer Scharfrichter, dem denn auch die Bannung balb geglückt ist. (m)
- Ein Birth in Mubltruff und ein Zesuiter konnten einen Geift nicht wieber los werben, ben fie jelbit eitirt hatten. Er saß hinter bem Sen. Ein Seinlicher sogar richtete nichts aus, benn bas Gespenst warf ihm alle seine Sünden vor. Schließlich kan ber Paftor aus Röbersborf, an bem war kein Tabel und ber Geift mußte jest weichen. (49)

Nr. 588. Ein Mann in Eftach, hanikel mit Namen, citirte bie Tobten, um von ihnen Diebstähle und Anberes zu erforschen. Er hackte dann Nachts zwischen 11 und 12 mit des Todtengrabers hacke 3 Kreuze in die Kirchthüre, stellte sich d'rauf auf die Graber und rief die Namen der Todten. Zwar antworteten diese regelmäßig, stets aber setzten sie hinzu: "Bon nun an lasse mich aber in Ruh'!" Ihren Steinwurfen zu entgehen, mussen Beschwörer dann schweigend

und ohne sich umzusehen ben Ort verlassen; damit nun hat's aber Sanikel schließlich einmal versehen gehabt, so daß er von ihnen gesteinigt worden und drei Tage nachher selbst todt gewesen ift. (49)

Rr. 589. Richt Wenige gehen "horden", um die Zukunft zu erforschen und besonders Sonntagskindern soll es glücken. Es kann in den 12 Nächten, am Weihnachts- und am Neujahrscheiligenabende oder zu Lalpurgis, Nachts zwischen 11 und 12 Uhr gehorcht werden, sei es nun auf einem Kreuzwege oder Saatselde, am Ofenloche oder an einem Fenster; nur muß in letzterem Falle der Tragdalken der Stude über dem Fenster sich besinden, wo man horchen will, auch darf der Horchende während der Stunde, da er zum Fenster hinaussieht, will er nicht selbst Schaden nehmen, sich durchaus nicht umsehen.

Defter gehen wohl auch ihrer Zwölfe gemeinschaftlich zum Kreuzwege ober auf ein Saatfeld "horchen". Sie schließen einen Kreis
ba, in welchem ber Bose ohne Wacht ist und durfen dann weber
sprechen noch stiehen, mag außerhalb geschehen, was da wolle. Man
hat es aber zuweilen damit versehen und es waren dann binnen
Jahresfrist alle zwölf Kinder des Todes. (Frankenwald, Werdau,
Großbrardorf.)

Die Hordenben erblicken Leichenzüge, die aus den häusern kommen, wo eins sterben wird; auch schwebt wohl ein Sarg über solchen häusern. Oft werden auch Sarge vorübergetragen — ihre Zahl entspricht dann der Zahl der Sterbefälle, die sich künftiges Jahr im Orte ereignen werden zc. Fernes Geschrei deutet Krieg, Glockenläuten Feuer an, auch merkt man sich wohl, was von Stimmen, die sich redend vernehmen lassen, besprochen wird u. s. w. Der alte Casel z. B. ging lange Zeit regelmäßig zum Leumniger Kirchberge, sah dann Licht in der Sacristei und hörte es discuriren — wer aber im Dorfe sterben wurde, hat er immer zuerst gewußt zc. Aehnlich in Kraftsborf, in Naulin, in Ronneburg, im Frankenwalde zc. zc.

Rur ungern machen biejenigen, bie auf folche Beife Butunftiges erfahren, anberen Mittheilungen bavon. Gewöhnlich antworten fie, namentlich neugierigen Frauen: es sei ihnen nichts nute, bavon zu wissen; ihnen fehle bazu ohnehin bie Berghaftigkeit. (XIII. 13 24 m)

- \* Vielfach zeigt fich ben Sorchenben ber Bofe in Geftalt eines fich herummalzenben Geuerflumpens ober eines breibeinigen Bodes :c. (13)
- \*\* Gine Frau in Wolfersborf, welche beim Sorchen einen Leichenzug vor ihrem eig'nen Saufe halten fah und fingen hörte, begrub balb nachher ihren eig'nen Mann. (m)
- Mr. 590. Als Wolfgang Begerlein Pfarrer in Nischmit war und am 18. Januar 1669 in Pillingsborf einem Taufessen beigewohnt hat, ist ein stummer Bettler in die Stuben kommen, hat einen hölzernen Teller genommen und barauf geschrieben: "Oh Mensch, bedenke, was Du thust; gebenke, daß Du sterben mußt," und hat darauf bem Pfarrer solchen Teller über den Tisch gereicht. Der Pfarrer hat den Teller umgewandt und auf die andere Seite geschrieben: "Ich weiß wohl, daß ich sterben muß, die Zeit aber ist mir unbewußt." Als er nun den Teller dem Stummen wiedergeben lassen, hat dieser sogleich dazu geschrieben: "den 26. Marti." Am 26. März nun hat sich der Pfarrer gar wohl besunden; da er sich aber gegen 10 Uhr Vormittags ein Wenig auf die Bank gelegt, ist er plöglich entschlafen. (5)
- Bastor Balentin Brenner in Kayna prebigte zum letten Male am 1. Jan. 1619. Bevor er 12 Tage nachher gestorben, ließ er sich, ba er icon nicht mehr sprechen konnte, vom Stiftsiuperintendenten Dr. Lauterbach eine Tasel geben und ichrieb barauf: Tag, Stunde und Minute ber Zeit seines Todes. (21)
- Rr. 591. Im Golbbrunnen bei Rübersborf findet sich, wie sichon ber Name sagt, Gold, und zwar unter ben darin aufwirbelnben Steinchen. Doch nicht an jedem Tage und auch nicht zu jeder Stunde ist danach zu suchen, benn man findet es nur am Johannistage und nur Mittags zwischen 11 und 12 Uhr. Oft hat man benn auch fremde Männer, die Niemand kannte, bort hantiren und solchen Sand holen sehen; doch Niemand sah sie kommen oder gehen, beun sie nahmen ihren Weg durch die Luft.

Einmal hat ein Bauer, ber nicht leiben mochte, bag man fein Grunbstud betrat, mit einem solchen Fremdling Streit gehabt; aber was geschah? Im Ru befand sich ber Bauer auf bem Marttplat

einer fremben Stabt! Gein Wiberpart aber fagte ihm: bas fei Benebig und hat er ihn nur bitten muffen ihn wieber nach haufe zu laffen, wo er benn auch nach 5 Minuten wieber gludlich angekommen ift.

Schafften die Rubersborfer felber folchen Canb nach Saufe, fo ift es ewig nur Canb geblieben. (m)

• Als einer Derjenigen, die mit den Benedigern im Goldgrunde in Streit geriethen, wird auch ber Tautenhainer Förster Jemisch, fiebe Ar. 574) genannt. Man sagte ihm: "er möge nur hingehen!" worauf er unter der dertigen großen lichte einschlief und in einem Bette eines prachtvollen Gemachs, zu Benedig nämflich, wieder erwachte. Er verlebte dort einen sehr genufreichen Tag und erwachte am folgenden Morgen wieder — unter seiner alten Lichte. (m)

Rr. 592. Der jest ichlammige Golbbrunnen im Golbgrunde bei Rubersborf mar chebem filberhell; ein alter gerlumpter welfcher Maufefallenhandler aber hat fich immer gu Robannis bort gu ichaffen gemacht und ein Jebes mußte übrigens von ihm, daß er Gold bort holte und bag er babeim in Italien fteinreich fei. Der Tautenhainer Forfter nun, ber in ber Rabe eine icone meife Birichtub weiben fab, wollte eben nach ihr ichiegen - fiebe ba verwandelt fie fich in Diefen Maufefallenhandler und weil ber Forfter bem bie Golbausbeute nicht gonnen mochte, lief er bergu, ließ ibn barich an und marf ibn endlich, als er feine Antwort erhielt, mit einem Solgicheite jo gu Boben, baß ber Getroffene fur tobt ift liegen geblieben. Bu Saufe aber überkam bem Jahzornigen hernad, die Reue und weil es ihm feine Rube mehr ließ, machte er fich auf, felbst nachzufragen in Italien, mas aus bem von ihm Gemighanbelten geworden fei. Er brauchte nicht weit ju geben, benn ichon vor feinem Dorfe tam eine Bolte, bie ihn aufnahm und geradenmege nach Benedig ju ben Tobtgeglaubten führte. Der mar prachtig gefleibet und hieß trot feiner noch verbundenen Stirne ben Berlegenen freundlich willfommen. Bugleich erflarte er ihm "er werde nicht wiederfommen, benn bie Quelle muffe auf hundert Jahre verfiegen." Im Uebrigen aber murbe unfer Förfter gar prachtig hausgehalten und ba er Nachts entichlafen mar, ermachte er morgens ju Saufe in feiner Beimath. In feinem Rangen hat er viel Gold gefunden; von Tautenhain aber ift er meggezogen, weil er bort balb jum Morber worben mare. (54)

Dr. 593. In fruberen Beiten haben an ber Wipfe und am Geröllsbache oberhalb Liebichwit fich oftmals viele Benebiger aufaehalten, um im Canbe und Schlamme biefer Bache nach Golb gu fuchen. Rachts brachten fie bann in Ställen und Scheunen bes Dorfes Liebichmit gu, mo fie ben Leuten mobibefannt maren. Da tam nun auch einmal ein Liebichmiter umgefehrt nach Benebig. Gr biente nämlich unter ber jachfischen Reiterei, Die in einem Rriege auch nach Benedia gezogen mar. Bie nun bie Escabron auf bem Martte bort angefommen ift, hort fich unfer Liebichmiger Dorffind ploglich mit "Töffel" angerufen; ben vornehmen Berren aber, ber vor ibm ftanb, tannte er nicht, fo fehr er auch fein Gebachtnif anftrengen mochte. Run, fprach Jener geläufig beutich, ich bin ja Sofeph, ber fo lange bei Deinem Bater logirt hat und nun freilich bat ihn auch Toffel wieder ertannt. Sofeph führte aber ben Golbaten, ber bei ihm Quartier nehmen mußte, in einen mahrhaft toniglichen Balaft und wie jener ihm nicht glauben wollte, baf bies alles fein Gigenthum fei, fprach Jofeph: "Alles bies ift bas Gurige, Ihr fennt es nur nicht, mas mir aus Guren Bachen beimichleppen, ja 3hr mocht wohl manchmal mit bem Steine nach ber Ruh werfen, ohne gu ahnen, baf ber Stein mehr werth ift, als bie Rub." Roch bei ber Abreife murbe Töffel reich beschenft; jo viel fich aber hernach auch Undere Dube gegeben haben, ber Bipfen-Gegend gleichfalls Chate abzugeminnen; immer hat fich nur taubes Geftein ergeben. (m)

<sup>\*</sup> Golbsuchende Benetianer auch bei Unbig. (48)

<sup>••</sup> Benediger logirten der Sage nach jogar noch zwischen 1810—1819 in der Röpsener Muhle und da fie der Muller auf ihre Einladung hin einft in Benedig besuchte, fand er, daß die Leute besser wohnten und ledten als Kaijer und König; sie aber gestanden ihm, dies Alles ftamme nur aus dem Salpenbache dei Röpsen, (m)

Rr. 594. Einmal setzte ein Jäger Venediger, die Netze in der Wipse ansgespannt hatten, darüber zur Rede und obschon sie ihm versicherten, daß sie damit keine Fische fingen, lehnte Jener doch seine Flinte an einen Baum und näherte sich ihnen, um sie zu pfänden. Kaum aber berührte er den Ersten berselben, als er sich urplöglich nach Benedig versetzt sah. Er stand an der Thure eines prachtvollen Hauses, der aber, den er hatte pfänden wollen, führte ihn hinein

und zeigte ihm unendliche Schätze mit ben Worten: "Das Alles haben wir aus Gurem Bache, Du magft Dir ein Stud bavon auswählen zum Anbenken; boch laß uns weiterhin in Ruhe." Kaum hatte ber Jäger einen golbenen Fisch ausgewählt, so stand er auch schon wieber neben seiner Finte am Bache, nur ben Fisch aus Golb hielt er noch in seiner Hand. (m)

\* Anbere ergablen , bie Benebiger hatten ben Jager vermocht, mit ihnen auf ein weißes Such ju treten, worauf die Reise fortgegangen fei. Die Rudtehr fei ju Juß bann mit nur wenigem Reisegelb geschehen zc. zc. (m)

Mr. 595. Die Chate bes Golbgrundes im Frantenmalbe mußten Benediger mohl auszubeuten. Ginft nun fab ein Junge bort eine Maus und hat ihr mit feinem Kluppmeffer ein Auge ausgeworfen; bernach aber fein Deffer von einem einäugigen Berrn wiedererhalten, ben er nach langen Sahren erft in Benedig angetroffen. Diefer hatte nämlich gum Genfter eines Palaftes berausgefeben, ihn heraufgerufen und mitgetheilt, er fei jene Daus gewefen, bem bamals bas Auge ausgeworfen murbe. Doch verzieh ber Ginaugige bem armen Sans und gab ihm fogar einen Echluffel mitiammt einer Conur, Die er an ber Stelle ihrer Begegnung befestigen nach bestimmter Richtung verfolgen jolle, worauf fich eine Thure zeigen merbe, die ber Schluffel öffne. Port moge er fich ausmahlen, mas ihm gefalle boch - nur 5 Minuten lang bleibe bie Thure offen, bann ichließe fie fich wieber. Sans fand bies Alles bestätigt, aber bie Wahl war ichwer! Gin großer Birich aus purem Golbe ftach ihn besonders in die Augen - er wollte etwas gum Berausichaffen holen - fiebe, ba maren bie 5 Minuten umgemefen und hinter ihm hat die Thur fich wieder geschloffen. (m)

<sup>•</sup> Auch ben Schat unter'm Stelzenbaume tannte man gar wohl in Benebig. (59)

<sup>\*\*</sup> In einer Sohle bei ber Bretmuble an ber Elfter hort man ftarfes Sammern und Pochen und ben Eingang zu ihr fann man auch aus ber Ferne ganz deutsich jehen; in ber Rabe aber ift er nie noch zu finden gewesen. Auch dort wurde einem zerlumpt aussehenden Benediger aus Muthwillen ein Ange ausgeworsen; dem Thater aber, der jogleich nach Benedig verseht wurde, von einem in großen Prunt lebenden Einaugigen verziehen. (XIII.)

<sup>•••</sup> Bon Einem, ber früher folche Benebiger beherbergt, ift einmal nach Benebig Mittheilung gemacht worben, bag er fich in großer Roth befinde. Birf-

lich sandte man ihm den Schlussel zur Höhle (NB. bei der Bretmuble) und die Erlaubnis auch, daraus zu nehmen nach Bedurfnis; den Schlussel aber, schrieb ihm der Benediger vor, möge er nur in die Lust werfen, so dekame er ihn schon wieder. (XIII.)

\*\*\*\* Die, bie Benebiger reich machen wollten , erhielten jum Theil auch Bahlenbuchlein von ihnen. (59)

## Spuck.

Rr. 596. Bon gewissen Orten\* ist bekannt, daß arme Leute\*\* täglich ober so oft sie hingekommen sind, Gelbstücke\*\*\* ba gesunden haben. Wenn sich d'rauf die Finder gute Tage machten und in der Schenke und sonst viel aufgehen ließen, wurden Neugier und Berdacht rege und die Geldquelle wurde ihnen abgefragt oder sie verriethen sie selbes fand sich Unrath dort oder Kohle und von unsichtbarer Hand wurden die Schwäger arg geohrseigt. (m)

- Mosen (auf einer Biese in ber sogenannten Chemnith); Weiba (auf ber Beibabrude); Gera (Galgenberg); Naulit (in einer Pferbekrippe bes Better-lein'schen Gutes); Paitsborfer Bindmuhle (immer nur in ber Morgen-fruhe) 2c. 2c.
- \*\* Gewöhnlich Schäfer, 3. B. bei Eronswiß (auf einem großen Stein am Rechen); Liebsborf (großer Stein auf bem Unrgberge); Harpersborf (jogenannte Steinriefe auf bem Thummelsberge); Steinbrüden (großer Stein bei ber fogenannte Braupfanne); Töppeln (glatter Kiefel nach ber haardt zu); Dorna (großer Stein auf b. Kremt) 2c. 2c. (m)

Kinder auch, 3. B. Weiba (nach bem Verrathe verschwundene Steinplatte bei der Papiermuhle); Onerfurt (eine Art Schränkigen in der Klofterruine, später sammt ber Spende verschwunden) 2c. 2c. (m 49)

- \*\*\* Grofden, Zweigrofdenftude, Schredenberger, Zwanziger, felbft (Beibaet Papiermuble) Golbpfennige.
- \*\*\*\* Mitunter empfiehlt ein graues Mannchen Schweigen (Mosen) ober Baftor ift's, ber ber Sache ein Enbe macht (Eronswis). (XIII.)

Rr. 597. Gin Rnecht hutete an ber unteren Allee auf bem Bausberge bei Langenberg bie Chafe und hatte fich bort, wie gewöhnlich, auf einen großen Stein gefent, neben bem ein alter Gichftod ftanb. Da horte er etwas neben fich rafcheln und wie er fich umfieht, liegt auf bem Gichftode neben ihm ein Gelbitud. Ge mar bies von Gifen, platt auf ber einen Geite und auf ber anberen zeigte es brei über's Rreu; gelegte Echluffel. Rach bamaligem Werthe mar's ein Grofden etwa. Der Coffer nahm bas Stud an fich; aber icon beim nachften Sinkommen lag ein zweites gang Mehnliches bort und jo fort, er mochte fommen jo oft er wollte. Gine Stimme aber ließ fich horen, bie marnte ibn, von feinem Gunde ja nichts gu perrathen. Das that er nun gwar nicht, aber ba niemand mußte, woher er bas viele Gelb nahm, mas er aufgeben lieft und bas er gar nicht verbienen tounte, jo hatte er gulett fur unredlich gegolten wenn er's nicht gestanden hatte. - Raum faß er wieder auf feinem Steine, jo rafchelte es wieder neben ihm; aber fein Gelbftud mehr bot ber Gichftod, fonbern nur ein Paar gewichtige Ohrfeigen erbielt er. (m)

• Genau solche Münzen, wie der Schäfer fie empfing, find auch auf dem sogenannten hühnerhofe bet Langenberg gefunden worden; besonders hebammen suchten fich bergleichen zu verschaffen, weil sie Geburt erleichtern halfen. (m) • Urales vierediges Silbergeld saub ein Röpsener regelmäßig unter einer Eiche im Speutewishholze. Als er's ausgerebet, sand er nur ein Stüdchen noch, das zeigte zwei übereinander gefreuzte Schlüssel. (m)

Nr. 598. In einer fleinen Ausbuchtung bes Zaufensgrabens bei Gera, nahe ber Thräniger Ziegelei, liegt ein mächtiger Gesteinsblock, ber jogenannte Gelbstein. Der Leumniger (Zschiepernsche) Schäser hat auf bemselben lange Zeit Tag für Tag seine brei Schreckenberger gesunden gehabt, hat aber einst im trunk'nem Zustande nicht reinen Mund gehalten und da war es eben aus damit gewesen, benn statt seines Gelbes gab ihm eine unsichtbare Hand eine berbe Ohrseige. Da ist der Mann auf den Leumniger Gutschof gegangen, um von einem Schnigwerse bort, dem sogenannten hölzernen Peter, Rath zu holen. Was er aber vom Bilbe erhielt, war nichts, als noch eine zweite Ohrseige und diese war so gewaltig, daß der Schäser bavon kopfüber in's Wasser des Schlofgrabens gestogen ist! (m)

• Auch hier viele Barianten: Nach Einigen hat es ben Schwäher nur überraschest; er mußte machen, daß er vom Steine fortkam und wurde frank hernach. Endlich sollen ihrer Zwei lange Zeit dort Geld gefunden haben, ohne daß Einer vom Anderen wußte. Einst begegnen sie sich bort, sprechen davon und nun erhielt Keiner mehr eiwaß 2c. (m)

Nr. 599. Giner Magb in Stait wurde einmal im Traume angesagt, im Garten hinter ber Scheune liege ein Schatz. Sie lief gar eilig hin, ihn zu heben, wurde aber so geworfen, daß sie umtehren mußte. (w)

Nr. 600. Ginem alten Geraer Tobtengräber siel es nicht ein und nicht um tausend Thaler hätte er's thun mögen, hinter den Leichen her zu gehen; denn er wußte, daß es da nach ihm warf sein Lebtag ist er d'rum immer vor dem Leichenwagen hergeschritten. (m)

Nr. 601. Nach bem alten Flurmächter E. in Leumnit hat es, so oft er burch's Holz, bie sogenannten Eisengruben, zu gehen hatte, geworfen ober es hat ihn sonst gesoppt. Der aber wußte, baß es, so lange er auf seinem Berufswege war, keine Macht über ihn hatte und so hat es ihn benn auch nichts anhaben können. (m)

\* An sehr vielen Orten "wirft es". 3. B. bei Greih (Galgenberg, wo jest die Turnhalle, sonst aber eine alte Giche ftand); Triebes (Kirchholz); Markersborf bei Gera (Teufelsberg); Großbrarborf (unterhalb ber Teufelskanzel); Thränis (Leichensteg): Gera (Nathsteich, Rathsteinbrüche); Roschie (Pfassergraben) zc. 2c. (m)

Nr. 602. Unfern von bem alten Richtplage bei Grafenbrud nach Weiba zu steht ein alter Birnbaum an einem Kreuzwege. Gine Anzahl Räuber sind bort einmal Nachts vorübergekommen, die die Steinsborfer Kirche berauben wollten und große Körbe bei sich trugen. Da, gerabe an diesem Baume, ließ sich auf einmal ein großes Kettengerassel hören und Alle waren festgemacht bis früh zum Morgen, so daß auß dem Raube nichts hat werden können. (m)

\* Im Ruthenloche bei Steinbruden, einem Walbreviere, macht es bie Leute feft, labint fie an Sanben und Fugen, und macht, bag fie ichließlich bavon- laufen. (m)

- Benn Roß und Bagen unfern Lausnit bei ber Jacobseiche, wie gebannt, nicht von ber Stelle tonnten, half zuweilen ein fraftiges Reimspruchlein ober Stofgebet. (54)
- \*\*\* Bahrend es gegen Mittag bei ber faulen Pfüte unfern Groffenstein einen Fleischer auf ber Brude bort fest machte, ift ihm fein Kalb entlaufen! (m)
- Nr. 603. Im Zaufensgraben wollte ein Junge einen Gelbbeutel, ben er unter bem sogenannten Gelbsteine hatte stehen sehen, hervorziehen, nub griff banach. Aber es machte ihn fest und er tonnte bie Hand nicht wieber zurückziehen. Nachbem alle Mittel ersichöpft waren, schlug es Zwölf und gleich war die Hand ganz von selbst wieber frei. (m)
- Aus Uebermuth froch Eine in einen von ben Badöfen, die von bem alten wüsten Dorfe Seiersdorf unsern Rübersborf noch übrig sind aber sie tonnte nicht wieder herauß! (m)
- Nr. 604. Im Gabertsloche, einer Schlucht oberhalb vom sogenannten Lausebirnbaume bei Langenberg, verirrte sich einmal ein Fuhrmann berart, daß er gar nie wieber zum Borschein gekommen ist. (m)
- Nr. 605. Auf ber faulen Wiese und ber sogenannten Allee, einer Straße bei Albersdorf unsern Berga, führt es die Leute Nächte lang im Kreise herum. Es kam ihnen dabei öfters vor, als ob etwas wie eine Nadewelle rauschend und wehend neben ihnen herginge. (49)
- Nr. 606. Einer ber in ber Gegend sehr wohl bekannt war, verirrte sich einst am hellen lichten Tage in einem kleinen Holze, ber sogenannten Grafe bei Naulig. Es war ihm, als sei er mit Blindheit geschlagen. Nach vielem Umherlausen kommt er auf ein Feld, wo die Gutsknechte arbeiten; er will sie eben fragen, wo er benn eigentlich sei, da schlägt es 12 Uhr Mittag, und sogleich erkennt er die Gegend wieder. (m)
- Die Orte, "wo es irre führt" find Legion, benn bas Irreführen ift eine faft regelmäßige Ericeinung an fammtlichen Spudorten. Erwähnt seien nur: Schömberg (ber sogenannte Bogelheerbt); Jonaswalbe (Galgenberg); Bolmers.

hain (Teich nach Bosterftein gu); Tannefelb (Teich); Durrenebersborf (Grenge ficte. (m)

- •• An bestimmten Stunden nur (3, B. Mittags, Mitternachts und Abends 7 Uhr): beim Ruhtange (Gera) und ber Ruhbrude bei Pfordten; 4 Uhr Nachmittags: am Speutewit bei Röpfen 2c. (m)
- \*\*\* In Posterftein hat man einen Raum unter ber Brennerei; borthin find Rachts bie Schlofieute wiber Willen geführt worden. (m)
- Rr. 607. An ber Lerchenmuhle bei Tautendorf von der Brude an aufwärts scheuen ben Fuhrleuten regelmäßig die Pferde. Man kennt auch den Grund der Sache und glaubt, ein Schneider sei es, ber sich ehebem im Holze dort gehängt haben soll. (m)
- \* Achnliche Orte, wo jum Theil auch anderes Vieh, 3. B. Rühe und Schweine, schen werben und sich zerstreuen, sind: ber Bohlteich (Pohlteich, Bahlteich) bei Rauern; ber Nicenteich bei Mensbort; ein Born im Sommerthale an ber Chausse zwischen Gangloff und Rleinsaara, und, besonders in Bezug auf Schweine: die Kanzelsichte bei Kaltenborn. (m)
- Rr. 608. Der Weibaer Scharfrichterstnecht, ber wußte, baß es auf bem Wege nach Köderit, ben Martinsgrund hinauf, aufhuden sollte, machte es sich's einmal zum Spaß, als Gespenst verkleibet borthin zu gehen, und sich von Ginem bis Köderit tragen zu lassen. Soweit ging Alles ganz gut, rückwärts aber fand er seinen Zahlaus. Es huckte ihm selbst auf und nachbem er's bis zum Thore getragen, legte er sich hin und starb nach 9 Tagen. (m)
- "Es hudt bort auf" heißt es von vielen Orten, 3. B. Töppeln (Ealgenberg, Hohlden, Zägersteg, Resselleies); Pforbten (Kuhbrüde); Tinz (Brüde über ben Bach nach Milbit); Stubsach (Cosse); Großaga (Gang im Gute): Tannefelb (Lausebirnbaum) zc. zc. Zuweilen setzte sich auch ein centnerschwerer Geist ben Leuten in ben Tragsorb (Kuhtanz bei Gera). Biesen schon brachte So den Tod und an den Achseln der Betrossenen sieht man regelmäßig die blauen Fingerspuren (bei Großaga: gelbe Fingerspuren). (m. 48)
- Nr. 609. Leuten, die in der alten Röpf'ner Kemnate Kampfe haben übernachten wollen, hat es den Hals umgedreht; zulest noch geschah dies einem Kinde, deffen Eltern selbst mit im Hause wohnten, ein anderes Kind aber stürzte aus dem Fenster. Sogar ber Pastor, ber in dem oben Hause seine Studirstube aufgeschlagen

hatte, gab es wieber auf, ba zu verweisen, benn bie Schritte ber Unsichtbaren kamen bis bicht vor seine Thure und im ganzen Hause rumorte es. (m)

- \* Als Spudorte, über die wir bisher Näheres nicht in Erfahrung bringen tonnten, stehen besonders folgende Localitäten in üblem Andenken: Nonnendorf (Ziegenbühl); Greiß (die sogenannte 11. Stunde seine Schluchl); Möredorf (das Hinnesteid [Balbrevier]); Tautenhain (Buchenvierling und Jägerberg [Balbreviere]); Schömberg (Finsterthal, Hollwiese 20.); Heinrichshall (Beinberg); Rodacherbrunn (Karrenweg und große, sett nur noch als Stumpf vorhandene Buche); Milbensurth (Hammerhölzchen); zwischen Schöna und Großfaara (bei einigen Eichen); Gera (Kollegenhos, Jimmermann's, sett Zetschen's Grundstüd, Luther's Haus (20.); Webba (beim Silberloch auf dem Jermsenberge, Sprigenshaus, im Nonnenhos); Liebschwik (Scherzer sein Waldhüd] 20.); Crossen (Keister); Scilbig (Kessel); Linda (Grrlicht); Corbussen (Rabenstein); Tanna (Ruswurm's Haus) 20.
- \*\* Im Beißendorfer Schlosse, in einem Raume, wo es Niemand bulbet, erbrudte es ein Bolf ba eingesperrter junger Rebhühner. (m)
- \*\*\* Bon manchen Orten heißt es, bag Niemand ba auffomme. hierher gebort bie jogenannte Brellsmuble bei Robna. (m)
- \*\*\*\* Auf bem Thurme ber Bergfirche bei Schleit leibet's ben Thurmer nicht. Da wird benn bie Uhr immer nicht aufgezogen und geht baber untichtig. (59)
- Nr. 610. Anno 1773 spudte es im Zeiger Schloffe gerade zu ber Zeit, da ber Abgesandte des Churfürsten anwesend war. Die Soldaten liefen voll Entsetzen von der Wache und den Gesandten warf es Nachts aus dem Bette; die Wachen aber, die basselbe umstanden, haben nichts zu sehen vermocht. (32)
- Man hat an vielen Orten Räume, wo es Niemanden, besonders Fremde, nicht in den Betten dulbet. Bieblach (Dide's Gut); Gera (Kollegenhof); 2c. Auch im Leubsdorfer Gutsgebäude (bei Triptis); hier jedoch nur aller 100 Jahre. (m)
- \*\* Am Galgenberge zwischen Erossen und Cosweba finden fich Morgens bie Bachter ftets außerhalb ber hute und im Postersteiner Schlosse, wo sich bie Leute Nachts gern in die Malzbörre legten, hat es dieselben ebenfalls nicht barin gedulbet, sondern ein Jebes regelmäßig herausgeschmissen. (m)
- Nr. 611. Wer etwa Nachts zwischen 11 und 12 Uhr am Rickelsborfer Schafftalle vorüberzugehen hat, erhält bort von unsichtbarer Hand gewichtige Ohrfeigen. (m)

- \* Ebenso im Balbe zwischen Bachholberbuid und Roschis, wo man glaubt, es seinen bie Geifter ber Selbstmörber, bie fich bort umbrachten. (m)
- \*\* Auch auf ber Bornwiese bei Gangloff, mobin bie Leute gern "horchen" geben, tractirt es bie Leute mit Ohrfeigen. (m)
- Nr. 612. Als einst in Friesnitz der Schulmeister zum Mittagsläuten in die Kirche kam, sah er in der Sacristei den Pfarrer sitzen und lesen. Er lautet und läuft gleich hinüder in die Pfarre. Auch da sitzt der Pfarrer in seiner Stude und liest. Der Schullehrer entssetz sich nicht wenig und auf vieles Drängen des Pfarrherrn sagt er ihm endlich, was er gesehen. Da erwidert ihm der Pfarrer: er möge keinen Gebrauch davon machen, in vier Wochen aber werde er der Pfarrer todt sein. Es mochte nun vier Wochen sein, da der Pfarrer in Großebersdorf zu einer Kindtause war und wohl etwas trunken nach Hause ging denn er lief vom Wege ab in den See und ertrank. (m)
- Der Kopf beffen, ber im funftigen Jahre fterben wirb, wirft am Gulvefterabenbe feinen Schatten. (24)
- Nr. 613. Am Sanbhügel bei Gangloff hörte es ein Köhler bei seinem Meiler breimal im Walbe pfeisen und fürwizig wie er war, macht er sich's zum Spaße, dreimal mit einem Pfiff zu antworten. Da hat ihn Was arg bei den Haaren gepackt und breimal so heftig um seinen Meiler herumgeschleift, daß ihm Hören und Sehen babei vergangen ist. (m)
- \* Unfern vom Auftanze bei Gera, beim fogenannten Stillfrieben, bort man's Abends um 6 im Balbe pfeifen; ebenfo hörten es Jäger im Gabersloche bei Langenberg fleißig pfeifen; Zeber hatte geglaubt, die Anderen feien es und hatten boch Alle geschwiegen. (m)
- \*\* Rlatichen, ohne etwas ju feben, hört man's nahe ber Schaferei von Durrenberg bei Roftrig und nachts auch im Schmirchauer Dorfteiche. (m)
- Rr. 614. Spat in einer ichonen Sommernacht ging einstmals ein Seislaer aus Wilhelmsborf heim. Um Engelsberge, wo mit allen feinen Bewohnern einst ein Schloß versunten ist, seize er sich nieber und hörte es auf Burg Ranis 11 Uhr schlagen. Da mit bem leiten Glodenschlage ertonte ein schoner feierlicher Gefang, in-

wendig im Berge. Der Mann lauschte aufmerksam und babei bunkte es ihm, wie es 3/4 12 geschlagen, als ob brinnen im Berge eine Thure zugeschlagen wurde. D'rauf war Alles wieder ruhig und stille. (49)

- \* Zauberische Tone bringen nieder aus ben Zweigen bes Stelgenbaumes, muficiren aber bort man's auf ber großen Fichte bes Ruhtanges bei Gera. Gefang auch bei ber Wüftung Pottenbort. (52a, 48 m)
- \*\* Der Burgtrompeter bes wuften Schloffes Rabsburg bei Schleifreisen lätt fich zu gewissen Tagen bes Jahres noch hören. Er bläft bas Lieb: "Allein Gott in ber Soh' bie Ghr" und kann man hernach auch seine Stimme hören, als ob er die Ankommenden anmelbe. (m)
- \*\*\* Am haine bei Weida nennt man einen Ort: bie Trommelburg. Es soll ba früher ein russisches Lazareth gestanden haben und des Nachts hört man's bort noch zuweilen trommeln. (m)
- Rr. 615. Anno 1720 am 20. und 21. November hörten verschiedene Einwohner von Zeit zwei Rächte lang vor dem Wafferthore eine klägliche Menschenstimme Ach und Weh schreien über die Stadt Zeit und dazwischen Händellatschen. Gine unsichtbare Gewalt hatte sie verhindert, der Sache nachzugehen; doch beschworen sie ihre Aussagen und die Einwohnerschaft gerieth barüber in große Bestürzung. (32)
- \* An manchen Orten, 3. B. im Pfaisengraben, Flurgraben und bei ber Ruhschütte unfern Roschip, jo wie im Staubigholze bei Oberfoskau und am Teufelsberge bei Markersborf unfern Gera, rief es Leute, besonders Holzbiebe, bei Ramen. (m)
- \*\* An ber janlen Brude bei Munchenbernsborf ruft's im Balbe: "Komm, fomm, fomm!" beim Jägerfteg aber unfern Töppeln ichalt es aus bem waldigen Uttelsgraben herüber: "Helft mir, bestift mir!" Ganz ähnlich ruft es im Balbe wijchen Munticha und Auma um hilfe! Im Balbe bei ben alten Teichen unfern Zeulsborf "ruft es" ebenfalls und ahnlich auch auf ber Rabsburg bei Schleifreisen. (m)
- Nr. 616. Der Herr v. Pflugk wollte einst in ber Postersteiner Kirche und sonst auf dem Schlosse bort bauliche Beränderungen vornehmen. Besonders die schonen Fußplatten von Marmelstein, die die Kirche zieren, sollten durch blose Ziegelsteine ersetzt werden. Da rief des Nachts dreimal eine Stimme: "Simon, Simon, Simon!" und auch seine Mutter bat bringend da ist denn die Kirche unversehrt geblieben. (m)

Nr. 617. "Wenn die Wehklage heult, ftirbt ein Angehöriges"
ift ein alter allbekannter Bolksglaube. Ginft heulte fie vier Wochen lang alle Abenbe bei Markersborf. Der Zeulsborfer Rittergutsbefitzer Albert, bem ber Walb gehörte, ftarb aber balb barauf. (m)

Nr. 618. Anno 1726 am Hulbigungstage ließ sich ein selfsames Geheul in ber Schloßtirche und im Regierungsgebäube zu Zeit hören; am 24. Januar 1728 aber Nachts sah ber Kanzler Trimpling in Zeit ein Licht gleich einer Fackel in ber Schloßtirche. Der Wache schien, als sei Feuer barinnen und Geheul, wie von Menschen und Hunbestimmen. Zwölf Solbaten braugen ein; einer aber war allein vom Regierungsgebäube aus zur Kirche gegangen und ihm war es vorgekommen, als musse sie unter fürchterlichem Krachen über ihn zusammenfallen. Als bie anberen eintraten, war alles still. Endlich hat sich auch Anno 1733 nach bes Königs Tobe zwei Nächte nach einander auf dem Zeiter Schloßplate und zwar gleich beim Thore ein entsetzliches Geheul hören lassen. (32)

Nr. 619. Im Holze von Lothra her nach Thimmenborf "wimmert's". Dort hat sich Einer verirrt und ist um's Leben gekommen; ein hohler Baum steht an der Stelle, da fährt der Wind hindurch und heult. (X.)

Nr. 620. Beim Horchen in ber Neujahrsnacht 1789-1790 hörten die Lobensteiner zuerst einen gräulichen Lärm nach Zeulenrobe zu; später aber benselben Spud nach Auma hin. Liele meinten, da Zeulenroba abbrannte, werbe nun auch Auma an die Reihe kommen und bald barauf kommt bort wirklich Feuer aus und die ganze Stadt legt es in Afche. (13)

Rr. 621. Auf einer großen Fichte auf ber Speutemit bei Ropfen ftand Giner auf bem Auftand. Da klopfte es unten an den Baum; aber ba es finfter war, konnte er nicht wegkriechen, was es war. Das Klopfen aber wurde so heftig, baß die ganze große Fichte ba-

von zitterte. Jetzt sprang ber Jäger herab — ba war alles still und verschwunden. (m)

• Benn es Nachts breimal an ben Fensterlaben klopft ober an die Hausthure, so stirbt Eins im Hause. In Weida ist dies erst kurzlich eingetrossen; auch wenn es im Keller Erbe auswirft oder in der Wand die sogenannte Tobtenuhr pidt — nimmt man dies für Tobesanzeigen. (Rübersdorf 2c. 2c.) (m)

Rr. 622. Unno 1616 am 2. Weihnachtsfeiertage, als in ber ber Zeiher Schloßfirche ber Superintenbent eben ben Eingang machte zur Prebigt, ließ sich plöglich ein Geräusch hören, gar seltsfam, von ber Emporkirche her. Es klang als wollte die Kirche einfallen und in jähem Schreck liefen die Andächtigen bavon. Nur ber Superintenbent hatte Richts vernommen und da er die Unruhe und Flucht seiner Gemeinde nicht begriff, begann er ganz allein zu singen: "Ein Kindelein, so löbelich". Dies bewirkte nun, daß Jene zurückehrten, später aber ist am Hause nicht bas mindeste Berbächtige entbeckt worden.

Anno 1721 am 14. Marz, als in ber Sonntagsnacht, sah man in ber Klosterfirche zu Zeit im Fenster über ber Thure wohl eine halbe Stunde lang einen blaffen Schein, ber die Studen jenseits im Baisenhause ganz hell erleuchtete. In ber Kirche war's tobtenstill und finster, nur im Heraustreten vernahm man ein Poltern.

Acht Tage fpater schien es, als ob die ganze Schloßtirche voll Feuer sei. Die Soldaten burchsuchten Alles mit Lichtern, benn es polterte dabei in der Kirche gar greulich. Wenn sie aber darin waren, blieb es still und finster und erst im Heraustreten, begann die helle Erleuchtung und das Poltern von Neuem.

Anno 1726 entstand im Zeiger Kaufhause zwischen 9 und 10 Uhr Abends ein Larm, als sturze das ganze Gebäube zusammen und ein Geräusch war zu vernehmen dabei, als wenn auf dem Saale 30 bis 40 Personen mit Besen kehrten. Auch nebenan glaubte man, die hölzerne Treppe, die zum Saale führte, sturze zusammen. Dort zog das Gelärm durch die Mauer hindurch weiter und verlor sich. Bei Ankunft der Schweden hatte man Aehnliches vernommen.

Anno 1729 gab's in bemfelben haufe einen praffelnben Knall, als ob eine Compagnie Solbaten Feuer gabe. Man fuhr mit ben

Köpfen erschrocken aus allen Fenstern. Dasselbe wiederholte sich zu' Anfauge August 1740 im oberen Stockwerke bes Schlosses in den Zimmern des verreisten Kanzlers Zäumer. Anno 1736 aber im December hatte sich in einer Schloßkammer gar unheimlich und unerklärlich Gepolter hören lassen.

Enblich Anno 1778 am 24. Januar Abends gegen 11 Uhr war es, baß man in ber Rentkammer bes Schlosses die Gelbtiften hin- und herziehen hörte. Da man eindrang, stand Alles in größter Ordnung. (32)

Nr. 623. Anzeige bes am 19. April 1602 geschenen Ablebens bes Churfürstlichen Abministrators Friedrich Wilhelms war ein in der Bürgelschen Stiftskirche wahrgenommener großer Tumult und ein Brausen, als wenn Feuer darinnen wäre. Da die Wächter die Thure geöffnet, ist nichts allba erfunden worden. (8)

Nr. 624. Besonders verrufen ist der sogenannte Klögerweg von der hohen Tanne dei Gangloff nach der Wüstung Warrensdorf zu. Dort vernimmt man nicht selten ein gewaltiges Rauschen und Brausen im Walde und in den nahen Thalteichen, daß jeder herzlich froh ist, wenn er die Ottendorfer Grenze erreicht hat, denn dort verliert sich der Spuck und es wird still. (m)

Nr. 625. Im Höllengraben und auf ben Höllenbergen bei ber Weibaer Papiermühle, läßt sich zuweilen ein mächtiges Prasseln und Rauschen hören in ben Aesten und Gezweigen bes Waldes. Es ist nicht anders, als ob ein großes Unthier auf Einem zukame. Dessen Hervorbrechen abzuwarten, hatte aber noch Keiner Lust, und ohne etwas gesehen zu haben, suchte Jeder noch das Weite. (m)

Nr. 626. Bei Braunichswalbe, unfern bes herrschaftlichen Borwerks "Sorge", vernahm ber Felbhüter Nachts gegen zwölf Uhr, obichon sonit kein Blättchen sich regte, plöglich einen Sturmwind, ber bonnernb vom Dache bes Borwerks hernieber fuhr, nicht anders

als muffe er bas gange Dach mitnehmen. Morgens aber mar nichts am Dache zu sehen, tein Ziegel fehlte. (m)

- \* Ein Sturmmind macht bas kleine Malbchen unficher zwischen Lengeselb und Poris. Jäger vermeiben bort bie Jagb und einer Frau, ber ber Sturm ben Korb vom Ruden rig, brachte es lebenglängliches Siegthum.
- \*\* Un manchen Orten nimmt ber Sturm Mügen vom Kopfe und reißt Rämme aus ben haaren (zum Theil verschwinden die Mügen babei für immer). So bei Caschwiß (Galgenberg); Forstwolfersborf (Tobtenkerfert); Greiß (Teufels-kanzel am Aupferhammer) 2c. :c. (m)
- \*\*\* Auch blieb bie Mütze eines Forstwolfersborfes weg, da er damit beim Horchen nach etwas geworsen hatte, ähnlich aber ging's Einem, der auf dem Anstande war im Speutewitholze bei Röpsen und auf einer Eiche saß; ein undefanntes Etwas nahm ihm mehrmals die Mütze und warf sie zur Erde. (m)
- Nr. 627. Zwei Markersborfer kehrten von Großkunsborf heim und kamen Nachts auf den Trappenberg. Da faßt sie beide ein Sturmwind und führt sie über die Thalschlucht hinüber zu einem Gatter bei Markersborf. Man schrieb das dem Trappengeist zu, der iene Gegend unsicher macht. (49)
- \* Sefter, boch immer nur buntel, bringt man Birbelwinde in Berbindung mit ber Holle ober Berre; auch Saugehl nenut man fie. Bem ein Saugehl mitnimmt, heißt es, bekommt ein bofes Maul 2c. 2c. (m)

## Naturerscheinungen.

Rr. 628. Links unterhalb Kraftsborf führt eine kleine Schlucht ben Namen: Drachengraben. Es ist ba nicht recht geheuer — ununterbrochen soll ber Sturm bie Gebuiche bort peitschen. (m)

\* Aehnlich im Kreffenholze bei Seutewalbe im Ronneburgiichen. Die ftarkften Baume biegen fich alle zur Erbe, wenn raufchend ber Sturmwind an Einem vorüberfahrt. (m)

- Nr. 629. Zuweisen ereignet es sich, daß die Wasser bes Wahlteiches bei Hohenleuben brausend und schäumend aufrauschen bis an die Wipfel der höchsten Bäume, ohne daß die Ursache ber Erscheinung noch entbedt worben ware. (23)
- \* Aehnliches thut ber Rathsteich bei Gera; ber Bahl- ober Pohlteich bei Kanern; bas Bachwasser zwischen bem Jägerstege und ber Staubesentasel bei Töppeln 2C, 2C. (m)
- Das Baffer bes Schörlborns bei Gangloff hört man "ichoreln"; bas bes Rammelsborns (auf ber Marttmillerswiese bei Beigenborn) fieht man b'rin herum rammeln, baher ber Rame. (m)
- Nr. 630. Die Elster hat ein heimtückisches Wesen und kein Jahr vergeht, wo sie nicht ein Opfer forbert. Sie läßt bann einen Laut, wie eine gellende Lache, hören, wobei das Wasser hochaufsprist. Ein alter Fischer in Pohlit (auch andere alte Leute) haben es immer vorhergewußt, wenn wieder ein Mensch im Wasser umfommen werde; benn sie hatten die Elster "lachen" hören. Besonders bei einem Tümpfel an der Biegung unterhalb der Eisenbahrbrücke unsern Pohlit hat man die Erscheinung beobachtet; ebenso an der Zwerghöhle bei Stublach und am Kupferhammer bei Cuba, immer aber mit demselben traurigen Verlaufe. (m)
- \* Gang bas Rämliche ergahlt man fich vom Muhlgraben bei Gera; bort ift bie Stelle bei ber heinrichsftragen-Brude bie verrufenfte. (m)
- Mr. 631. Am linken Ufer ber Elfter, wo die Delfe in fie einmundet, nahe ber Clobramuhle, ragt ein Fels hervor, in beffen Innern hort man es unaufhörlich brobeln und kochen; ber Stein ist auch banach benannt, benn er heißt ber Kochstein. (m)
- Etwas gan; Aehnliches bei ber großen Zwerghöhle an ber Effter bei Stublach. (m)
- \*\* Kochmintel beißt ein Forstbiftrict bei Tautenhain wegen ber ihm unaufhörlich entsteigenden Dunfte. (m)
- \*\*\* Immerwährenbes Bispern, Zwitichern und Rauschen auch im Beinteller bes Bolfersborfer Gutes. Sonst war barin bie Martertammer. (m)
- •••• Bei Rubit, in der unheimlichen Gegend der Scheibenwaldung, rechts im Leffengraden sieht auf einem freien Plate eine alte, durch nichts zu beseitigende Fichte. Man hört es in ihr ununterbrochen brummen und summen. (m)

- Rr. 632. Zwischen Riebra und Bosned findet man im Walbe einen Fled, auf dem nichts machft, nicht das Grashalmchen ist jemals da fortgekommen! Die Stelle ist unheimlich und Kindern sagt man noch oft, sie zu meiden. (m)
- \* Auf bem Kuhtanze bei Gera (jest bicht bewalbet) wächft, nach Ausfage Entfernterer, noch heute absolut nichts. (m)
- •• So armfelig bie: "Dehltheuer" genannten gelber bei Leumnit find, fo wachft boch welt und breit fein besieres Getreibe als in biefem Flurtheile. (m)
- \*\*\* Wegen seiner besonbers heilbaren Rrauter ift ber Sausberg bei Langenberg noch jeht viel geruhmt und besucht. (m 42)
- Rr. 633. Auf bem Ruhtanze bei Gera (in ber Richtung nach bem Turkenborne zu) ift eine teffelgroße Bertiefung, in ber sich zu teinen Zeiten etwas Lebenbiges aufhalt. Rein Kaferchen, kein Larvchen, nicht ein Burmchen ift jemals bort gefunden worden. (m)
- Nr. 634. Auf dem Krippenberge bei Weida ragt ein Fels saulenartig empor, den man sonst mehr die Teufelskanzel nannte, jett aber, der vielen Krähen wegen, die sich zu Zeiten da zu versammeln pflegen, mehr die Krahnkauzel. Ihre Menge ist oft erstaunlich und die Versammlungen sind ziemlich regelmäßige; die Saule selbst aber war ehedem weit höher. (m)
- Ein über und über mit Laufen bededter Stein lag sonft am Prebligig bei Langenberg am Bege und nicht weit vom sogenannten Laufebirnbaume, bem Aehnliches nachgesagt wirb. Der Stein hieß: "ber große Stein". (m)
- \*\* Bon vielen Bogeln, die fich in ihren Aeften aufhielten, erhielt eine ebemalige uralte Fichte zwijchen Robbenit und Gelfa ben Ramen "Bogelfichte". (m)
- Nr. 635. Auf einer Anhöhe beim Dorfe Stelzen steht, weithin kenntlich, ber sogenannte Stelzenbaum. Es ift eine besondere, Niemand bekannte Baumart, seine Zweige und Blüthen aber vertreiben alle Schmerzen und Krankheiten und aus seiner Krone, wo sich oft frembe golbschimmernde Bögel aufhalten, klingen seltsame zauberische Tone hernieder. Schon sein Schatten lindert Kummer und allerlei Herzweh. Diejenigen endlich, welche zu gewissen Tagen und Stunden auf seinen Wurzeln einschlafen, werden von beglückenben Träumen umfangen und zur Begeisterung hingerissen. (52a)

\* Den merkmurbigen Baum führt auch bie Kirche bes nahen Reuth in ihrem Siegel. (59)

Nr. 636. Bei Cronswis, auf der Mauer des ehemaligen Alosters daselbst, ist ein Aepfelbaum aufgewachsen, der hat in der Christnacht zu blühen und zu grünen angefangen und auch seine Früchte gezeitigt. Da sind denn viele weit gereist, das Wunder selbst zu sehen und das Kloster verkaufte ihnen dann von den seltenen und heilsamen Früchten um theures Geld. Aber auch nach der Resormation noch that der Baum ein Gleiches; ja selbst die Eltern Zestlebender sollen ihn und sein Erünen und Blühen in der Christnacht mit eigenen Augen noch gesehen haben. (VIII. 10 m)

\* Die Früchte wurden in vielen Raturalienkabinetten (nach einer Rachticht fogar, feiner Seltenheit willen, ber gange Baum) aufbewahrt. (VIII., 10)

Rr. 637. Bei Piefigit fteht ein Baum, aus bem flieft Blut, so oft in ein Loch, bas barin ift, gestoßen wirb. Dieses Bahrzeichen aber hat einst ber Herenmeister Kresse gemacht, als er zum Fenster hinaus und jenseits bes Baches in diesen Baum schos. (XIII.)

- \* Rechts ber Saale, unfern vom Spaniershammer, fieht bie burch nichts wegzumachenbe "frumme Kiefer". Immer, wenn man hineinichlug, floß Blut heraus. (m)
- \*\* Als durch nichts zu beseitigen nennt man ferner: einen uralten Baum am Pohl(Rahl)reich bei Rauern. Biele eiferne Rägel kennzeichnen ihn. (Zest ift Alles verschwunden, boch will man einst einen 1-2 elligen ganz versteinerten Stamm beim Schlämmen bes Teiches gefunden haben). Ferner: die Cariuseiche bei Großaga, der Laufebirnbaum bei Langenberg, eine Fichte im Leisengraben bei Rubip 2c. (m)

Rr. 638. Zwischen Clobra und Großbrarborf, im oberen Teichholze, steht eine Fichte, die sich schon außerlich vor allen ihren Nachbarn unterscheidet, durch die Art nämlich, wie sie ihre Aeste ftreckt. Man nennt sie die Zetersichte. Das Merkwürdigste an ihr ist, daß alle Gewitter sich bei ihr zu theilen pflegen. Der eine Theil aber pflegt nach Süben zu ziehen und ber andere nach Norden. (m)

- \* Begen ihres sonberbaren Geaftes nannte man eine Fichte unfern Kaltenborn: bie Kanzelfichte; aus einer ihrer Zweige wuchs ein zweiter Stamm empor; fie ift verschwunden, doch ihre Stelle war und blieb verrufen. (m)
- Nr. 639. In ber Schleitzer Kinderwelt weiß ein Jedes, woher die neugebornen Kinderchen kommen: Sie kommen aus dem Zipfelteiche, der etwa 1/4 Stündchen von der Bergkirche liegt; aus dem Brunnenhauschen aber bicht bei der St. Wolfgangscapelle kommen die kleinen Mädchen, benn so ist ein Jedes von ihnen von jeher durch seine Eltern berichtet worden. (m)
- Nr. 640. In dem jest musten Sausen, einem Filial von Hohndorf unfern Burgel stand eine dem heiligen Rochus gewidmete Capelle. Als bei deren Einweihung Bischof Engelhardt von Naumburg Messe las, entsprang nebenan aus dem durren Felsen am Pordorfischen Wege ein schöner Brunnen, durch den viele arme Leute sind gesund worden. (8. 27)
- \* Auf Anrege bes Abtes ju Klofterburgel geschahen viele Ballfahrten babin. (27)
- Nr. 641. "In einer lustigen Aue zwischen Greit und Reichenbach (bei Irchwis) war vor der Reformation ein schönes Kirchlein gelegen, von den einfältigen Leuten St. Olitten genannt. Dazu war ein großer Zulauf von allen Orten der Welt auf viel hundert Meilen her; denn hinter dem Altar solchen Kirchleins quoll ein schöner klarer, heller Bach hervor, der lief der dort beerdigten heiligen Appollonia, der Helferin gegen das Zahnweh, durch die Ohren und wer daraus trunke, dem verging das Zahnweh. In der Kirche aber standen vergoldete Vilder und Kästen voll großer Wachstähne und viele Pergamente bedeckten den herrlichen Altar. Dies Alles hat denn der Geistlichkeit viel Geld eingebracht." (40)
- \* Statt ber beiligen Appollonia feben Anbere St. Abelhaib und laifen gange Saufen Rruden bort anigehäuft liegen, beren bie Genefenen nicht mehr beburft hatten, um heimzufehren. (40)
- . Gin anderer munderthätiger Born war der jogenannte St. Jacobsborn bei St. Jacob, unfern Leutenberg; auch bort ift viel Bolfs zugelaufen. (m)

- \*\*\* Auch die Ortskirche von Oschitz erbaute man auf einer Heilquelle; ihr Rauschen ift unter dem Altar noch hörbar. Nach der Legende schuf, indem et daraus trank, der Prophet Elias einen Heilbrunnen zu "Eliasbrunn", woduch eine große Wallsahrt und endlich der heutige Ort entstanden ist. Das Wasser das zugleich Wahrzeichen des Ortes ist ist noch immer voll, frisch und heilktäsig geblieben. (59)
- Rr. 642. Gin gar heilbringendes Waffer ift ber Thomasbrunnen in Zeig. Man weiß, baß es noch zu katholischen Zeiten üblich gewesen ift, ben Sterbenben einen Scheibetrunk baraus zu reichen. (32)
- Rr. 643. Biele Waffer, die im Winter nicht zufrieren, im Sommer aber frisch und kuhl find, gelten für heilsam. Sei Giner so erhitet er wolle, fie schaben nie und weithin trägt man das Wasser bes hellen und nie versiegenden Brunnens zu Gesunden und Kranken. Bur Ofterzeit geschöpft endlich bient ihr Wasser Jeglichem in allen Rothen \*.
- \* hierher gahlen unter anderen: Der Schörlborn (bicht bei Eronswis, unter einer ichonen Linde hervorquellend, m); der Gulbenborn (bicht am Garten des fürstlichen Rittergutes Löhma entspringend. Im Gilbenbach lebt tein Bifch, 40); der kleine Röhnigsteich (bei Schlbach, besonders für Krabefrante, 40); die Silberquelle (bei Silberthal, unfern Eisenberg, m); der Kühborn (beim Laufebirnbaume, unfern Langenberg, m); der Nonnenborn (bei Großebersdorf, m); der Goldborn (im Golbschlage, Rev. Lindig, bei Mörsdorf, m); ber himmelreichsborn und ber Kaiserthalborn (bei Mörsdorf, m); der Fimmelreichsborn und ber Kaiserthalborn (bei Mörsdorf, m); der Bergbrunnen bei Pölzig (NB. angeblich bem Selterwasser gleich, 39); ein alter Quelltumpsel in der Balbung des wüsten Wolfersdorf bei hohenrenth (NB. das hett der Aschung des harin ist besonders gut auch für die Augen, m).
- \*\* Eigentliche Gefundbrunnen werden ermähnt von: Bellevue bit Lobenftein, Unterlemnit, Paufa (weit berühmt nnd ichon bei der Ortsgründung gefannt), helms grun (einen Geiftestranten heilend), endlich Raimberg (wo 1727 ein fäuerlich schwedendes Basser entsprang und bewirtte, daß Krüppel und; Lahme jur Sommerszeit dort wohnten und ihre Krüden zurudliegen, m 11). Gie find jedoch nicht wieder aufzustuden.
- \*\*\* Oftergebrauch war eine nachtliche Bajche ber Pferbe im Bache bei Morsborf. Erft neuerlich wurde er abgestellt, wegen bes zu vielen Redens ber Magbe. (m)
- \*\*\*\* Der ftart und immer fließenbe, leicht allein eine Duhle treibenbe "Cnedbrunn" bei harpersborf hat uns bisber eine Sage nicht geliefert.

Nr. 644. Bei Leumnis kennt man an ber Straße nach Ronneburg zu ein Waffer, bas die füße Tränke genannt wird. Kein Pferd, daß einmal da getrunken hat, geht je wieder vorüber, ohne daß es von Neuem dort seinen Durst löscht. Jedes will wieder bort trinken. Das Waffer aber, das aus dem sogenannten Zochenteiche kommt, ist viel besser auch, als das im Dorfe. (m)

Rr. 645. Ein merkwürdiges Waffer ift ber Sirichborn bei Schleifreifen. Man holt das Waffer besielben viele Stunden weit und mahrend solche seine Gute rühmen, wird von Anderen benen, die etwa baraus trinken möchten, Ausschlag und heftiger Durchfall prophezeit. (m)

\* Aehnlich ber Ofchiber Eremitagenbrunnen. Gin gesunderes Baffer foll es weit und breit nicht geben; nach Underen aber erzeugt es Kräbe; endlich auch ber Türfenborn bei Durrenebersborf. Aussatz und Kräbe, sagt bas Bolf, sind die unmittelbare Folge bes Genusses besselben, Aerzte und Andere bagegen nennen ihn ein besonders reines und heilsames Basser. (m 11)

Nr. 646. Um Juge bes Stromsberges bei Mensborf entspringt ein sehr gutes Wasser, ber sogenannte Karrns- (Herrns-Harnsen-) brunnen. Auch mag ein Jeder ruhig baraus trinken, nur vergesse er nicht. bernach in ben Weidenbusch babei eine Schlinge ober einen Knoten zu machen; benn wer es unterläßt, um bessen Schlaf ist es geschehen auf so lange, als er nicht hingeht, und bas Versäumte nachholt. Es heißt, ein graues Männchen täme vor das Bette ber Säumigen. Da sieht man denn die alte Weide immer über und über mit Schlingen und Knoten bebeckt. (m)

Nr. 647. Im Kerschgraben, ber sich von ber Coffe in bie Elster herabzieht, Stublach gegenüber, quillt ber Zubelborn. Wag sich barin Ungeziefer aufhalten, so viel es will, man kann trogbem ohne Sorge baraus trinken; man vergesse nur nicht, bei jedesmaligem Trinken einen alten Lappen babei aufzuhängen. Bon ben vielen Zubeln nun, die man vor gar nicht langer Zeit noch bort an ben Sträuchern umher hat hängen sehen, empfing ber Brunnen auch seinen Namen. (m)

Rr. 648. Der Währigsborn quillt dicht bei Großsaara. Roch vor 25 Jahren hütete man sich wohl, davon zu trinken, denn sei es nach 9 Tagen, nach 9 Wochen, nach 9 Monaten ober nach 9 Jahren — immer haben sich üble Folgen und Krankheit hernach eingestellt. (m)

\* Berbachtig find überhaupt nicht wenige Baffer, 3. B .:

Die Martinsquelle im Teffengrunde. (m)

Der Buttelborn im Schlieffteingrunde bei Rübersborf; ebenbaselbft gelten für giftig auch: ber Bolterbrunn und ber Pferbeborn. (m)

Der Molfenborn in den Sandlöchern bei Rüdersdorf. Schon der einmalige Genuß des molfenähnlichen Wassers kann den Tod nach sich ziehen. (m) Der Schinderborn im Lämmerarunde bei Wolfersdorf erzeugt Aussak, (m)

- Nr. 649. Die Gulbe bei Gojchit hat ihren Namen von ba gefundenen Golbsande ober auch vom golbenen Löffel, mit bem man bie Golbkörner gewonnen hat. (59 m)
- Gbenjo beutet ichon ber Name bes Golbbrunnens im Golbgrunde bei Rübersborf auf ein angebliches Golbvorfommen, jo wie ber "filberhellen" Siberquelle im Silberthale bei Gijenberg fleine Silbertheilden zugeschrieben werden. Hußerbem gelten Bettera-, Ziegel- und Bipfenbach fur golbführend. (m 41) Ja jelbfi ber Schweinsberg bei Schleit bot Golbfeifen. (XII.)
- \*\* Bei ber Buftung Röbern, unfern Dittersborf (Schleit), hat man eine Quelle, aus ber Gerfte hervorquillt. (59).
- Nr. 650. Beim Vetterlein'schen Gute in Naulit ist ein merkwürdiger Brunnen. Der steigt regelmäßig, wenn ein theures Jahr bevorsteht und die umwohnenden Getreibehändler und Deconomen wissen es recht wohl. Kein Jahr ist, wo nicht welche zugereist kämen, zu sehen, wie hoch das Wasser steht. (m)
- Gine berüchtigte hungerquelle beginnt bei theurer Zeit regelmäßig im Scherlisgraben bei Röftrit ju quellen, andere am Galgenberge bei Gera und vielen anberen Orten. (m)
- \*\* Großen Schreden auch verbreitete 1804 eine Quelle, die blutrothen Schlamm absehte; fie tam aus ben bamals noch nicht bekannten Brauntohlen lagern bei Kleinaga. (48)

## Naturereignisse.

- Nr. 651. Anno 912 fah man im Ofterlande einen feltsamen Cometen und erschraft nicht wenig barüber. Mit ihm hervor kamen auch feurige Fackeln, umlaufende und brennende Sterne und andere ungewöhnliche Dinge mehr, die nichts anderes anzeigten, als Kaifer Ludwigs Tob und ber Ungarn Tyrannei. (II.)
- \* Das Hervorfommen "grausamer und besammerungswürbiger" Kometen und baraus folgende Hungersnoth, Pestilenz, Krieg 2c. wird in allen voigt- und ofterländischen Chronifen ausgezählt, so Anno 930, 942, 464, 968, 983, 1018, 1031, 1680, 1652, 1672, 1677, 1680 2c. 2c. (II., V. 8)
- Nr. 652. Anno 999 erschien auch "eine große Schlange in ber Luft, so mit aufgesperrtem Rachen Feuer von sich blies, und hatte grune Füße." Dies war aber eine Lorbebeutung "ber giftigen List ber Römer wiber Otto III." (V.)
- \* Zwei feurige Schlangen zeigten fich im Juli 1457 bei Eisenberg als ungludliche Borboten ber Schlacht bei Sivershausen. Sie waren mit ben Schwänzen in einander verwidelt.
- \*\* Biele Bunberzeichen erblidten Unno 930 bie Ginwohner im Ofterlande als bie Borboten bes großen und ungerechten Rrieges in ihren Lanben. (II.)

Nr. 653. Anno 979 am 25. October ist einmal ein ganzes Heer am Himmel gesehen worben, das sich heftig durch einandergeschlagen; auch andere greuliche Feuerzeichen stunden am Himmel, worauf Erdbeben gesolget, Pestilenz und Theuerung, so daß viele Wenschen sammt dem Bieh elend umkamen. (II.)

Fürchterliche heere mit blutigen Schwerbtern und langen feurigen Spießen, die sie mit Rasseln an einander stießen 2c., sah man Unno 968, 1457 2c. 2c. Da man dergleichen Unno 1741 zuletzt gesehen, es war am 16. Marz bes Abends gegen Mitternacht, folgte auf diesen warmen Tag große Kälte, bann Eisfahrt, viele Raupen und zuletzt die blutige Schlacht bei Kesselsborf. (I.)

- \* Aehnliche Beschreibungen von Norblichtern überall mit ihrem Gesolge von Krieg 2c. 2c.
- \*\* Am 25. Jan. 1830 fah man ju Roba mit bangen Sorgen bergleichen lange Spiefe am himmel; einer feurig, einer roth, ber andere grün; über dem Schlosse aber um Mitternacht eine schwarze Bolfe in Gestalt eines Pferdes, worauf eine Figur faß, wie ein Mann. Gegen Morgen hatte bas entsehliche Phänomen sein Ende. (37)
- \*\*\* Bei Hebernborf sah man 1561 früh gegen 4 Uhr über bem Culme "eine große lichte Wolke als ein brennend Feuer hinwegziehen. Solches 30g hernach nach Leutenberg, fiel herab auf bie Erben, wo es noch bei einer Stunde fortgebrannt ift, auch barnach herumgezogen bis über Elgersbrunn, wo es wie eitel Blut worben. Feurige Sterne aber sind von ben Wolken gegangen und großes Prauschen ist dabei gewest. Etliche sagen endlich, daß sie geharnischte Leute barinnen gesehen! Gott helse und Allen". (13)
- \*\*\*\* Da 1575 in Schleit 720 Menichen an ber Best gestorben, hatte man zuvor auch Feuerzeichen und bin urb hersliegende Rugeln am himmel gestehen. (V.)

Nr. 654. Unno 1011 ist eine brennenbe Fackel so groß wie ein Thurm mit großem Getose vom himmel gefallen und wurde ein Erbbeben gehört, auf welches Pestilenz und hungersnoth gefolget. (V.)

Anno 1020 ftunde am himmel eine große brennende Fadel, wie ein Thurm, und fiel hernach mit schredlichem Donner und Krach zur Erben. Großes Sterben und Hungersnoth folgten. (V.)

Anno 1573 hörte man einen Donnerschlag, bann Geheul und Wehktlagen in ben Wolken, bann ift wie Feuer aus ben Wolken gefallen, worauf bie Best erfolgte. (V.)

Anno 1622 am 30. November früh um 4 Uhr bemerkte man über ber Zeiher Schloßlinde eine sonderbare Lufterscheinung, aus welcher ein Feuerklumpen mit großem Gezisch und Rauch herab in den Schloßhof siel. Gbenso sah man nachher einen Stern dort, der einen Schweif hatte, wie von einer Kuh. Alles dies aber waren Anzeichen nur von Gottes Strafruthe, so hernach im 30jährigen Kriege über das Land ist verhängt gewesen. (32)

• Noch viele ähnliche Beschreibungen laffen fich auf Meteorsteinfalle und Sternschnuppen beuten.

Nr. 655. Im 17. Jahrhunderte hatte man in Zeit eine Erscheinung, als ob die ganze Stadt in Feuer und Flammen stünde; da sind benn balb hernach Krieg, Brand, Pestilenz und theuere Zeit

in's Land gekommen gewesen und war den Leuten viel bange, da auch am 24. und 27. September 1831 jenes selbe Zeichen sich wieberholte. Bei der Abendröthe war es nicht anders, als ob der ganze Horizont in ein Blutmeer getaucht sei. (32)

• Schon Anno 940 brachte bas blutige Aussehen ber Sonne bem Ofterlanbe ein großes Sterben; in Lobenstein galt Aehnliches Anno 1790 für Borbote einer Reuersbrunft, (II, 13)

Rr. 656. "Es hat auch die Pest bieses Jahr (1633?) abermals stark zu Gera regiert und wird von dem gemeinen Manne erzählet, vor der Pest habe sich dieses Zeichen sehen lassen. Es ist nämlich etlichen Leuten fürkommen, als brenne das Dach am Spital vor der Stadt — lichterlohe. Sind deshalb in die Stadt gelaufen und haben es angezeiget. Als nun die Leute häusig mit Wasser und Instrumenten, dem Feuer zu steuern, hinausgelaufen, haben sie weder eine Feuersbrunst, noch einige Anzeigung einer solchen besunden; die Pest aber ist darauf so heftig gesolgt, daß die vornehmsten Leute der Stadt sämmtlich entwichen". (3)

• Als Anno 1688 am 18. Julio ber neuerbaute Thurm ber Leuchtenburg burch entstandenes Feuer eingeäschert ward, sah man barin ein Borzeigen bes balb barauf erfolgten Tobes Kürst Christians. Auch ba 1602 bas Wetter in biefen Thurm eingeschlagen, hatte balb hernach herzog Friedrich Wilhelm zu Sachsen sterben mussen. (4)

Rr. 657. Anno 1631 fanb man um Gera herum ein seltsam Gemächse auf ben Gichbaumen. "Dies grune Gemächse zeigte sich auf ben Gicheln in Gestalt einer Sturmhaube, auf anderen wieder wie eine Krone und auf wieder etlichen war's wie ein finnlandischer hut ober Müte. Was nun die Natur bamit vorgebilbet, ist beutlich genug aus ben Läuften selbiger Zeit fürgangen." (3)

\* Anno 1652 im Juni traf bei Burgel bas Better einen wilben Apfelbaum. Einen Mann babei verbrannte ber Schlag die Kleiber ic. "Acht Tage nach biefem aber ift eine große gefüllte weiße Rose auf diefem Apfelbaume — jedoch sonder Geruch — gewachsen, welche ihrer fürftl Durchlaucht nach Altenburg ift überschickt worden". Und wieder acht Tage nachber verbrannte ber Blis auch ber Frau des Besigers unter diesem Baume die Kleider. (8)

\*\* Beife Rofen, welche Unno 1693 bie Beibenbaume um Zeit und Altenburg getragen haben follten, gaben ju vielen gelehrten Erörterungen Unlag. (V.) Nr. 658. Unno 1759 am 4. September erblickte man bei Durrenebersdorf entsehlich viele geflügelte kleine Ameisen in der Luft streitend, deren viele todt auf die Erde fielen. Man sah sierin nur die Vorbedeutung neuer heftiger und auch nicht ausgebliedener Kampfe.

Anno 1745 ließen sich von Vollmershain her bis nach Hohenleuben große Heere Kraniche in ber Luft kämpfenb sehen, die gar fürchterlich schrieen und damit die weiter vorgefallenen Kriegsunruhen nur zu deutlich anzeigten. (I.)

Auch 1688, ba über bie Stadt Burgel ein ganz ungewöhnlicher Flug großer Bögel, in Geftalt eines Kranichs, mit großem Gefchrei ganz niedrig bahin zog, nahm man's gleich für ein unglücklich Omen und richtig — am 4. November 1690 (!) ftarb Johann Wilhelm ber letzte Descendent Jenaischer Linie. (8)

- \* Als sich Anno 1607 auf bem Zeiter Kirchhofe zwei Raben einander ju Tobe gebiffen hatten, wurde bies ebenfalls nur für eine üble Vorbedeutung angesehen. (32)
- •• Das Ericheinen vieler Raupen auf frifchgefallenem Schnee (bei Ebersborf, Zollgrun) ließ 1783 Krieg, Ginwanderung fremder Bolter 2c. 2c. be-fürchten. (13)

Rr. 659. Anno 1663 ift ber auf bem alten Aloftergebaube zu Burgel niftenbe Storch, ob er ichon mitten in ber Brut war, von feinem Refte gewichen, welches benn Jebermann als ein übles Omen erachtete, und mußte daß schon am 18. Juni erfolgte fruhzeitige Abfterben des Prinzen Christian zu Altenburg vom Ausgange zeugen. (8)

Rr. 660. Bei bem Viehsterben von Anno 864, das einem in Ofterlande gefallenen blutigen Schnee gefolgt war, hat sich folgende auffällige Wahrnehmung machen lassen. Die Hunde nämlich, die von solchem tobten Vieh gefressen, haben sich verlaufen und hat niemals ein Mensch erfahren können, wo sie hingekommen. (II.)

<sup>•</sup> Anno 1086 find Ganje, Enten und Lauben wild geworden und fortgezogen. V.

<sup>\*\*</sup> Hunbe, die in die Dachslöcher bei Grofibrardorf gelassen worben, verschwanden ebenfalls; andere hunde aber, die da oder dort mit Gespenftern ausammentrasen, find oft lange Zeit, ja für immer auch ausgeblieben. (m)

Dohlen kannte man sonft in Beiba nur ben Namen nach. Erft bie 1780 vom Geraer Brand Bertriebenen fiebelten fich in Beiba an, so bag ihrer jest eine erstaunliche Menge bort finb. (m)

Rr. 661. Eine Tagelöhnersfrau in Gisenberg hat Anno 1685—87 ein Kind durch bose Künste also geplagt, daß dasselebe, wie die Acten darüber berichten, allerlei Merkwürdiges von sich gab, z. B.: Wolle, Haare, Febern, Garn, Zwirn mit 16 Knoten, Papier, Stecknadeln, zusammengebundene Menschennägel, Gräten, Haut, Leinwand, Spinnen, Stroh, Seibe mit Knoten, Unschlitt, Flachs, Häckerling, Gerstenähren, wie ein Zweiselsknoten geschlungene Haare 20. Tabei schrie das Kind in einem fort den Namen ihrer Peinigerin, nämlich: Liese! Liese! und behauptete, diese mache ihr den Mund auf, ihr alle diese Dinge hineinzustecken. Einmal, da das Mädchen behauptete, die Liese wollte sie aus dem Bette zerren, haute einer mit dem Säbel nach der Unsichtbaren und ein Stück schwarzes Zeug von ihrem Rocke blieb dem Kinde in der Hand 20. Die Kranke hat 18 Wochen lang nur Wasser genossen. (41)

Mr. 662. "Anno 1350 find im Ofterlande breierlei Plagen beisammengewesen. Erstens die rothe Ruhr ober der Blutgang, zweitens die giftige Pest und brittens das Feuer, so die Leiber bis auf die Gebeine lebendig zum Tode verzehrte. Das aber ist das Lieblichste bei diesem Sterben gewesen, daß die Jugend, Knäblein wie Mägbelein mit großer Freude gestorben und ihr Leben mit Lachen und Frohloden geendigt". (V.)

Anno 1020 ftarben Menichen, beren Leichen fich alsbalb voller Schlangen, Wurmer und allerhand Ungeziefer zeigten. Bielen Franken ging es bei lebenbigem Leibe fo. (V.)

Anno 1039 war eine Peftilenz; wem fie anftieß, ber ichlief breier Tage und brei Nächte und wenn er aufwachte, fing er an mit bem Tobe zu ringen, bis bie Seele ausging. (V.)

Anno 1529 herrichte zu Zeit eine Krankheit, die Schweißsucht genannt. Nur vier und zwanzig Stunden nach dem Ausbrechen eines heftigen Angsischweißes, wurden die Menschen zu Leichen. (32)

Unno 1591 endlich herrichte eine Peftileng, bei ber ichmollen bie Leute an ben beimlichen Orten und ftarben gar ploglich babin;

also, baß wenn Zemand niesete aber gähnte, er alsbald seinen Geist aufgab. (V.)

Mr. 663. Ganz unsäglich ift es, wie in früheren Zeiten bie Pest im Lande gehaust hat und wie man da und dort geglaubt hat, das ganze Menschengeschlecht werde aussterben. In Zadelsdorf hauste sie z. B. dergestalt, daß ein Zeulenröder, der das Todtengräberamt daselbst verwaltete, einst nur noch ein Frauenzimmer, eine alte Jungser nämlich, lebend daselbst antras. Er ergriff sie und wollte sie gleich mitbegraben, denn er meinte, es würde ihm dadurch ein Weg erspart; das Weid slüchtete sich aber in's nahe Vockhölzichen und blied auch wirklich allein von der Pest verschont, so daß sie hernach die einzige Bewohnerin Zadelsdorfs war. (23 49)

- \* Bon Gifenberg wird aus ben Jahren 1006-7 berichtet, bag bie Schwerbefallenen zugleich mit ben Tobten in bie Erbe geschafft worben feien. (41)
- \*\* Zeber Ort fast will einmal bis auf sehr wenige Einwohner rein ausgestorben gewesen sein, 3. B. Eula (von etwa 200 Jahren bis auf 2 Personen, 21); Lusan (im 30 jährigen Kriege bis auf ein Haus, 59); Posued (bis auf 2); Lusan, Sunger Berga (m) und Sain bei Hohenten (28) bis auf Wenige; ebeuso Tanna (XIII. 49). Die Lust war zur Zeit bieser großen Pest Auno 1626 in letterem Orte so verborben, baß ein weißes Tuch, bas eine halbe Stunde in der Lust lag, ganz geld davon wurde. Endlich Beida. Dieses bis auf 30 Einwohner noch, hier war es die Zeit des 30 jährigen Krieges. Wenn von diesen 30 zwischen den Honganiern hinichleichend ihrer Zwei sich begreneten umarmten sie sich (m). Der 30 jähr. Krieg sieß auch in Leitliß nur 2 Personen und eine Auh übrig. (59)
- \*\*\* (Banz ausgestorben und erft später wieber bevölfert waren Bogelgesang, Ganern, Linda; nicht wieber bevölfert und seitbem untergegangen find Meinersborf und Reibolbsgrun bei Zeulenroba und Buftenwolfersborf bei hoben- leuben 2c. (m 38)
- \*\*\*\* Als in Elsterberg bie Tobtengraber heimfehrten, fauben fie einen Beft-franken auf bem Bege liegenb, ben fie beim hinausschaffen verloren hatten. Bogu umfehren, bachten fie, muft ihr boch ben Weg alle Tage machen undbamit legten fie ihn ein wenig nur auf bie Seite es half ihnen aber nichts, sie mußten ihn bennoch noch aparte hinaustransportiren, benn gerabe biefer war ber lette, ber bamass au ber Peft Berftorbenen. (XIII.)

Nr. 664. Am Wege nach Weiba steht, hoch in Ehren gehalten, die Bergaer Gemeindeeiche, ein stattlicher Baum, an beffen Neste man, ohne sie zu brechen, hunderte von Centnern wurde aufhängen können. Drei Tage nun vor bem letten großen Brande stürzt plöhlich, ohne daß ein Lüftchen sich regt, oder daß sonst etwas sichtbar geworden wäre, einer dieser Aeste total zerbrochen herab. Wie es hatte kommen können, wußte, so viel man auch darüber stritt keiner; erst wie das große Brandunglück da war, wußte ein Jeder, was es mit diesem Astbruch für eine Bedeutung gehabt. (m)

Nr. 665. Anno 822 trug sich an ber Sorbenwenbengrenze ein sonderbares Wunderwerk zu: das Erdreich stieg nämlich über Nacht von selbst und machte eine Meile lang einen erhabenen Wall, so wunderlich anzusehen war. (Johann Garcaeus rechnet dieses Bunderwerk, in Meteorogica Cap. 41 S. 425 unter die unterirdischen Erdbeben.) (II.)

R. 666. Ein furchtbares Ungewitter brach in ber Borzeit über bas Dorf Traun herein. Der Donner war so heftig, daß der Erdboben erzitterte. Zulett siel ein ungeheurer Kieselstein vom Himmel herab, der schwenze immer größer und größer wurde, dis er zum Heckberge anwuchs. Durch kleinere Kiesel, die nachher herauswuchsen, erweiterte sich die Flur nach allen Seiten. Etwa 100 Jahr hernach nahm ein dort weidender Hirte aus Neugierde einen dieser Kiesel, und zerschlug ihn in zwei Stücke. Dadurch ging aber denen von Traun die Hälfte der Flur wieder verloren und der hirt ist auf der Stelle versunken. In der Tiese des Berges kann man es noch heut' zuweilen donnern hören. (49)

Rr. 667. Bur Zeit als noch heiben ben Saalstrand bewohnten, sah man wie Rachts ohne Aufhören Feuerstammen aus bem Culmberge herausfuhren. Durch bieses anhaltenbe Feuer ist es auch geschehen, bag ber Berg bie Menge Riffe bekommen hat. (XIII.)

Rr. 668. Am 9. April Anno 1672 öffnete sich zu Burgel zu breien Malen bas Leichenthor bes Nachts von selbst und bamit ist ber barauf erfolgte Tob Friedrich Wilhelms, des dritten und letten mannlichen Stammes altenburgischer Linie sattsamlich vorher bedeutet worden. (8)

- \* Anno 1721 am 14. März fand man in ber Klofterfirche zu Zeit ebenso bie Kirchthuren zu breien verschiebenen Malen offen, obschon man fie wohl verschiosen gehabt. (32)
- \*\* Anno 1790 fand man in Lobenstein die Thur zum Feuer-Sprisenhause mehrmals offen und nur zu balb erfolgte bas beshalb gefürchtete Brandunglud. (13)

Nr. 669. Anno 1668 ift unvermuthet ber Knopf vom Kirchthurme zu Bürgel herabgefallen und am 6. Januar hernach erfolgte zu Altenburg ber Tob ber Lanbesmutter Magbalena Spbillens!

Ebenmäßige Marke machte am 3. April 1669 ber in ber großen Glode zu Burgel zersprungene Knöppel auf ben erfolgten Tob bes Lanbesfürsten Friedrich Wilhelm zu Altenburg.

Am 7. April 1678 Sonntags früh flog im Lauten ber Knöppel aus ber großen Glocke zu Bürgel hinunter auf ben Kirchplat, ba viele Leute stunden, die hernach mit Thränen den Ausgang, daß der Landesfürst bald Todes versahren, vernehmen müssen.

Anno 1786 am 14. September wurde ber Bürgel'ichen Klosterglocke angemerket, daß solche ganz naß geschwitzet, auch Tropfen davon zu Boben gesallen, welches Zebermann vor eine unglückliche Deutung hielt und ist wenige Tage barauf Prinz Johann Wilhelms hochfürstlicher Vormund, Johann Georg zu Eisenach unvermuthet mit Tobe abgegangen. (8)

- Auch wenn bie Kirchberger Burggrafen verfterben wollen, hat fich allezeit bie Glode auf bem Georgenberge bei Burget von felbft geläutet. Gin Boligang von Kirchberg war Stifter biefer Capelle. (8).
- Dumpf und traurig tonen bie Gloden, wenn Tobesfälle bevorfteben. (24)

Nr. 670. Anno 1573 am 16. Februar hat man bas vom Herrn Herzog Johann Wilhelm in ber Bürgelschen Klosterkirche aufgerichtete koftbare Erucifix auf ber Erbe liegend befunden "was leiber ber traurige Ausgang gar balb bewiesen."

Anno 1678 zersprung das in der Amtöstube befindliche Conterfei Herzog Bernhards von Sachjen in Gegenwart der Partheien und damaligen Amtsverwalters Schlichtegroll zu Bürgel, wie bessen eigenhändige Annalen bezeugen. (8)

\* Das fich "eignen" gilt allgemein als ein meift übles Borzeichen. (m)

- Nr. 671. Anno 1647, an einem Freitage, da in Zeit eine Sechswöchnerin ihrem Kinde ein Mus kochen will, sieht sie zu ihrem Entsetzen, daß das fertige Mus sich in Blut verwandelt hatte, und dies Blutzeichen wiederholte sich noch oft in der Stadt, bald im Mus, dald in Klösen oder Rüben und im Fleische. Ja 1652 wurde einem Manne sogar das Wamms am Leibe blutig. Endlich hat sich Jahrs darunf im Herrenhause sogar das von Falkenhain hereingebrachte Salz während der Mahlzeit in helles Blut verwandelt. Da machte denn der Superintendent Dr. Himmel über Alles dieses nach Dresden einen Bericht. (32)
- \* Anno 864 hat es an vielen Orten bes Ofterlandes nicht weißen sonbern blutfarbigen Schnee geschneit, barauf großes Biehsterben gefommen ift. (Π.)
- Nr. 672. Un ber Kirche zu Kahla lag sonst ein kleiner, trüber und schmutziger Teich, ber sogenannte Entenplan, bessen Wasser sich schon zweimal in rothes flussiges Blut verwandelt hat. Ginmal geschah es Unno 1635 und kaiserlich Kriegsvolk ist d'rauf mit Sengen und Brennen m's Land gekommen. Das zweite Wal geschah es aber, da M. Simon Traunsborf, Pastor zu Kahla war, am 3. December nämlich 1679, worauf die Schreckenfeldiche Secte aufkam und viel Unheil im Städtchen angestiftet hat. (4, 54)
- Nr. 673. Reich sind manche Chroniken in der Aufzählung von Mißgeburten. Hier nur Einiges: Kam 1757 in Zeip ein Monftrum zur Welt, das hatte einen abscheulich langen Kopf und nur ein einziges Auge; dieses war aber so groß wie das eines Kalbes. Die männlichen Genitalien hingen ihm an der Stirn. Dieses zu taufen, nahm man billig Anstand, vielmehr steht bemerkt, wie der Bater es in Spiritus geseht und als eine seltene Rarität nach Leipzig verkauft habe. (32)

Gin 1792 ebendaselbst zur Welt gekommenes Monstrum war ein Mägbelein; aber nur bis zum Nabel war es Mensch, alles Anbere war mit Schweinsborsten besetzt und auch die Beine waren die eines Schweines. Man taufte dies Kindchen, bald nachser aber verschieb es. (32) • Auch die Thierwelt lieferte Achnliches. So brachten in Raasborf bei Beit 1789 von vier Kuhen jebe je einen hund zur Welt! Dann (1688) folgen 12 Fertel mit Eulenschnäbeln 2c, 2c, (32)

## Unschuldszeugnisse, Flüche etc.

Nr. 674. Anno 1693, ba eine abscheuliche Menge Heuscheren burch's Boigtland zog, haben manche in beren Fittigen Buchstaben zu lesen gemeint, sie lautcten aber: "Nos sumus exercitus Dei", b. i. "wir sind Gottes Heer" ober "Exercites dei magni" b. i. "bes großen Gottes Heer", ober "Annona moriemini" 2c. 2c. Diese schwärmten nun auch in Plauen eine Gasse auf, die andere nieder und kein Haus war, wo sich nicht etliche einquartieret hätten, nur — bie Kirche ließen sie underührt. (7)

Nr. 675. In ber Kirche zu Klosterlausnis ift ein Mirakel geschen, bas würdig zu sagen und zu behalten ist. Als zur Zeit bes Probstes Marquard besagte Kirche in Flammen aufging und auswendig die Dächer, innen aber Alles, was zum Altar gehört und vielerlei Schmuck verzehrte, ist ein hölzerner Sarg mit den Gebeinen St. Mirici und St. Foraminä mitten in den Flammen unversehrt geblieben. Kein Anzeigen der Versehrung ist an dem Sarge gespurt worden und nicht eines aus diesen heiligen Gebein war versehrt. (27)

- Die Leichname und Grabftätten frommer Personen galten oft an fich schon für wunderthätig. Bon heinrich von Plauen, ber als Donuinicanermond, "große Demuth und heiligfeit geubt", heißt es 3. B., "daß Gott biese heiligen Leben munderlich an seinem Leben nnb nach seinem Tobe mit viel Mirateln erftärt habe", ebenso wie auch St. Beit, in der Beitsberger Kirche "bei ben Gepplagten große Zeichen bewiesen". (24)
- •• Umgefehrt erzählt man von der Leiche eines Herenmeisters, Koppy in Weilit, daß sie nicht verfault, sondern nur vertrodnet und im Harnisch nicht umgeschnaltem großen Sabel durch eine Mauerrite noch lange in der Begräbniscapelle an der Keitsberger Kirche zu sehen gewesen sei. Die Rite ift jett vermauert. (m)

Nr. 676. Anno 1665 brannte fast ganz Ronneburg nieber, zuvor aber war ber alte Wernick am heiligen Pfingstage selig versterben, welcher mehrmals, auch auf der Kanzel, geäußert hatte: es stünde der Stadt ein großes Unglück bevor; doch hoffe er es, so lange er lebe, wohl noch durch sein Gebet abzuwenden. Während der Antrittspredigt nun seines Nachfolgers, am ersten August genannten Jahres, entstand Feuerlärm; das Feuer war, Niemand wußte wie, ausgekommen und in zwei Stunden lag Alles dis auf 60 kleine Häuser in Asche. Und merkwürdig — da das Feuer bis an das Haus der Wittwe des seligen Superintendenten auf den Siebenbergen gekommen — fand die Gluth daselbst ihr Ziel und alles Uedrige blieb verschont, ohngeachtet jenes Haus nur von purem Holze gewesen. (5)

Rr. 677. Anno 1637 ereignete es sich, bağ Einer von Abel einen Anderen mit dem Bierkruge auf einen Schlag tödtete. Da er nun auf dem Zeiter Nathhause, wo das Halsgericht gehalten ward, die Bunde anrühren mußte, hat diese von Neuem zu bluten angesangen. Doch ist der Mörder mit einer Gelbbuße losgekommen, weil er von Abel war. (32)

Nr. 678. Anno 1722 geschah es, daß man in Zeit einen Tagelöhner an seinem eigenen Bette greulich aufgehängt fand. Da mußte sein Weib, die in Unfrieden mit ihm gelebt, noch bevor der Scharfrichter ihn erfaßte, seinen Leichnam berühren, der alsbald zu bluten anfing. Die Frau ist aber bennoch losgekommen, denn sie schwur den Reinigungseid. (32)

Nr. 679. Bahrend im Jahre 1230 ber Bischoff Engelhardt von Naumburg bei Einweihung einer bem heiligen Rochus erbauten Capelle (beim Dorfe Hausen, unfern Hohndorf bei Eisenberg) Messe las, entsprang auf einem burren Felsen babei, eine Heilquelle von großer Kraft. Das Dorf Hausen ist schon Anno 1542 wust gelegen, bie Capelle aber stand noch längere Zeit außen vor'm Dorfe. (27 40 41 45)

Dr. 680. Als bie Suffiten in Gachfen raubten, fengten und morbeten, tamen fie auch in's Dorf Stelgen, nach Beute gu fpaben und junge Mannichaft zu allerband Rriegsleiftungen megzuführen. Die fie nun ba einen jungen Dann nachseten, ber auf feiner Mucht in ben Balb ihnen gludlich entwischte, und fie eben im vollen Merger umtehren wollen, horen fie Schafe bloden und treffen auf einer Baldwiese inmitten feiner Beerbe einen alten Birten. Cofort umringen fie ibn und verlangen ju miffen, mobin fich ber junge Buriche verborgen habe und obgleich er ihnen bei Allem, mas ihm beilig, ichwort, er miffe es nicht, ichleppten jene ihn bennoch fort, benn fie meinten, bag er jener Sungling felbft fei, ber fich nur in einen alten Mann verzaubert habe. Gie ichleppten ihn aber nach einer Sobe, ibn ba aufzufnupfen. Umfonft fcmort ber Urme, bag er nie Zauberei getrieben, fonbern immer nur Gott ben Allmächtigen por Augen und mit bem Bojen nichts gemein gehabt babe - jum Beichen auch, bag er mahr rebe und unschulbig fei, ftoge er bier feinen Stab in die Erbe, ber binnen breien Tagen grunenbe 3meige treiben merbe - es mar umfonft; bie Unmenichen marfen ihm bie Schlinge um ben Sals und balb hatte ber Alte geenbet.

Was aber Niemand gedacht, sein durrer Stad begann wirklich nach drei Tagen zu grünen, schlug bald auch Knospen und Aeste aus und wuchs endlich heran zu einem stattlichen Baume, bessen Aeste nur, da der Stad umgekehrt in die Erde gesteckt worden, nicht den Wolken entgegenwuchsen, sondern, gleich wie zur Trauer, zur Erde sich senkten. Icht wassener, duch die Umwohner, den Tod ihres treuen Hirten an den Mördern zu rächen und eiligst sloben jene aus der Gegend um Stelzen. (52a)

- Barianten find häufig. Nach einer wären bie Dorfbewohner jelbit bie Wörber geweien, indem sie den hirten beschulbigten, auf ihren Feldern gebütet zu haben und erft im nächsten Frühjahre hätten sie den faft vergessenen Stad best Unschulbigen als grünenden Baum wiedergefunden, um hernach nie wieder froh werden zu könnten (49) oder sie ftatben in Kurzem jammitlich (69) ze.
- •• Aehnliches vom Galgenbaume bei Blaufenhain, wo eine Elfter Kleinobe fiahl und burch Bosheit ein hirtenjunge in Berbacht und an ben Galgen fam. Der Galgen felbft wurde b'rauf zum Baume.
- \*\*\* Bor 10 Jahren noch ftanb beim herrschaftlichen Borwerf Braunigs, walbe die sogenannte Galgeneiche. Ihre Entstehung verdantte sie einem gang gleichen Ereignisse. Schon mahrend ber Erecution an bem beschuldigten Schaftnechte hatte man eine weiße Tanbe über ihn schweben seben, gleich nachbem et

aber geenbet, brachte eine Eftajette bie Nachricht, ber fehlenbe golbene Becher fei wiedergefunden und der Mann unichulbig. Der Baum hatte noch lange flehen tonnen, wurde aber aus Muthwillen verbrannt. (m)

Rr. 681. Ein bes Kinbesmorbes bezüchtigtes Mabchen führte man, so sehr sie auch ihre Unschuld betheuern mochte, zum Tobe. Da ergriff die Unglückliche im letten Augenblicke noch einen jungen Sichstock, stieß ihn verkehrt in den Boden und rief auß: "Da mir die Menschen nicht glauben wollen, so möge dieser Stock für meine Unschuld zeugen, er möge zum Baume wachsen und gedeihen nach meinem Tode!" Und wirklich, alsbald begann der umgekehrte durre Sichstock mit seinem in der Erde steckenden Aestchen Burzeln zu treiben, während die in die Luft ragenden Wurzeln ausschlugen und Aesten wurden — also daß bei Zedermann durch sein Grünen und Blühen die Gemordete im Tode wenigstens entsühn't worden ist. Roch steht jener nun viele hundert Jahre alte Gichbaum; es ist die mächtige Eiche in Langenwolschendorf an der Chausse zwischen Zeulenroda und Schleiß und noch viele 100 Jahre wird sie fortsahren sur eine unschuldig Gemordete zu zeugen. (m)

. Achnliches von einer als here Berbrannten in Bezug auf ben Stelzen-baum. (49)

Nr. 682. Um Wege von Kleinwolschendorf nach Jgelsdorf, einer Wüstung bei Zeulenroda steht mitten im Felde ein Wachholderbusch, der ist nicht auszurotten, obschon man oftmals alle Wurzeln schon herausgehackt hatte. Dies rührt von einem Schäfer her, der im Hussierenkriege da umgebracht worden ist, weil man ihn beschuldigte, das im Walde versteckte Dorf an die Hussieren verrathen zu haben. Da rief er im letten Augenblicke seines Lebens: So wahr dieser Busch durch nichts auszurotten sein wird, so wahr ist's, daß ich unschuldig sterbe! (m)

• Gin in Arnshaud auf ben Tob Gemarterter rief einft auß: "Co war ich, ben blauen himmel über mir febe, ich bin unschulbig!" Und fiebe ba, bas Dach ber Martersammer hatte wirklich ein Loch, bas man feitbem auch nicht wieber hat zubeden können; immer war's ben anderen Morgen wieber offen. (49)

Rr. 683. Im jest musten Torfe Bleifelb, bas zwischen Schleifreisen und Bobeck im Walbe lag, belauschte ein geiziger Bauer seinen einzigen Sohn, wie er unter bem Birnbaume im Garten einem braven aber blutarmen Mäbchen ewige Liebe schwor und zornig gelobte er, nicht eher solle sein Sohn solch' eine Bettelbirne heirathen, bis ber alte Birnbaum statt Birnen Rosen tragen werbe. Siehe ba aber, was geschah! Der himmel selbst erbarmte sich und zwei wundersichen Rosen, außen weiß innen roth, zeigten sich im nächsten Frühjahre blühend am alten Birnbaume! Da regte sich benn auch des Alten Gewissen; gern gab er jest seine Ginwilligung und eine besserau und Schwiegertochter ist seitbem nicht wieder im Lande erfunden worden. (54)

Dr. 684. Bei Toffen fteht eine Gichte einfam im gelbe, fie beift bie Bruberfichte und ibre Mefte laft fie tief berabbangen. Go thut fie aber feit ber Beit, ba ber Berr Jejus noch mit feinen Jungern auf ber Erbe manbelte. Diefer mar mahrend eines tollen Regens bort vorübergegangen und einer aus bem Saufen hatte, ba er ben Baum mit ben breiten Meften erblickte, gemeint, man folle boch untertreten. Der herr erwiderte barauf: "Der uns ben Regen gefandt, wird und ben Connenfchein fenden", morauf jener allein fid unter ben Baum ftellte; benn beffer fei es, fagte er, man thue mas man fonne, als bag man von Soffnung lebe. Inbeg icon nad ein paar Minuten marb er inne, daß er aus bem Regen in bie Traufe gefommen mar; benn bie Mefte bes Baumes, Die bis babin bas Waffer getragen hatten, fentten fich endlich und goffen es jeb: in Stromen berab auf ben Untergetretenen - braugen aber auf bem Relbe ichien bie Sonne ichon wieber. Da nun ber gunger nachgelaufen fam, fab Eriftus ben Errothenben an und ichmieg; ber Baum aber, jum Bahrzeichen fur alle Zweifler, lagt beute noch feine Mefte tief berabhangen, wie oben gejagt ift. (47)

Rr. 685. Luther that einmal im Aerger über Orlamunde, wo ihm vieles nicht nach Bunsch ging, einen Fluch, daß alle Brunnen versiegen möchten, und alles Wasser mit Muhe sollte hinaufgeschleppt werben. Da haben bie Leute beim Wasserschleppen sich so geplagt,

baß man noch heute viele Kröpfe dort finden tann. Am Wege hinauf steht ein versiegter Brunnen, der heißt noch der Lutherbrunnen. (54)

\* Andere lassen, wie in Gera er. so auch in Orlamunde, während des Jahrmarktes immer Regenwetter sein. In Orlamunde soll hieran aber eben-salls Riemand anderes als Dr. Luther schulb sein mit einem Aluche, den er um deswillen aussprach, weil er während eines Marktes gar übel Wetter in Orlamunde gefunden. (54)

Nr. 686. Nicolaus Erusius, Diaconus zu Göschit, wollte am Pfingstseiertage Anno 1598 in der Kirche zu Rödersdorf Predigt halten, kam aber etwas zu langsam, so daß ihm die thörichten Bauern num ihre Kirche nicht öffinen wollten. Weinend hat da Erusius Gott um Rache gebeten, daß er die Thüre vernichten möge — und was geschah darauf? Schon am Donnerstage nach Johannis desselben Jahres Bormittag zwischen 11 und 12 fuhr das Wetter in den Thurm und dauerte es keine zwei Stunden, daß die ganze Kirche mit Donner, Blis und Fener vernichtet lag. Melchior Undeutsch in Göschit hat den Erusius selbst noch gekannt und ist der Gewährsmann für diese Begebenheit. (40)

Nr. 687. Anno 1642 am heitigen Chrifttage, da ber schwebische Oberste Funcke zu Weida gelegen, hat er dem Superintendenten, M. Tobia Martini seligen, das Pfarrhaus mit Gewalt eröffnen und den armen Leuten ihr dorthin gerettetes Getreide und andere Sachen nehmen laffen. Da hat nun Martini zu ihm gesagt: "Du bift ein Mann des Todes, Du wirst nicht lange leben"; der Oberst ist aber darauf wirklich, als er am dritten Feiertage mit seinen Bölfern nach Weerane gezogen, des Nachts daselbst übersallen und erschossen. Martini selbst starb erst 1646 im Alter von 74 Jahren. (5, V.)

Rr. 688. (fin junges Mabchen, das beim Pfarrer Scullatus in Zeitz gedient hatte, wurde auf dem Pfingstanger gerichtet, wegen Feueranlegen dei ihrem Brodherren. Sie aber erklärte zwoor in Anwesenheit des Pfarrherrn und der Pfarrin: nicht sie selbst, sondern diese seien schuldig an ihrem Tode, und ehe ein Jahr vergehe, Eisel, Sagenduch.

werbe fie ihn, ben Pfarrer, vor bas Gericht Gottes forbern. Es war nun wirklich noch kein Jahr in's Land, als Paftor Scultatus geftorben ift. (32)

Nr. 689. Als Kaifer Adolph durch's Ofterland zog, lagerte er eines Tages mit seinem Heere auch bei Gangloff. Die Soldaten, um sich einen Zeitvertreib zu machen, drangen da auch in's Kloster ein und raubten alles Werthvolle; dann aber entkleideten sie die Nonnen, wälzten sie, nachdem sie sie mit Honig bestrichen, in Federn und jagten sie in diesem Zustande unter Absingung von Spottliedern in's Lager hinaus. Die Priorin, wie jene mishandelt, warf sich dort dem Kaiser zu Fissen und schrie laut zu ihm auf, daß er dem Frevel steuere, doch er — wehrte den Soldaten nicht. Da erhob sich verden, stieß einen furchtbaren Fluch gegen den Kaiser aus und sant gleich darauf ledlos zu Voden. Der Kaiser und sein Schwabenheer aber sind wirklich hernach dei Lucka von diesem Fluche ereilt worden. (40)

Rr. 690. Bor Langem hat einmal ein alter Jäger in ber Försterei zu Tautenhain um ein Nachtquartier gebeten; ist aber hart abgewiesen worben. Da er im Weggehen war, sprach er einen Fluch aus über bas ungastliche Haus und prophezeite: Kein Förster werde in Zukunft länger d'rin wohnen als 13 Jahre. Man kann nun sagen, was man will, bis heute ist sein Fluch buchstäblich in Erfüllung gegangen; benn alle wissen es, wie lange es schon her ist, daß die Försterei aller 13 Jahre frisch bezogen worden ist. Der Eine stirt, der Andere verdirbt, der Dritte kommt vom Dienst und ber letzte Förster, der hatte gleich gar keine Lust abzuwarten, was auch ihm zustoßen werde; er war klug und ließ sich lieber vorher wo anders hin versegen. (m)

Rr. 691. In ber ftillen, walbigen Gegend bes Klingelborns bei Tautenhain führte vor Alters eine große breite heerstraße mitten burch ben Walb; sie ist jetzt versallen, bicht am Wege aber sieht man viele Teiche im sumpfigen Boben und bei einem berselben, bem sogenannten Sinketeich, hat man des Rachts und im Mondenscheine gar oft schon Seuszen hören. Ein reiches und stolzes Fraulein war es, das da vor Jahren in einer vierspännigen Karosse mit vieler Dienerschaft vorübergefahren ist und als der Zug unter Lachen und Spotten dahinsuhr, traf er mitten im Walde auf einen greisen Bettler in zerrissenen Kleidern und mit weißem Haar, der dat gar behmüthig um eine kleine Gabe. Das stolze Fraulein aber lachte gar höhnisch auf, warf ihm statt der Gabe einen Keizelstein zu und beschl, die Rosse zu rascherem Laufe anzutreiben. Da nun hat sich die Erde rächend aufgethan, jäh hinab in graussge Tiese stürzten Ross, Mann und Wagen — und Sumpf und trübe Lache beekt seitdem die Stätte, wo die Frevelnden verschlungen wurden. (54)

- Nr. 692. Bei Blankenstein an der Saale gab es sonst ein sehr ergiebiges Goldbergwerk, es nahm aber damit ein Ende, als es einst "verstucht" wurde. Eine Zigeunerin war es, die es verstuchte und zwar deshalb, weil man sie dort übel angelassen hatte. Sie hatte dabei ein Kannenmaß voll Linsen in's Bergloch selbst hineinschüttet mit dem Fluche: Das Werk solle auf so viele Jahre teine Ausdente mehr geben, als das Waß einzelne Linsen enthalten. Bohl hat man seitdem immer von Neuem mit Fleiß versucht, die alten reichen Erze wieder aufzusinden; es ist aber dis heute immer nur taubes Gestein angetrossen worden. (m)
- Bei Wilhelmsborf wurde ein zu spät Gekommener vom Steiger in den Schacht gestoßen; da warf die Mutter bes Gemordeten ihm eine Bürste nach, indem sie das Werk "auf jo viele Jahre als Haare" verstuchte. Finfallende wilde Basser verschied dann das Werk. (49, 55)
- \*\* Des als Dieb gehängten Sohnes halber schüttete eine Mutter ein Rösel Mohntörner in ein Goldbergwerf bei Reichmannsborf mit demselben Fluche und Erjolge. (55)
- Nr. 698. Auf bem sogenannten Schloßberge bei St. Gangloff stand ehebem ein Schloß, von bem noch vor Kurzem Spuren bes Schloßgartens sichtbar gewesen sind. Das Schloß selbst aber ist verwünscht worden und in Folge bessen versunken. (m 24)
- \* Durch "Berwünschung" versunkene Schlösser werben erwähnt noch von der Tumelle zwischen Wehla und Brudla, vom Mühlberge bei Erossen, vom Erobit bei Knau, von der Kanzelsichte bei Kaltenborn 20. 20. (m)

Dr. 694. Meufebach bat vor Zeiten nicht an ber jegigen Stelle, fondern etwa eine Biertelftunde bavon gelegen, mo man jest noch versuntene Trummer und einen Brunnen antreffen fann. Gin madtiger Graf hat bort vor uralter Zeit einen Birich bis in bas Dorf hinein verfolgt und ba bas arme Thier bei ben fogenannten fieben Giden in ber Sutte eines Ginfiedlers Cout fuchte, bat er ben Birich trot ber flebentlichen Bitten bes alten Mannes bennoch berausgetrieben und getöbtet. Der Rlausner aber fprach bierauf einen schweren Fluch über bie Jager und ihr Dorf, bas von ber Erbe verschwinden und nicht eber wieder an's Tageslicht kommen follte, bis die Thiere bes Walbes feine Spuren wieder auffinden Wirklich find erft lange nachher von einem Schweine bie Gloden ber ehemaligen Dorfcapelle wieder aufgewühlt worden; Röhler, die fie fanden, ichentten fie der Rirche zu Trobnit, wo man burch eine Inschrift bes Ausmuhlen burch Schweine beftätigt findet; umgefehrt zeigte fich bie Rirche auch ben Roblern wiederum bantbar, bie jest feste Saufer bauten und bas beutige Meufebach grundeten. (54)

Nr. 695. Eine Schenke stand vor Zeiten bei Wilhelmsborf an ber Stelle bes sogenannten Tanzteiches. Da wurde sehr steißig getanzt und einmal hat man sogar am himmelsahrtstage damit nicht ausgesett. Da aber versant bas hans und alle Tanzenden mit ihm und der Tanzteich nimmt seitdem die Stelle ein. Die nahe Quelle wird auch die Gottschau genannt, weil Gott sich dort den Verächtern des heiligen Taas "schanen" (ieß. (49)

Nr. 696. Ginem Bauer in Niederpöllnitz ging es beim Ginfahren nicht nach Wunsch und gleich fluchte er, daß doch das Tonnerwetter Alles in Grund und Boden h'neinschlagen möge! Ter Blitz aber schlug hierauf wirklich in sein Gut und brannte nicht nur bieses, sondern weiter das ganze Dorf nieder. Der Name des Fluchers war Poser und die Sache soli vor ca. 70 Jahren geschehen sein. (m) Rr. 697. Gin Ginwohner zu Gebob bei Bürgel, Namens Georg Schandvoll, hatte die Unart gehabt, daß, wenn er eine Sache betheuerte, gesagt: "Der Teufel zerreiß mich treuzweis", "Gott straf mich an meinem letzten Ende" u. s. w. Dietum factum. Als er Mitternacht in bester Ruhe ist, rührt diesen — nomine et omie— die Hand des höchsten Gottes, daß er seine Frau um Gotteswillen bat, ihn festzuhalten — aber weil er ein Berächter des Höchsten, mußte dieser unglückliche Mensch unter stetem Geschrei: "Jesu hilf mir", "Ach Gott erbarm' Dich mein" bei einer Pfüße, so eine Biertelstunde entlegen, sein Leben elendiglich endigen. (8)

Nr. 698. In einem Orte bei Schleit hat sich's Unno 1516 zugetragen, baß ein Weib Worgens früh hinausgegangen, einem Dieb, so vor Aurzem gehängt worben, zu verschneiben. Selbige Waterie hat sie in's Bier hangen wollen, bamit die Leute sehr zulausen möchten. Der Allmächtige hat aber ihr Führnehmen sichtiglich gestraset, benn, da sie hinausgestiegen, ist ihr ber todte Körper mit den Führen um ihren Hals gefallen und hat sie also sestgehalten, daß sie um's Leben kommen wäre, wenn nicht Leute ihr Winseln gehört und zugelausen wären. Nur mit großer Gewalt, Wühe und Arbeit sind des Todten Füße von einander zu biegen gewesen, daß man die Fran hat ledig machen können. (XII.)

## Kriegsereignisse.

Rr. 699. Man weiß ex antiquitate, daß in dem Oft- ober Ofterlande vor und etliche hundert Jahre nach Chrifti die hermunduren gehauset, bis sich nach dem Jahre Chrifti 451, da der grausame König der Hunnen, Attila, durch diese Gegend zog, die Sorben, einen wendische Nation, darein gesetzet." "Attila, auch Stel genannt,

ist aber zur Winterszeit in Deutschland gekommen und hat theils mit Versprechungen, theils mit Vedrohungen es soweit gebracht, daß viele Bolfer und unter diesen auch die Ihüringer und die Herund buren, welche im Ofterland zwischen der Saalen, Elster und Mulden gewohnt, sich zu ihm geschlagen haben, so daß er mit fünf die siebenmalhunderttansend wohlgerüsteten Männern über den Rhein gezogen ist. (11., 3)

Später fielen die Hunnen von Böhmen her nochmals in Thüringen ein, doch der König von Austrasien, Siegbert, der auch Thüringen beherrschte, schlug sie zwischen der Saale und Elbe auf's Haupt und gab das Land den dort wohnenden Sorben und Wenden mit der Bedingung zu eigen, daß sie Verbündete gegen die Hunnen bleiben sollten. (30)

Rr. 700. Als ein Rachfolger des graufamen Sunnentonigs Attila, Genferich, Stalien übergieben wollte, gewann er auf feinem ichredlichen Beerzuge Konig Marquard, ber Wenben, Corben und anderer Bolfer Oberhaupt in fein Bundniß. Des Erfteren Beer tam an ben Rheinstrom febr ausgebreitet an, Marquard aber ging mit feinem ftarten Bolte über bas malbige und bergigte Land Bobeim ihm nach. In Bohmen erfrantte Marquard und nur feine Beerführer gogen weiter, fonberten fich aber, um fich mit ihren Boltern, benen ber weitläufige Rug über Berge und burch große Wildniffe zu beschwerlich murbe, nach befferem Aufenthalte umzusehen. Gin ftarter Bug nun von biefen Boltern, ber fich bas Druibenbeer nannte, tam hierauf bei bem fehr wuften Lande Lobenftein an, befeste bie alte Bergfefte und breitete fich bafelbft weit aus mit einer Obwohl nun Waffer und Wald ihnen Menge Bieh und Sabe. authuntten, fuchten fie boch zu noch befferem Unterhalt nach ebenem, angebauten Lande, weshalb ein Saufe von ihnen abgefandt murbe, bie Begend por und über bem Saalfluffe gu erkunden. Diefer Trok brang burch ben großen Bald unterhalb bes ftarten Flecens Remptenborf unter Beraubung ber Ginwohner in die obere Gegend, worauf Die alten Einwohner, welche Warnung erhalten hatten und ihrer Schmäche willen nicht zu widerstehen magten, fich mit ihrer besten Sabe in's nachbarliche Erispendorf mandten, mahrend bas Druiden-

volf burch ben großen Bald über bie Caale ging, bas fteile felfige Ufer erftieg und bei einem zufällig bier vorgefundenen meitläufigen Mauerwert, welches von ihnen für eine Pagobe gehalten murbe, eine Landwehr anlegten, um fich ben Rudgang über ben Saalftrom ju fichern und ber oberen Gefilde machtig ju werden. Ihr Feldherr tam felbft babin und nahm alles in Dbacht, woranf ein ftarter Bleden, Mofchlis, beffen Bewohner fich ebenfalls nach Erispenborf gewendet, von ihnen befett murbe. Sier lagen nun Tag und Racht unter Mord und Beranbung die Ginmohner bes Landes ben Ginbringlingen gegenüber; bie alten Einwohner aber maren gesitteter und arbeitsamer als beren Reinde, befannten fich zu einem allmachtigen Wefen im Simmel und beteten gur Ermenfaule, als zu ihrer Beiduterin, mabrend fie ihre Beinde jum Spotte Erispen- ober Chriftenborfer nannten, nach ihrem Sauptaufeuthalte. Als nun bie Chriftenborfer bald einfaben, daß fie mit ihren gu ihnen geflobenen Rachbarn auf die Dauer nicht im Stande maren, fich gegen bie immer mehr anwachsende Menge ber fremben Bolter zu behaupten, errichteten fie mit dem Hainkrieger zu Loffan gegen einen jährlichen Tribut ein Bündniß. Diefer Sainfrieger batte feinen Raubtribut an bem nnteren Gaalftrome bis Caalfeld ausgebehnt, befaß bie befte Rriegsruftung und war gugleich im Bundnig mit einem anderen ftarten Sainberrn in ber feinen Stadt Clewis, fowie mit bem Sainranber zu Elfterberg. Rur ber Sainberr zu Gofchitz ließ fich von Riemandem zu einem Bundniffe gewinnen. Gur ben Rothfall nun ichieften biefe Sainherren ihr Raubvolt zur eiligften Silfe gegen bie burchitreifenden Bolter. 2115 nun ber Druibenführer Rachrichten erhielt, daß ber tapfere Rrieger von Toffan am unteren Caalftrome fich befande, tam er mit feiner größten Macht bei ber erbauten Schutzwehr, Die Die Druidenburg benannt mar, nber ben Saalftrom beraus, ben Angriff auf's Giligfte vorzunehmen, bie alten Anbauer bes Landes zu vertilgen und fich mobnhafter zu feten. Ob nun gleich von allen verbindlichen Geiten bie gewährten Silfsteute bes Sainherrn von Toffan fich einfanden, fo mar boch bie benothigte Unführung nicht einig. Bor bem auf allen Geiten, befonders aber auf ben Gefilden von Erispendorf angehenden Sauptanfall burch ben Druidenfeldberen ließ berfelbe, weil fein Bolt in Bahrfagerei und Beichendenterei verfunten mar, ihren Muth badurch gu ftarten, einen

Elfterpogel etwas unter ben Sals binben und ibn bann gegen bas Lager ber Erispenborfer fliegen. Der Bogel tam in turger Zeit gurud. flog mit großem Geichrei über bas Druibenbeer und beffen neuerbaute Relfenburg und eilte bann nach bem großen Walbe gu, morauf auf allen Geiten ber Angriff und bas Burgen losging. An biefem erften Tage wurden bie vereinigten Rrafte von ben Druiben aus ben Gefilden Grispendorfs und ihren Gegenben burch Balber und Felber bis an ein großes Thal bei Toffau getrieben, wobei beibe Theile große Rieberlagen erlitten; als aber am anderen Morgen ber Angriff wieberholt murbe, fam in biefer hochften Roth ber Sainritter von Toffan an. Diefer hatte in ber Gile einen wohllaufenben Gfel unter fich bekommen und brachte burch feine Emfigfeit auf allen Geiten und burch feine mitgebrachte Silfe bas verbundete Geer foldergeftalt mider bie beidnifchen Gafte gur Umtehr, bag biefe im Balbe und gelbe bie völligfte Rieberlage erlitten. Gie murben in beherztem Grimme nach ihrer Druibenburg getrieben, lettere erftiegen und bie Reinde b'rin theils umgebracht, theils unter großem Burgen in ben Caalftrom binabgefturgt. Biele Feinde endlich murben in ber Bermirrung ber folgenben Tage noch jenfeits in bem Balbe erichlagen und ber Ueberreft bis in die Wegend von Lobenftein gejagt, von mo fie fich turg bernach mit ihren Ruhrern vollends meg und nach ber Geite bes oberen Landes an ber Wetterau bin flüchteten. Dabin behnte bernach ber Sainberr von Clewit zumeilen noch feine Streifereien aus und nahm ihnen in unterschiedlichen Anfallen noch vielen Raub ab.

Als nun die nach Erispendorf geflohenen vielen Gemeinden fich im ruhigen Besitze ihres Landes wieder hergestellt sahen, wurde der alljährliche Schuppreis an den Tossauer Haintrieger wieder ausgehoben, demfelben aber im ganzen Lande der Verehrungsname "der mannhafte Ritter von Rittesel" von allem Bolt mit Ausrufung seines Lobes beigelegt. (XIII.)

\* Ein mit Saden bewaffnetes Oruibenheer, bas von Mittag ber nach Beifbach in ben Orlagan fam, murbe, nachbem es große Berheerungen angerichtet, von einem Franken, Namens Tage, besiegt und vertrieben, (XIII.)

\*\* Die Beiden, die die Erespendörfer spottweise Ghriftenbörfer nannten, veranlaften, daß aus Erespendorf und Chriftendorf ber heutige Name Erispendorf geworden ift. (40)

Dr. 701. Der frantische Ronig Theoboricus führte Unno 524

n. Chr. eine große Armee nach Thüringen gegen Kermanfrieb, bem König der Thüringer. Dieser that zwar tapseren Widerstand, wurde aber endlich in einer dreitägigen Schlacht auf der Beerwalder Heibe Bei Ronneburg von Jenem in die Flucht geschlagen und überwunden. Den Namen des Mordgradens, der sich nach Orosen hinzieht, bringt man damit in Verdindung; das eigentliche Schlachtseld aber war die Ebene zwischen Beerwalde und Grossensteil. Kermanfried hatte dort Ansangs die List gebraucht, Gräben um die Wahlstatt zu ziehen und solche mit Sträuchern und Rasen bedecken zu lassen, that dadurch auch der früntlischen Reiterei großen Abbruch; die Franken aber erhielten unter Führung eines Fürsten von Beerwalden 9000 Mann Juzug und nun sloh Hermanfried bis an die Unstrut, wo der Seinigen so viele in den Fluß getrieben und erschlagen wurden, daß die Franken gleich einer Brücke über ihre Leichname den Fluß überschritten. Sermanseried entkam durch die Klucht. (5, 21, 39, 43)

\* Der Rame bes nahen Fallenau wird ebenfalls auf ein bort vorgefallenes Treifen, bei bem eine Art älterer Geschütze, sogenannte Fallen, jur Berwenbung gesommen, abgeleitet. (39)

Rr. 702. "Unno 507 n. Chr. hat König Sigibertus eine Reise aus Thüringen durch den Harz, Oster- und Sachsenland gethan und da er sahe, daß die Lente weg, die sich mit den Longobarden nach Italien gewandt hatten, und das die Gegenden wüst und da stunden, ließ er solche durch die Schwaben\* einnehmen. Die Franken nun, die solches Land besaßen, konnten aber die Schwaben nicht leiden und thaten ihnen so viel Leids, daß sie wiederum entweichen mußten."

"Anno 584 kamen auch die Einwohner, die vorher mit den Longobarden nach Welfchland gezogen waren, wieder heim und haben ihre alte und vorige Landschaft wieder eingenommen; aber nur durch viel Blutvergießen gelang es ihnen, da sie erst die Schwaben, die sich darinnen gesetzt, vertreiben mußten." (11.)

. Goll mohl "Glaven" beifen.

Nr. 703. Tes Benbentonigs Camos Heer schlug bei Boigtsberg bas austrasische und thüringische Heer Dagoberts und ist hernach mit Raub und Berheerungen in Thüringen eingefallen. (30)

Unno 982 mar es weiter aber ein wendischer Bergog Mieste ber in's Ofterland einfiel und besonders das Bisthum Zeits plun-

- berte (II.), Anno 1030 wird wiederum ein Bendenherzog Miesto oder Miestaus erwähnt, der aus Polen hergekommen, zwischen Saale und Elbe viele 100 Dörfer verwüstete, unmenschlich hauste und über 9000 Christen beiberlei Geschlechts mit sich fort in die Stlaverei schleppte. (m)
- \* Um jene Zeit sollen selbst Wipprecht von Groibid und feine Tochte Bertha, als die Besiterin Zwidans, mahrend ber langwierigen Kampfe zwischen Ghriften- und heibenthum rege Berfolger bes Christenthums gewesen sein. (24)
- \*\* Doffen, Doffenwald, Buffung Teife u. f. w. bezieht man ebenfalls auf flavifche Siege, benn flav.: Doffang foll Sieg bebeuten. (24)
- \*\*\* Bielleicht ift es eine Sage auch, was Eisenschmidt einem seiner Gebichte zu Grunde legte. Dort schilder er das Zujammentressen eines aus Burg Gera ausgezogenen Sorbenheeres mit einem fräufischen, zuerst in der Gegend von Ronneburg, dann im Brahmenthale. Rachdem die Sorbensührer ichon gesallen, eilt der Sohn des Einen herbei und vernichtet zwar die Keinde, opsert sich aber mit der Braut des anderen Kührers hernach freiwillig durch Verbrennung mit den Leichnamen der Gesallenen und der Geld. oder Opsersein im Zausensgraben wurde ihr Leichgustein. (20)
- Nr. 704. Im Wilzenthale bei Rauschengesesss wurde ber rauberische Stamm ber Wilzen von den Urbewohnern jener Wegend gesichtagen und schließlich ganzlich vernichtet, wovon das Thal bis auf diesen Tag seinen Namen behalten hat. (33)
- \* Bei Ziegenrud fennt man bas "Morbthal", bas seinen Ramen von ber großen Druibenschlacht behielt, bie ba stattgefunden hat. (49)
- Nr. 705. Am Streitwalde bei Burgt zieht sich ein Thal bin, ber sogenannte Schlag- ober Schlachthaken. Zwischen Christen und Beiben hat hier eine große Schlacht stattgefunden und ellentief in der Erbe liegen davon noch die schon öfter ausgegrabenen Wassenstitute und Pferdeeisen. (24)
- \* Bon ben Kampfen zwischen Sorben und Franken zeugen noch ber Streitwald bei Altenburg :c.; andere ähnliche Namen aber, wie 3. B. ber Streitader bei Mojen; die Streitrenth, ein Bald bei Mislarenth, und manche andere Streitwälder werben mehr auf Processe bezogen. (m)
- Nr. 706. Eine große Nieberlage erlitten die Wenden in der Mitte bes Triangels von Lengefeld, Reichenbach und Sirschfeld, im

sogenannten Streitholze, das davon den Namen hat; man fand da beim Ausroden allerhand Gewehre, Karnische u. dergl. (22)

- \* Neberhaupt foll Reichenbach in einer Gegend gegründet und erbaut sein, wo eine Cage die alten Corbenwenden burch die graften eine große Rieberlage erleiben lagt. (29)
- Nr. 707. Die Schlacht, welche Heinrich IV. Anno 1080 bei Dropfig gegen seinen Gegenkaiser Rudolph verlor, entspann sich der der Cage nach Anfangs für Keinrich siegerich weit oberhald Gera's und zog sich dem Elsterthale entlang hinad die Dropfig. Als das taiserliche Keer dort geschlagen und zum Theil in die Elster gestürzt war, geschah die Berfolgung die Elster wieder auswärts nach Beitsberg und Weida zu; auf dem Pedelwiger Berge aber konnte man seiner aus einem Kelde noch das steinerne Kreuz sehen, welches das Schlachtseld anzeigte. (m. 22, 48, XI.)
- \* 3wei Steine im Balbe zwischen Ribersborf und Tautenhain, auf bem jogenannten Brand, zeigen ebenfalls die Stelle eines dort stattgehabten Gesechtes an. Der eine Blod, ber zwei gefreuzte Schwerbter zeigt, heist davon ber Schwerbtstein, ber andere zeigt bagegen die Raute des jächsischen Bappens und wird ber Rautenstein genannt. (m)
- \*\* In Oberröppisch eingemauerte Steinfugeln erinnern baran, wie ber Ort einst won den Schanzen auf bem Beersberge her burch Schweben ober ausbere Zeinde beschoffen worden ift. (48)
- Rr. 708. Unfern Weiba, nahe am Hain nach Schömberg zu, liegt die sogenannte Schlachtwiese. Dort hat, wie der Name schon sagt, einst eine große Metzelei stattgefinden. Es waren nämlich bei den Kämpsen der Protestanten und der Katholischen in Weiba die letzteren unterlegen, hatten aber von Ersurt Beistand hergeholt und auf jener Wiese hatten sie die Nacht abwarten wollen, um hernach Beida zu überfallen. Da aber die Weidaer hiervon Kunde erhielten, sind sie bewassnet hinausgezogen und haben dort ihre Feinde die auf den letzten Mann vernichtet. (m. 49)
- . Rr. 709. Bei Zidra erinnert ber Kroatengraben an zwei Compagnicen Rroaten, die einst im 30 jahrigen Kriege bort verschanzt maren. Die Schweben nberfielen sie aber, zersprengten fie und

machten Alles nieber. Roch findet man bort sogenannte Schwebenhufeisen.

- · Ginen anderen Kroatengraben bei Untergeiffenborf bezeichnet man ebenfalls als einen Schlupfwinfel mahrend bes 30jahr. Krieges (21)
- •• Die "Kriegswiesen" bei Linda, wo ebenfalls Wassen zc. ausgegraben wurden, erinnern noch burch ihren Namen an ein im 30 jähr. Kriege ba flatts gehabtes Gesecht, (39)
- Nr. 710. Bei Dobia sieht man in einem Buschholze Kohlenlager, die aus der Zeit des 30 jahr Rrieges stammen. Kriegsvoller hatten Baume da gefällt und hinter einem Verhaue dem Feinde getrott; dieser aber erstümte zulest ihre Beste, die bann eine Beute bes Feuers geworden ift. (XIII.)
- Rr. 711. Vom bewalbeten Sungerberge beim Dorfe Sain unfern Gera ift bekannt, baß einst Schweben sich bort aufgehalten haben, benen bie Fourage abgeschnitten war. Da find sie in solcher Menge verhungert, baß bem Berge ber Name bavon geblieben ist. Auch ein Hungerteich befindet sich bort. (m)
- Auch im Bauernfriege sollen bie Bauern sich bort bei Sausenden versammelt gehabt, sich aber auf die Nachricht von der Mühlhäuser Niederlage heimlich wieder davon gedrückt haben.
- \*\* Als Orte, "wo fremdes Militär fein übel Wefen getrieben", nennt man ben Kreuzweg auf bem Lerchenberge bei Eronswiß und einen angeblichen Beinberg auf der Rabenleiße bei Zeulenroda. An letterem Orte spricht man von Franzosen und Russen. (m)
- Nr. 712. Anno 1450 im Bruberfriege richteten bie Bohmen bei ber Erstürmung Gera's ein entsehliches Blutbad an und wenn man bort noch hente links an ber Innenseite bes Baberthores eine eiserne Gle beseiftigt sieht, so soll dies Wahrzeichen anzeigen, daß hier, wo die Böhmen zuerst die Mauern erstiegen hatten, das Blut ber Erschlagenen ellenhoch zum Thore hinausgestoffen ist. Gin eingehauenes Schwerdt hat früherhin den Stand des Blutes dort angezeigt, ist aber durch die viele Passage abgestoßen worden. (m)

Der Besither bes Edhauses zwischen ber Kirch- und ber Schlofgaffe hatte sich mahrend bes Blutbades im Sohler verborgen gehabt und versuchte endlich, nachbem bas Saus brennend zusammengefallen, sich von Kellerloche aus auf die Strase herausznarbeiten. Da führte ein böhmischer Soldat, der eben noch vorüber geht, einen so gewaltigen Schwerdtstreich nach ihm, daß der Bürger mitten durchgehauen wurde und der eine Theil seines Leibes in den keller zurücksiel, während der andere auf der Straße liegen blieb. Lange Zeit noch sah man an jenem Hause zum Andenken eine halbe Mannsssigur in Stein angebracht und erst beim letzten großen Brande von 1780 ist sie nicht wieder erneuert worden. (48)

Die Bohmen haben überhaupt damals ganz Gera ausgemorbet und nur einer ist verschont geblieben: ber Thürmer namlich, der hatte sich in die Glocke vertrochen gehabt. (m)

Dr. 713. Rachbem Gera gerftort war, lagerte Bergog Bilbelm mit feiner Kriegsmacht auf dem Heersberge bei Oberroppifch, ihm gegenüber aber fein Bruber Churfurft Friedrich mit ben Geinigen auf bem Boitsberge bei Liebichwits. Bu Letterem aber trat berienige. ber über bas Gefchut geftellt war und erbot fich, bem Rriege balb ein Ende zu machen, benn wenn es ber Churfurft begebre, wolle er bem jenfeits in feinem Belte fichtbaren Bergoge mit einer Rugel bas Licht ausblafen. Der fromme Churfurft aber hat fich barüber nicht wenig ereifert und bem Rert ernstlich befohlen, feines Brubers gu verschonen. (Ceine Neugerung mar nach ben Meisten: "Schieß wen Du willft, nur meinen Bruder nicht.) 216 bernach fold' bruderliche Treue bem Bergoge Wilhelm ift hinterbracht worben, ift's bem burch's Berg gegangen und hat große Urfache gegeben, bag er balb barauf alle Erbitterung gegen ben Churfürften bat finten laffen und beibe fich auf einem Süget gwijden beiben Rriegsbeeren einander umarmten, worüber manniglich gefrohlockt!" Der Bergvorfprung aber, wo bas Gefchüt gestanden, führt davon noch heute ben Ramen ber Buchjenberg, (3, 14, 40, m)

<sup>•</sup> Andere lassen seren Herrn v. Harras zum Chursürsten sagen: "Hert, beut't fönnen Gw. Gnaden Herzog zu Sachsen, Landgraf in Thüringen und Wartgraf von Meisen sein, denn, so es Ench gefällt, will der Büchsenneister das Geschütz allso richten, daß er Euren Bruder, herrn Wilhelm, tressen wolle, ze. (Deldensaal.)

Nr. 714. Im 30 jahrigen Kriege ließ Tilly die Stadt Beiba zerstören, wobei er selbst vom nahen Tilgenberge aus dem Schauspiele zusah. Schon war der größte Theil der Stadt in Flammen aufgegangen, da sandten die Bewohner ihre Kinder, weiß gekleibet, an den Feldherrn und ließen um Schonung bitten und wirklich hat hierauf Tilly den Rest verschonen lassen.

Tilly aber ist ein geborener Weibaer gewesen und war als Kind entlaufen, weil man ihn wegen einem Obstbiebstahte berb gezüchtigt hatte; bas war auch der Grund gewesen, warum er seine Vaterstadt Weida gerktoren ließ. (m. 48, 49)

- Bie Beida die Geburt Tilly's sich zuschreibt, giebt man in Fraureuth ben französischen General Ludner für einen Landsmann aus, in Roba aber den Dr. Faust für einen geborenen Robaer. (40, 53)
- Rr. 715. Es war im 7jährigen Kriege, als auf ben Schießwiesen bei Weiba (wo man noch ein Loch als Feuerstätte zeigt) und
  auf dem Gesnerberge unfern bavon viel Mannschaften lagen. Der
  Befehlshaber, ein Desterreichischer General, wollte eben auf einem
  alten Cichstocke eine Ente verzehren, als einer ber d'rüben auf bem
  Dürrenhain lagernden Prenßen seinen Borgesetzten fragte, ob er
  wohl die Ente Jenem vor der Nase weg schießen dürse? Man erlandte es ihm, doch des Generals selbst solle er schonen. Gesast,
  gethan, getroffen siel die Ente vom Sichstocke herab; der so Gestörte
  aber ries: "Sier ist nicht gut essen!" worans dann: Gegessen- oder
  Gesnerberg geworden ist. (m)
- Nr. 716. Um Rothenstein, an der Saale zwischen Jena und Kahla, rettete sich einst ein schwedischer Trompeter vor den versolgenden Feinden durch einen Sprung in die jähe Tiese, wo man noch den Gindruck zeigt vom Huse seines Rosses. Er kam auch glücklich an's jenseitige User, wo er niederknieend das Lied blies: "Rundanket alle Gott, mit Herzen Mund und Händen, der große Dingethut an uns und allen Enden." Leider erreichte ihn aber hierüber eine feindliche Kugel und nur als Leiche trugen ihn seine Kameraden hinweg. (54)
- Eine von zwei "Aroaten" (ober Holt'ichen) verfolgte "Jungfrau" ift vom Tobtenfels (Jungfernfels), unfern Harra, hinab in die Saale gesprungen; der Abbrud ihres Schäbels ist bei nieder'nı Wasserstande heut' noch sichtbar. (59)

## Unglücksfälle.

- Rr. 717. Der Besitzer des Reichenfelser Schlosses bei Sobentenben sprengte einst mit seinem Pferde den dortigen Abhang hinab und stürzte sich dabei zu Tode. Wan errichtete ihm zum Andenken ein steinernes Kreuz daselbst. (XIII.)
- Nr. 718. In den Wälbern um Bobeck trieben lange Zeit hindurch Zigenner ihr Unwesen, dis sie endlich von einem alten Jäger bis auf drei ausgerottet waren. Auch diese drei wollte der Förster gern erlegen, weßhalb er auf eine Eiche stieg, um sie da zu erlauern. Als sie nun kamen, erschoß er den Ersten und wie sie stohen, streckte er auch den Zweiten noch nieder; der Oritte aber hieb, ehe auch er überwältigt werden konnte, dem Jäger die Hand ab. Da alles dies bei jener Eiche geschah, heißt sie (NB. das Grundstück, wo sie gestanden) noch immer die Handeiche. (m)
- \* Rubis hatte zwei Rittergüter, beren Besiter Brüder waren, die einst an einem Birnbaume auf bem Summelberge auf Tob und Leben fampiten; Beide wurden getöbtet. Ebenso fampften zwei Brüder, die ben Klosterhof in Pottiga besaffen, mit bemselben Ausgauge. (59 m)
- •• Lom Stelzenbaume bei Stelzen wird erzählt, daß unter ihm eine alte Grau ben letten Antidrift (nach Anderen ben letten Türken) mit einer Krauts hade erschlagen habe. (57)
- Rr. 719. Gin Grundstüdt an ber Jacobseiche zwischen Gisenberg und Lausnig neunt sich ber Jägerschuft; ber Rame kommt aber von zwei Jägern, die sich ba erschossen haben. (m)
- \* Bon zwei Brübern, Martin mit Namen, die in Streit da geriethen und von benen der Eine den Anderen erstady, soll der Martinsgrund bei Gera seinen Namen haben (48), ebenso der Fiedelmann, ein Walb dei Auma, von einem da erichtagenen Fiedelmanne 2c. 2c. (XIII.)
- \*\* In bem Streite um eine Giche erichossen fich einst in Weischlie bei Blauen rudlings bie Besiter ber beiben Rittergüter bort, obgleich es Bruber gewesen. (XIII.)

- Rr. 720. Vor Kurzem noch hat man am Wege zwischen Großsaara und Geißen eine große Riefelwacke sehen können, in die Messer und Gabel eingehauen waren. Der jeht versenkte Stein ist ein Erinnerungszeichen gewesen an zwei Fieischerburschen, die sich ba erstochen hatten. (m)
- Beim Schwerbiftein, in bem fich zwei gefrenzte Schwerbter eingehauen finben, haben fich im 30fahr. Kriege zwei Offiziere einander umgebracht. Der Stein liegt bei Rudersborf auf bem fogenannten Brande. (m)
  - \*\* "Zwei Ritter" erichlingen fich bei Ririchfau. (59).
- Nr. 721. Bei Onirsa, nach Schleifreißen zu, ist einmal eine abscheuliche Mordthat mit einem Fleischerbeile verübt worden; vor 50 Jahren aber konnte man dort den Stein noch liegen sehen, in den man zum Andenken ein Fleischerbeil eingehauen batte. Setzt ist Alles verwachsen. (m)
- Nr. 722. Im Garten der Weißennuhlte unfern Rauda befindet sich ein uraltes verwittertes Krenz, auf welchem ein Schwerdt eingehanen ist. Im Jahre 1090 hat an dieser Stelle Kaiser Heinrich IV. durch seine Reiter den arglos des Weges kommenden Markgrasen Echbert III. von Meißen überfallen und ermorden lassen. Zum Andenken au jene Frevelthat ward das Kreuz errichtet. (41, 50)
- \* Anderwärts (Birten 1717) wird gemeldet, Edbert habe es bei Kaijer Sito I. dahin gebracht, daß er einen von des Grafen Siegirid Söhne zu Lünedurg habe peitschen lassen. Daß man ihn dafür den Tod geschworen, ersubt et einft Siegiried besuchte. Er stoh sofort, wurde aber am 20. April 1002 "unifern Politi" im Schlase überfallen und, nachdem seine Mannen gefallen, sieß ihn nach tapserer Gegenwehr Siegstied mit einem Schweinsspieße in den Halb geralten Bolidrien Manne den Kops ab. Auch 1090 wird als Jahrzahl genannt: dort heißen die Angreiser Kaiserliche und als Schauplat gilt eine Mühle bei Braunschweig.
- Nr. 723. Zwijchen bem Schentberge bei Weiba und bem sogenannten Krahnholze befindet sich die Stelle, wo ein braver Soldat erschofsen wurde, weil er, um eine Nacht nur bei seiner Braut oder Frau zubringen zu können, ohne Urlaub von ber Fahne gelaufen war. Obichon er sich am Morgen wieder zum Dienst gestellt und bie ganze Bürgerschaft einmuthig zu seinen Fürsprechern hatte, war

ihm beim gestrengen General bennoch keine Begnabigung auszuwirken gewesen. Der Stein, wo es geschah und wo der Arme auch begraben liegt, ragt kaum merklich noch aus dem Boden: es ist eine Kieselwacke und man nennt sie allgemein den Schwebenstein. (m)

Nr. 724. Etwas erhaben im sogenannten Birkicht, einem Walbe bei Großebersdorf, steht eine große Kiefer, unter der einst ein frember Mann geruht und sich auf seinem Dubelsacke sein Sterbelied da geblasen hat. Damals war die Kiefer noch jung; jetzt, wo sie groß ist, zeigt sich, daß sich an ihr, gleichsam als Andenken an jenen Fremden, ein sonderbarer Auswuchs gebildet hat, der gestaltet ist wie ein Dubelsack! Man nennt d'rum den Baum auch weit und breit nur die Sackpfeise. (m)

Rr. 725. Unweit ber Straße bei Hohenreuth erfror bei einer Tanne ein Schneiber, von bem man wußte, daß er ein eifriger Pietist war. Da hieb man ihm zum Andenken eine große Scheere und ein Nabelkissen in ben Baum ein, ber seitbem unter dem Namen "bie Schneibertanne" allbekannt ist. (m)

- \* Bei Germsborf im Rirchholze fanben bie Leute einst unter einer Riefer an ber Reichenbacher Grenze eine tobte Nonne; ber Baum heißt seitbem bie Leichentiefer. (m)
- \*\* Gine alte icone Canne ftand in einem Schömberger Forstreviere, bas beute noch nach ihr "bei der Saringstanne" benannt ift, benn ein Mann, Namens Baring, hat sich einst an ihr gehangen. (m)

Rr. 726. Viehhütende Jungen, die im Räuberspiel einen von sich mit der Peitschenschunre an eine alte Eiche bei Großaga aufgehängt hatten — im Scherze nur und um ihn alsbald wieder los zu lassen — glaubten da plöglich einen dreibeinigen Hafen auf sich losstommen zu sehen und suchten sämmtlich das Weite; als sie aber zurückehrten, hatte Carius, so hieß der Aufgehängte, sein Leben geendet. Die Eiche heißt seitdem die Cariuseiche, schlechtweg auch die Carseiche. Nach Einigen wurde die Eiche später vom Blige gespalten Eist, Sagenbuch.

ober fie mare, heißt es auch, vor Alter zusammengebrochen und eine jungere trat an ihre Stelle. (40)

- Nr. 727. In der Kellermauer des Gafthofes zu Mlofterlausnih befindet sich ein Stein mit eingemauert, der sonst allein für sich lag und der Kreuzstein hieß. Er erhielt aber seinen Namen von solgender Begebenheit. Ueber dem Orte stand ganzer drei Tage lang, ohne zu wanken noch zu weichen, ein fürchterliches Gewitter. Aus dem Moster aber sind da drei Nonnen hervorgekommen und haben bei diesem Steine gebetet und siehe! das Wetter hat sie alsdald alle drei erschlagen und verzog sich dann. Zum Andenken hieb man in den Stein drei Kreuze. (m)
- Statt eines Steines seigen Andere drei und wieder Andere nennen nur zwei Ronnen: Theresia Anselnezza und Maria Farnesia, als die beiden letten nämelich bes Klosters. Der Blithstrahl erschling diese, da sie von einem Krankenbesuch heimtehrten. (27, 41)
- •• Bon einem unter eine Fichte geflüchteten Bader, bem bas Better erschlug, nennt fich zwischen Lausnit und Beißenborn ein Felb noch: ber Badenschlag. (m)
- Nr. 728. Bei Clobra erhebt sich steil über einem Tümpfel ber Elster, ber sogenannten Philippstiese, ber Philippsberg. Prinz Philipp ift von der Höhe desselben herabgesprungen in die Wassertiese erzählte dann, wie er alles voll ungeheurer Fische da gesunden sprang nochmals hinein und kehrte nicht wieder. Die beiden Namen nur, Philippsberg und Philippstiese, erinnern noch an seine kecke That. (m, XIII.)
- \* Der bei Großbrarborf in die Gliter hervorspringende Gels dankt feinen Ramen, der Schafstein, einem Schaffnechte, der da ertrant; der hirschlein bei Greit aber einem hirsche, der von da herab jette und unten zerschellte. (m)
- Rr. 729. Ginige 100 Schritte von ber Stelle bes ehemaligen Ronigshaufes im Auholze bei Zeitz zeigt man brei Steine, bie bie Stelle noch andeuten, wo einst eine Herzogin auf einen Schuß brei hiriche getobtet hat. Die Steine setze man bahin, wohin bie tobten Thiere von ben Jägern gelegt worben waren. (32)

• Eine (angebliche) Sage läßt einst im Martinsgrunde einen gewissen Martin bie Tochter bes Pöppel'ichen Gutsherrn vor einem Baren beschüten, letteren erlegen und erstere als Dant bes Baters zur Frau erhalten, enblich auch ben Ort jeiner That nach ihm Martinsgrund benannt werben. (56)

#### Bildwerke.

- Rr. 730. Im Walbe zwischen Reubnit und Teichwolframsborf bezeichnete ehebem ein Bild bie Stelle, wo ein Mabchen von Bolfen zerriffen worben war.
- \* Diefes Bild befindet sich heute in der nahen Försterei Weibmannsruhe über der Thüre und ist eine hölzerne Tafel mit einer ansgeschnisten weiblichen Figur, die einen Kranz in der Hand hält. An den unteren Eden zu beiden Seiten ist Gebüsch gemalt, aus dem Wölse und ein Jäger hervorragen. Die Unterschrift sührt die Jahrzahl 1695. (57)
- Nr. 731. In Weiba sieht man in ber Siebenbrübergasse ein jett freilich arg verstümmettes Steinbild, welches nach folgenber Begebenheit errichtet wurde. Gin Weibaer kam einst burch eine Wasserstuth in die größte Bedrängniß, denn das Wasser brang in die Unterstube und er nußte sich mit seinen sieben Sohnen zuerst auf die Tische und Banke, dann aber in einen zufällig vorüberschwimmenden Wagen retten. Als die Noth nun überstanden war, baute er für jeden seiner sieben Sohne ein Haus, alle in einer Reihe hin, keins aber von allen sieben bekam eine Unterstude und noch heute haben die vier, die noch davon stehen, wirklich keine Unterstuden. Die Gasse seigt jenes den Vorgang darstellendes Bild und führt noch heute den Namen: "Siebenbrüdergasse". (m)
- Nr. 732. Um Altare ber Neuftäbter Kirche sieht man zwei hölzerne Manussiguren, von benen die Eine einen Lindwurm töbtet, die Andere aber eine Milchgelte in der Hand halt. Es sind dies zwei Brüder, Ernst und Haug mit Namen und die gemeinschaftlichen

Gründer von dem späteren Arnshaugk. Ihr Andenken erhielt sich in der Kirche, weil Ernst einen Lindwurm erlegte, der in der Rahe von Neustadt hauste; Haug aber eine große Feuersbrunst dadund löschte, daß er eine Gelte voll Milch darüber ausgoß. (55)

Nr. 738. Inwendig in der Kirche zu Schmölln liegt nach der Nordfeite hin ein Leichenstein, auf dem eine Kanne abgebildet ift. Es geschah dies zum Gedächtniß eines darunter begraben liegenden Kannengießers "so mächtig viel zu diesem Baue gegeben." (39)

- Rr. 734. In ber Emporfirche ber Stiftsfirche zu Zeit ist an einem Pfeiler ber Mittagsseite ein Mannchen eingehauen, das eine Deichselmaage und eine Peitsche in den Handen halt und darunter liest man die Worte: "Ich heiße Käselieb." Dieser Mann hat einst um Gottes willen die Steine zu dem Kirchendaue gefahren und von seinem Sigenthume in Rasberg nichts übrig behalten, als war er eben in der Hand halt. (32)
- \* An einem äußeren Pfeiler an ber Norbfeite ber Kirche zu Schmölln ift eine von einem Schild umichloffene Juhrwage ertennbar zur Erinnerung an einen Bauer, der mit feinem Geschirre ein ganzes Jahr hindurch Steine bagu hat fahren laffen. (39)
- Rr. 735. Im Herrenhause zu Ricketsborg bei Erossen befindet sich über ber Thure ein Bild, auf dem ein Pferd und vier Ziegenböde angespannt zu sehne sind. Als nämlich im 14. Jahrhunderte von ber Höhe bes Muhlberges bei Erossen die Steine ber alten Rickelsburg von bort fortgeschafft wurden, um davon das heutige Herrenhaus zu erbauen, sind die genannten fünf Thiere das einzige dabei verwandte Zugvieh gewesen. Gin dem Bilde beigefügter lateinischer Text erläutert den Hergang. (m)

### Segenstände.

Nr. 736. An der Oftseite der Trinitatiskirche zu Gera sieht man außen eine steinerne Kanzel eingemauert. Dieselbe war früher in gleicher Weise an der nebenanstehenden, jett aber weggerissenen Wolfgangscapelle angebracht und ist dieselbe auch, von der Tetel dem Bolke einst predigte, da er seinen Ablastram betrieben hat. (V., 24, 40)

Rr. 737. Die ringsum mit Heiligenbilbern bemalte Kanzel ber Kirche zu Neuendorf bei Schleit ftand früher in der Schloßcapelle zu Burgt, wo Luther, als er von Schmalkalben über die Burgt nach Schleit reifte, auf ihr gepredigt hat. (24)

\* Gbenfo prebigte Luther von ber Kangel in Seiffarthsborf in Schleit, Ditersborf ic. (21, 59)

Rr. 738. In nicht wenigen Kirchen bewahrt man große, ftark mit Gifen beschlagene und oft auch mit schweren Schlöffern versehene hölzerne Kaften auf, beren ehemalige Bebeutung auf ziemlich versichiebene Weise erklart wirb.

In Robersborf behauptet man, daß es nichts mehr und nichts weniger sei, als der ehemalige Ablaßkasten Tegels und ebenso glaubt man von einem solchen Kasten in Zeulenroda; in Erispendorf nimmt man's für des Pfarrers Ablaßkasten, der für 1000 Thaler Geld Jedermann für 99 Jahre Ablaß ertheilt habe; in Riebra und Neundorf aber sollen "Bermächtnisse", nach Anderen aber Reliquien darin ausbewahrt worden sein. (XII., 23, 24)

Auch in Thränit war ein ähnlicher eiferner Raften, in bem fich Roftbarkeiten befanden; man fah baran bie Spuren von Säbelhieben ber Kroaten, die ihn weber hatten erbrechen noch fortbringen können. (m) Enblich hat man aus mehreren solcher Kaften Bestkarren gemacht. Ein solcher soll sich in Zeulenroba und einer auf bem Boben der Kirche von Seifersborf bei Weiba befinden. (m. 40)

Nr. 739. In ben tatholischen Zeiten fehlte es nicht an Gegenständen, die Absicht und frommer Glaube zu Reliquien verschiebener Heiligen gemacht hatte.

In ber Kirche zu Culm 3. B. fanden sich unter bem Altare vor langerer Zeit bergleichen Reliquien vor: von dem Apostel Petrus und von ben 11000 Jungfrauen. (XIII.)

Das Rlofter zu Eronswis besaß unter "anbre Senttum" ben hirnschäbel bes beiligen Georg, ben es von ber Aebtissin zu Queblinburg gum Geschent erhalten hatte. (V., 22, 24)

Das Rlofter zu Gifenberg hatte unter feinem Reliquienicage ein Stud vom Rreuze Chrifti aufzuweifen. (41)

Der Michaelisaltar zu Lobenstein besaß ein Brustgewand bes heil. Petrus und ein Knöchelchen bes heil. Niclas. (59)

Die Kirche zu Friesau: Reste bes heil. Erasmus, vom Apostel Bartholomäus, von ber heil. Jungfrau Luciae und von ben 11000 Jungfrauen. (13)

Die Elsterberger Rlosterkirche besaß ebenfalls vom Kreuze Christi. (21)

Burgel bewahrte einige Feten von ben Semben ber Jungfrau Maria, etliche Knochen St. Georg's und Splitter auch vom heil. Kreuze, sowie vom Stabe bes heil. Gottharbt. (28)

Rlofter Lausnit taufte in Coln bie Leichname bes heiligen Miricius und von St. Foramina (27) und in

Zeit, im Nonnenkloster zu St. Stephan nämlich, fanb sich im Altare ohnlängst ebenfalls bergl. von. Es war: ein Stud von ber Dornenkrone Christi, besgl. von bessen Furpurkleibe, von bessen Geisel und von seinem ungenähten Rocke. Ferner ein Stud von ben Beinlein der unschulbigen Kindlein; ein Gläschen, darin etwas von der Milch Maria's; das Hemde der Maria und Joseph's Hosen. (32)

- Rr. 740. Im rothen Hause zu Eronswitz (Andere sagen im Kornhause zu Milbenfurth) zeigt man noch bas sogenannte Mönchsbette, in bem zehn Mann bequem Platz gehabt haben. (21)
- \* Bon bem befannten breimannischen Bette bes Grafen von Gleichen will man ein Eremplar im Schlosse zu Beigenborf besithen; bie Rammer, wo es ftebt, ift arg verrufen. (XIII.)
- Mr. 741. Auf bem Rathhause zu Gera bewahrt man einen Helm auf und ein Schwerdt, von beren Abstammung allerlei Erzählungen geben.

Die Einen lassen Beibes einem alten herrn von Gera gehört haben, ber einst bei einem Ritte über bie Ronneburger höhe vom Blige erschlagen worben sei.

Anbere schreiben es einem Ritter zu, ber bei ber Einnahme Gera's 1450 burch bie Bohmen mit biefem Schwerbte lange Zeit ben Treppenaufgang zum Nathhause behauptet habe, weshalb man es ihm zum Anbenken aufbewahrt habe.

Noch Anbere laffen Beibes von Riemand anberen abstammen als von Kunz von Kauffungen, bem Prinzenräuber, mahrend schließlich Manche beibes für Feuerzeichen erklären, die ber Rathsbiener einst burch die Straßen zu tragen gehabt hatte.

Much Seinrich Pofthumus foll ber Gigenthumer gemefen fein. (48)

- Nr. 742. In ber Kirche zu Tanna ift eine Fahne aufgehangen, bie im breißigjährigen Kriege ben Solbaten von ben Burgern abgenommen worben ift; bas bortige Zimmerhandwerk aber nahm ihnen eine Trommel ab, mit ber es sich an jedem britten Weihnachtsfeiertage hören läßt. (XIII.)
- \* Zwei alte feibene Fahnen in ber Kirche gu Ofdit heißen "Schweben-fahnen". (59).
- Mr. 743. Bollte einmal in Reichenbach i. B. an einem neuerbauten Saufe Giner ben letten Schlag thun auf einen Pflock, verlor aber babei bas Gleichgewicht und fturzte hinab. Da hieb er im Fallen sein Beil mit jo gewaltiger Kraft in einen Balten bes Hauses hinein, baß er sich baran sejthalten und bann wieder emporklimmen konnte. Das



Beil nun jemals wieder aus dem Balken herauszubringen, vermochte Keiner und es würde als Wahrzeichen noch zu sehen sein, wenn jenes Haus nicht bei einem unglücklichen Brande mit eingeäschert worden wäre. (49)

Rr. 744. An ber Kirchthure zu Beitsberg sieht man mehrere größere und kleinere Hufeisen angenagelt, von benen wohl gesagt wird: sie wären von kranken Biehe genommen, bas burch Fürbitten beim heil. Beit, bem bie Kirche gewibmet war, wieber genesen seiz aber auch von Rittern sollen sie herstammen, bie zur Kirche gewallsahrtet seien und zum Anbenken die Hufeisen zurückgelassen hätten, sowie enblich behauptet wird, biese Hufeisen waren an der verschlossenen Kirchthure hängen geblieben, als einst ein schwebischer Reiter mit aller Kraft, doch vergeblich, dagegen angesprengt ware. (m, 48)

. Sufeifen fagenhafter Abstammung auch an ber Rirchthure gu Friefau. (40)

#### Sebräuche.

Nr. 745. Um Wege zwischen Burkersdorf und Hohenreuth fand man an einer bestimmten großen Fichte bis vor ganz Kurzem stets einen Pferbekopf angenagelt, ber als Wegweiser diente und der vom Scharfrichter in Weida neu geliefert werden mußte, so oft er etwa vom Winde herabgeworfen wurde oder sonst abhanden kam. Undere lassen diesen Pferbekopf auch auf einem Pfahle gestanden haben, der dort am Kreuzwege stand. Heute ist nur der Name "Pferbekopf" noch übrig, der dem ganzen dortigen Waldreviere beigelegt wird. (m)

Rr. 746. Auf bem Ruhtange bei Gera, einem Balbreviere, ftanb ehebem eine einzelne Fichte, als bie großte bes gangen Umtrei-

ses. Sie war mit einem Zaune umgeben und ber Plat, wo sie allein stand, war viermat so groß, als ber Geraer Wartt. Erst 1806 soll sie weggetommen sein. In früherer Zeit pflegten es sich lose Buben öfter zum Vergnügen zu machen, einen Pferdetopf da aufzuhängen, damit die Leute zu erschrecken; noch früher aber sah man bergl. überhaupt gar nicht selten an ben umherstehenben Bäumen dort aufgehangen und wenn sie auch bald wieder verschwanden, sind die Vorüberkommenden doch immer bei ihrem Anblicke heftig erschrocken gewesen. (m)

Nr. 747. Im Johannisthale bei Ronneburg ist eine Stelle, wo die Leute gar nicht gern hingehen. Die Stelle ist aber eigentlich nur daburch merkwürdig, daß ein paar mächtige Gichen dortstehen, die sogenannten Schlachteichen, von denen man weiß, daß heidnische Bölkerschaften ihr Bieh da zu schlachten pflegten. (m)

Rr. 748. Bon dem großen Buchenwalde, der ehemals ganz Schleit umgab, sind nur noch wenige alte Stämme übrig, die sich in vier Gruppen vertheilen; nämlich die auf dem Schweinsberge, auf dem Buchbühl, dem Rittersbühl und dem Kirschbühl am Wege nach heinrichsruhe. Lettere Parthie ist die schönste und den Namen hat der rings von Feldern umgebene Plat von einem Kirschspiele, welches seit uralten Zeiten jedesmal um die Kirschenzeit dort abgehalten worden ist. Der Tag dieses Volkssestes war der heinrichsmarkt-Tag, nämlich der erste Montag nach dem Tage heinrich, auf welchen Tag außerdem noch die sogenannte Kirchweih der Schleißer Vorstadt fällt.

Kirschbaume kamen auf dem erwähnten Plate nie vor, aus dem Bolksfeste aber hat man später jenen Jahrmarkt und aus Kirschsspiel das heutige Kirschbuhl gemacht. (m)

Rr. 749. Gin Grunbftud in ber Rabe von Sobenreuth und nabe ber Buftung Wolfersborf fuhrt ben Namen: "Die Softien".

An einem bestimmten Tage bes Jahres (nach Einigen mar es ber 1. Mai) versammelten sich baselbst regelmäßig die sieben \* Kuh-



hirten von Zettlit, Zoffen, Großboda, Rleinboda, Schaafpreffeln, Seifersborf und Nonnendorf, deren hürben sich übrigens noch bort befinden sollen, und es war festgesett, daß die Ausbleibenden mährend bes nächsten Jahres bort nicht huten durften. Die Stelle aber, wo sie hüteten, ist jett nur Wald noch und heißt "die Ruhplate". (m)

- \* Anbere laffen es ihrer neun gewesen fein. (m)
- . Schäfer hatten ihren Jahresfesttag auf ber Tangwiese bei Cafchwis. (59)

Rr. 750. Bis vor 50 Jahren etwa ftand auf ber Grenze zwischen ben Unterrenthenborfer Pfarrwiesen und ben Oberrenthenborfer Rittergutswiesen eine wohl 1000 Jahre alte Grenzeiche, allbefannt unter bem Namen: bie Leicheneiche. Der Name kam aber von bem Gebrauche, daß ber Pfarrer nach uraltem Herkommen ben Oberrenthenborfer Leichen nur bis zu dieser Giche entgegenzugehen brauchte. (1ter Jahresbericht bes Schleiger naturwiss.)

- Rr. 751. Bon manchen Grundstücken geht die Rede, daß sie durchaus nicht umgeackert werden durften und nannte man bis vor Kurzem hierunter eine mit Wassergraben umgebene Erberhöhung, den sogenannten Bogelheerdt, zwischen Wolfersdorf und Albersdorf bei Berga. (Bor Kurzem freilich ist bennoch alles dort geebnet worden. (m)
- \* Säufiger hört man von Bäumen, die "als Grenzbäume" durchaus nicht weggemacht werden burften. Sierher jum Beispiel die uralte Grenzeiche bei Regis :c. 2c. (m)
- Nr. 752. Auf ben Felbern "bas Mehltheuer" bei Leumnis burften nur Ziegen geweibet werben, burchaus keine Schweine ober anderes Bieh. Der Weg bahin heißt noch heute ber Ziegenweg. (m)
- \* Der Gfelsberg bei Bera bankt feinen Namen bem ftabtifchen Langobt, mas ba weibete. (VII.)
- Nr. 753. Der Gebrauch hat manche Grunbstücke mit besonberen Rechten und Abgaben ausgezeichnet. Co bie sogenannten großen und kleinen Kapphähne bei Collis, zwei Grundstücke, auf welche Hahne abzugeben waren. (m)

- \* Sang ähnlich die "halbe henne" ein Felbstud bei Gangloff, und die Triebe bei Baltersdorf. Diese lestere Strede durften die Milbenfurther Monche mit ihren Schafen betreiben. (m)
- \*\* Der Erfurtswiese bei Gera schreibt man ehemalige Ziuspflicht zu nach Erfurt ic. (48)
- Br. 754. Bon Hundhaupten her führt der sogenannte Frienweg (auch Frönweg) über Markersdorf an Langengrobsdorf vorbei nach Wendischbernsdorf und hinauf dis zum Ernseer Kammergute. Er rührt noch von der Frohne her, die die Hundhauptner nach Ernsee zu leisten hatten und ist arg verrusen. (m)
- Nr. 755. Ein alter Fahrweg, ber über ben hohen Holzberg führt und zu Wolfersborf gehört, ist merkwürdig, weil auf demselben die Zwirtzschner Bauern früher ihr Zinsgetreide in die Klöster nach Mildenfurth und Eronswiß abgefahren haben. (24)
- Rr. 756. In ber Rahe von Lobenstein endigt ber vom Raiser Carl bem Großen angelegte sogenannte Rennsteig, ber bekanntlich von Eisenach her immer langs der Scheibe von Thuringen und Franken verläuft. Früher ist es Brauch gewesen, daß ein jeder thüringische Landgraf, wenn er an's Regiment kam, diesen Weg mit all' seiner Nitterschaft und stattlichem Gefolge von seinem Ansange an dis zum letzten Ende zu durchreiten hatte und zwar zum Zeichen, daß er Herr des Landes und seiner Grenzmarkungen sei. (30)
- Rr. 757. In ber Capelle zu Arles, ober Marles, schenkte man früher bei ber Kirchweih Bier und ber Besuch an biesem Tage war ungeheuer. (21)
- \* Gine Berbindung ber Kirche und Brauerei wird an vielen Orten erwähnt, 3. B. in Croffen (wo der Pfarrer nach der Matricul Bestiger bes dassigen Brauhauses ift, 21); Hartmannsborf (bei Erossen, wo 1654 die Kirche katt der von den Soldaten mitgenommenen eine neue Braupfanne anschafste, 41); Großstechau (wo 1553 eine Braupfanne erwähnt wird, die 200 Jahre früher bei der Kirche war und Zins einbrachte, 39); Tschirma (dessen Psarrer die Braupsanne besah und davon einen Zins erhob, 40); Dittersborf (bie Pfarrerei hob früher einen Pfannenzins von der Oragensborfer Brauerei, 59); Pöllwiß (bessen Pfarrer 1565 geboten wurde, sich des Bierschants zu ent-



halten, mahrend ihm ber Bertauf im Fasse gestattet blieb, V.); Bobed (bessen Bfarrherr ben großen Decem noch in protestantischen Zeiten verbraute und Bierichant babei hatte, 8); enblich Abgaben an viele Geiftliche, Lehrer 2c. fruher und 3. Th. jeht noch von ber Brauerei, 3. B. in Gera 2c. 2c.

- \*\* Auch gemeinschaftliches Austrinken eines aus Gemeinmitteln angeschaftlen Fagedens Bier wird öfter ermähnt und jum Thell wohl noch geubt, 3. B. Mölchlit (bei Reubauten); Enbschute, bei einer Bersammlung am "gehegten Tage" [ber Montag nach bem heil. Dreifönigstage]); hermsbori, Roba ze. (bei Flurumzugen); Langenberg (beim sogenannten Frohntanze) z. (m 24)
- \*\*\* Ehebem berühmt und viel besucht war bas Köstriger Bier. Sogar zwei Banern find einst von Rubolftabt ber und zwar vom Felbe weg, so wie sie waren, nach Köstrig gelaufen gekommen, nur um noch einmal solches Bier trinfen zu können. Drei Tage nachher erst find fie feelenvergnügt bei ben Ihrigen wieber eingetroffen. (m 49)
- Rr. 758. Der sogenannte Braupfannenteich in ber Lichtenau hat seinen Ramen von einer barin versenkten Braupfanne. Die Löfsener, wenn sie früher hatten brauen wollen, pflegten biese Braupfanne zu borgen und hatten bafür als Zins, wenn sie die Pfanne wieder zur Stelle brachten, ein Brot hineinzulegen und 6 Glas Bier dazu. Sehr lange Zeit wurde es so gehalten, bis einmal ein Spasvogel die Pfanne mit dem Brote und dem Biere antraf; der trant das Bier, verzehrte das Brot und hofsirte bafür in das Braugesäß, welches seitdem verschwunden geblieden und den Lössenern nicht wieder geborgt worden ist. (m)
- \* Diefelbe Pfanne lieben auch bie hartmannsborfer (bei Groffen) gegen benfelben Bins. (m)
- \*\* Ganz baffelbe vom sogenannten Guchsloche auf bem Muhlberge bei Groffen und ber "nratten" Brauerei in Tauchlits. Die Abgabe war hier ein "zweispannisches" Glas Bier, ein Stid Brot und brei alte Schredenberger. Die Geschenke wurden hingelegt, worauf anderen Morgens die Pfanne bereit ftand. Ein Schäfer that hier wie oben ergäbtt. (m)
- \*\*\* Gine Braupfanne weiß man in einer grundtofen Liefe bei Sammermichel's Sans unfern Berga. (m)
- Nr. 759. In ber Gegend von Wernburg bei Boned ftand auf einem Berge ein vermunschtes Schloß, zu bem die Umwohnenben hinzogen, so oft fie brauen wollten und einer Braupfanne bedurften. Sie sangen bann ein Lieb und holten am anderen Morgen bie bereitstehenbe Pfanne ab. Bei ber Ablieferung sangen fie wieber ein

Lieb und thaten eine Zeile Semmeln nebst einem Glase Bier hinein. Gewöhnlich wurde beibes hernach von einem Graumannchen einem Schäfer geschenkt, der dort herum hütete. Diesem Schäfer nun war einmal aus Uebermuth der Gedanke beigekommen, in die eben wieder zurückgebrachte Pfanne zu hoffiren — aber o Schrecken! die Pfanne versank urplöglich und so sehr man auch versuchte, auf den Hilferus dies Schäfers hin ihn und die Pfanne wieder auszugraben — Alles blied umsonst! Wie nun der herbeigerusene Pfarrer mit dem Schäfer betete, machte letzterer auch sein Testament. Der Kirche blieben sein Haus und seine Schafe unter der Bedingung, daß alle Mittwoch und Freitag eine Stunde lang zu seinem Andenken gelauten werde. Aus der Tiefe hörte man noch das Sterbelied von des Schäfere Clarinette; es war das Lied "Aus der Tiefe ruse ich" und als er endlich gänzlich versunken war, war auch die Braupfanne mit ihm versunken und ist seitbem nie wieder zum Vorschein gekommen. (m)

\* Ein halb in der Erde stehender Schäfer versinnbildet die ganze Begebenbeit in der Rirche und noch heute kann man beim Lauten dort hören: "Es wird um dem Schaffnecht gelauten". Endlich foll es schon arg in der Kirche rumort haben, wenn jemals dieses Läuten unterlassen wurde. (m)

Rr. 760. Diejenige Braupfanne, welche ehebem auf ber alten Riclasburg auf bem Mühlberge bei Eroffen ftand, kam später in ben gemeinschaftlichen Besitz ber Klosterleute in Pebelwitz und ber Einwohner von Cosweda. Da nun Cosweda rechts und Pebelwitz links vom Elsterstusse liegt, so mußte die Pfanne von benen, die brauen wollten, allemal erst vom anderen Ufer herüber geholt werben und siehe da, als dies wieder einmal geschah, schlug der Kahn um, die Pfanne versank und war auch nicht wieder aufzussinden.

Lange, lange nachher, wie einmal gerade recht niedriger Wasserstand ist, hütet der Dropsiger Schäfer seine Schafe an der Eister und sieht, wie Welle um Welle an einer Stelle mitten im Flusse emporgeschleudert werden. Man sucht nach und der Hentel war's von der ehebem verlorenen Braupfaune, der zufällig nach oben stand! Beil man aber ihrer jett nicht mehr bedurfte, ist sie zum Berkaufe gekommen. (m)

## Sloken.

- Nr. 761. Die große Glode, welche 280 Centner schwer jest im Dome zu Ersurt hangt, gehörte ursprünglich der Klosterkirche in Milbenfurth und ist erst später nach Ersurt geschafft worden. Man gebrauchte dazu einen eisernen Wagen. Gin Deliquent hat in Ersurt die Glode dadurch auf den Thurm gebracht, daß er die Steine des Gegengewichts einzeln hinauf und oben in einen Kasten schaffte. Man schenkte ihm dafür das Leben. (m)
- \* Gin Schniswert in ber Poftersteiner Rirche und weiter ber Entwurf bes Flößgrabens von Eroffen bis Leipzig find ebenfalls Werke von Berbrechern, benen man bafür bas Leben ichentet, (32, 39)
- \*\* Zwei Schuhmacher, die Ehebruch getrieben, banten 1581 jur Strafe ben Seigerthurm am Zeiter Raufhaufe. (32)
- Rr. 762. Im Buftenrothig, einer Buftung zwischen hirschfelb und Bolzig, sah ein hirt öfter eine seiner Sauen abseit gehen. Wie er ihr nachgeht, sindet er eine große Glode, die sie faft ganz ausgewühlt hat. Da gaben sich nun die Polziger die größte Muhe, die Glode wegzubringen; aber sie mochten nun 2, 4 oder 10, ja 12 Pferde d'ranhängen, sie vermochten nicht, die Glode auch nur zu bewegen! Zulest kamen die heudewalder mit einem einzigen blinden Schimmel; mit dem schafften sie sie ganz allein nach heudewalde, wo sie umgegoffen wurde und heute noch auf dem Kirchthurme hängt. (m)
- \* Im Tantenhaine bei Oropfig gang ähnlich. Eine ba von einer Sau gefundene Glode vermochten keine zehn Pierde nach Oropfig hereinzulchaffen; die Bebelwitzer aber brauchten beren nur zwei, um die Glode ohne alle Anstrengung nach ihrem Dorfe zu bringen, wo sie denn auch noch aufgehangen ist. (m)
- •• Endlich auch beim wuften Lichtenau. Die ausgewühlte Glode war nicht burch sammiliche Banerpferbe fortzuschen gewefen, bis fie endlich bas Pferb bes Pfarrers gang allein fortzog. (59)

- Rr. 763. Bielerlei Schickfale erlebte die Glode zu Niebra. 3hr Klang war ein so heller, daß, wenn gelauten wurde, der Bischof in Naumburg es gehört und seine Freude daran gehabt hat. Als aber Napoleon's Soldaten in's Land sielen, schleppten sie Glode weg und verscharrten sie, daß lange Zeit Niemand gewußt hat, wo sie hingekommen war. Endlich wurde sie zwischen Niebra und Otticha von einem Ochsen wieder aufgefunden und von einer Sau vollends wieder ausgewühlt; weil sie aber einen Niß bekommen, klang sie jeht nur noch zur Halfte hell, die andere Halfte aber klang dumpf und schaerlich und wenn es läutete, glaubten die Leute, es klänge wie: "Sau—wühl, Sau—wühl". Wan goß sie nun um und erhielt das sür die gegenwärtigen beiden kleineren Gloden. (m)
- \* Nach Anderen hing die Glode früher in Liebichwit und als bort eine Bafferfluth die ganze Kirche fortriß, blieb die Glode lange verschwunden, bis sie endlich, durch wählende Sauen wieder aufgefunden, nach Niebra kam. (m)
- Nr. 764. Unenblich traurig tont bas "Sau-wühl" ber Glode in Rübersborf. Gine alte Sau fanb einst biese Glode bei ber musten Kirche bes nahen Gologrundes. (m)
- \* 3fr "Glod Can auswühlt" tont ebenfo bie Dolener Glode beutlich hinaus in bie Lufte 2c. (m)
- \*\* Ueberhaupt sind die von Cauen ausgemühlten Gloden häufig in ber Gegend, 3. B. die Glode von Ruppersborf (scharten Schweine aus dem Bahma'schen Teichdamme, 40); Hummelshain (empfing seine Glode auf gleiche Weise aus der nahen "Büstung" Burzbach, 39); Großaga stammt aus "dem früher viel bedeutenderen" Seligenstädt, m); Mörsborf (aus der wüsten Kirche des nahen Teufelsthales, m); Mittelpöllnig (aus der süßen Tränte bei Großebersdorf, m); Friesnig (10 Gentner schwer aus dem nahen Seeborne, m); auch die Wüstung Hainspach zwischen Aleinebersdorf und Katlsborf lieserte eine Glode. (m).
- \*\*\* Die Glode in Sprau stammt von einer muften Capelle, die an bem Orte erbaut war, wo von einem Ritter ein Lindwurm erlegt worben ift. (49)
- Rr. 765. Gine große schöne Glode besaß ehebem die Kirche zu Triebes; im dreißigjährigen Kriege aber ist sie vergraben worden und seitbem nicht wieder aufzusinden gewesen. Da, wo man sie vergrub, hat im Heidenthume eine Capelle gestanden. (49)
- \* Auch in Clobra ift eine im 30jahr. Kriege verscharrte Glode noch nicht wieber aufgesunden. (m)

- Nr. 766. Bon ber mittleren Glode zu Elsterberg erzählt man für wahr, daß sie zur Halte aus Silber bestehe. Gin General, Namens Bose, nahm im breißigjährigen Kriege die Stadt Großglogau in Schlesien ein und nahm von da die Kirchenglocken mit, wovon er die Eine nach Nehschtau, die Andere ebenerwähnte aber nach Elsterberg schenkte. Später haben die Großglogauer ihre Gloden zurückverlangt und weil sie sie nicht erhielten, wurde von ihnen verordnet, daß weder ein Elsterberger noch ein Nehschkauer jemals wieder ihre Stadt betreten durfe. (49)
- Die Tichirmaer Glode, bie in einem Sauschen vor ber Kirche ftand, raubten ebenfalls ichmebifche Solbaten: boch in einem Geholz bei ber wilben Taube murbe fie ihnen wieber abgejagt. Aus einem breternen Sauschen bagegen bei ber Kirche ju Zoppothen ift bie Glode einst wirklich gestohlen worden. (XIII. 24)
- \*\* Die Glode ju Arlas wurde breimal hintereinander gestohlen; erft als eine eiferne an Stelle ber erz'nen tam, hat man fie in Ruhe gelaffen. (59).

# Besitzwechsel.

Rr. 767. Gin Raum von 6 Juber Seu, zu ben großen Wiefen in ber Kammera bei Tanna gehörig, ift von ba weg an Gefell gekommen — für eine nach Tanna gegebene Glode. (40)

Nr. 768. Reußentand, das ehebem viel umfangreicher war, als gegenwärtig und unter Anderem auch Plauen besaß, ift unter bem Burggrafen heinrich V. auch um dieses Besiththum gekommen. Es wird erzählt, der Burggraf habe es an den Churfürsten von Sachsen im Spiel verloren. Der Churfürst sei nun gar heiterer Laune gewesen und geneigt auch, das Spiel nicht gelten zu lassen, sondern Plauen dem Burggrafen zu lassen; ja es habe sogar die Churfürstin selbst dem Burggrafen einen Wink gegeben, eine Bitte werde ihm nicht abgeschlagen und Blau sei eine schone Farbe. Leider misper-

stand aber der Burggraf biesen wohlgemeinten Rath. Er hatte unter Anderem auch seine blauseidene Feldbinde mit verspielt gehabt und glaubte diese blaue Binde sei gemeint: er erbat und erhielt sie, Plauen aber blieb fortan bei Sachsen. (m)

- \* Die Sage, daß frühere Herren des Reußenlandes überhanpt übel gewirthschaftet, das Meiste verspielt und dadurch die gegenwärtige Kleinheit des Reußenlands verschuldet hätten, ist weit verbreitet; auch war die Zeit unter Ausgerafen Heinrich V. von Plauen und bessen Nachkommen für die Größe Reußenlands allerdings keine erfreuliche zu nennen.
- \*\* Beripielte ehemalige Besithumer auch anderwärts. Co gehörte 3, B. früher die gauze Cosse dem Besiter von Bergmann's Haus in Kartmannsdorf (bei Köstrik), ift aber von demselben einst "verspielt" worden. (m)

Rr. 769. Der Ferr von Culmissich hat einst ben Pfassen zu Wolfersbors mit Maulichellen übel tractiret, weil beibe über die Theilung ber Wüstung Friedrichsbors sich nicht einigen konnten. Da mußte nun schließlich, nur um ben Pfassen zur Rücknahme ber Klage zu bewegen, von ben Culmissichern eine große Holzstäche an ber Mühlstraße abgetreten werden, die benn auch bis heute bei der Pfarrei Wolfersborf verblieben ift. (24)

Rr. 770. Dicht neben ber altenburgischen Pfarre im reußischen Kraftsborf quillt "der Hoschborn" auf einem reußischen Grundstücke, einem Obstgarten. Der Brunnen sließt Commer und Winter gleich start, im Commer aber ist sein Wasser gar tühl und angenehm, und im Winter hat man es gleichwohl noch niemals zufrieren sehen. Der Brunnen sammt dem Hoscht- oder Huschtgarten soll aber einst für eine zu zahlende Hurenstrafe an die Pfarrei gekommen sein, wohin beides auch noch gehört. (m)

Nr. 771. Den Zichorbaer und Clobraer Bauern haben bie ichlauen Milbenfurther Mönche bie meisten und besten Grundstücke, so 3. B. den ganzen Sichberg und vieles Aubere, nach und nach abgeschwatt; benn wollte etwa Siner dem Kloster bas Seinige nicht abtreten, so sagte man ihm, er werde zur Hölle fahren! Darauf ließ es nun Siner, der den Grund am Gichberge hin heransgeben Eiset, Sagnbuch.

follte, ankommen und meinte: ber Grund bleibe ihm und muffe er b'rum auch auf ewige Zeiten in der Hölle schmoren! Seitdem nennt man den Grund nicht anders mehr als den Höllengrund; bei Clodra aber ift dieser Grund heute noch, und zwar als das einzige dahin gehörige Grundstüd rundum. (m)

- Nr. 772. Das ganze Errlichholz bei Linda war ehebem ein Besithum breier Weiber, von benen jede außerdem in Reußt ein großes Gut besaß. Diese brei Weiber waren aber überaus fromm und die Pfassen haben ihnen so lange zugeredet, bis sie jenen den Wald zum Geschenke machten, weßhalb benn der Wald noch heute zum Konneburger Kasten gehört und zum Theil auch das Kastenholz genannt wird. (m)
- Aehnliches vielfach. Eine jo geschenfte Wiese bei Untergeissendorf, jest ber Bergaer Kirche gehörig, heißt bavon noch "bie hellige Biese". (24) Zwei unverheirathete Fraulein, die auf der Prandhochebene bei Göttengrun wohnten, schenkten bieselbe ber Kirche zu Gesell. (59)
- Rr. 773. Alls einst zwischen Klosterlausnit und Gangloff einige Nonnen von einer Anzahl Lausniter angefallen wurden, eilten bie Leute aus Schleifreisen den Nonnen zu hilfe und ihr Dank war, daß die Gemeinde zu Schleifreisen bafür ihr jetiges Kirchholz erhielt. (m)
- Nr. 774. Eine Anzahl Waldreviere in den herzoglichen Forsten um Tautenhain und Gangloff führen den Namen: Bierlinge. Man hört da von einem ersten, zweiten zc. Bierling, von einem Raudvierling zc. zc. Es waren aber einst in jenen Dörfern Zeiten der größten Noth gewesen und die Herrschaft hat es da verstanden, dies schönen Waldstreden um je einen Vierling an sich zu bringen, woher ihnen bis heute der Name geblieben ist. (m)
- Umgefehrt ift ein herrschaftliches Gut in Raulit, in nenn Theile getheilt, an die Bauern getommen. Gins bavon ift bas sogenannte Betterlein'iche. (w)

- Rr. 775. Bei Enbschüt kam ein ganzer Berg, man nennt ihn seitbem ben Ruchenberg, zu Zeiten einer großen Kriegs- und Hungersnoth für brei Stüd Ruchen an einen Anderen. Dies war ein Ritter und man sieht ihn am Gingange ber Kirche auch abgebilbet mit bem Ruchen in ber Hand.
- \* Aehnliches fast überall, 3. B. bei: Ting (eine Biefe bat ben Ramen "bie Buttermilchewieje" erhalten, weil fie fur einen Rrug Buttermilch weggegeben wurde, m); Leumnit (bier gingen 21 Scheffel Geld fur 1 Daas Debl meg und beißen Dieje Grundftude feitbem "bie Mehlthener" m); Grogboda (bier nennt man ein breiediges Gelb "ber Borbaden", weil es in ber Onngerzeit fur ein Stud Borbaden in andere Sanbe überging, m); Burtersborf (mabrenb bes 30jahr. Rrieges ein Gelb fur 3 Borbaden, m); Cautenhain (ber fogenannte Obernidelsader chenfo,m); Rraftsborf (ein Gelbftud bei ben Ruttelftanben, m); Reich en bad (zwei Relber, eins fur einen Borbaden und eins fur ein hansbaden Brot, m); Braunigsmalbe (bier ging gur Beit großer Roth ein Gut mit allen gngehörigen Gelbern für einen Anchen meg, m); Soben = leuben (ein ganges Bauerngut fur 1, refp. 7 hausbadene Brote, 40); Dors : borf (bie fogenannte Trantwiefe fur ein hausbadenes Brot, m); Bernsborf (bei Gollmnit, ein Reld, 3/4 Scheffel haltend, ebenfo, m); Großeunsborf (bie fogenannte Fichtelburg, eine weitläufige Buftung, an einen Beibaer ebenfo, 24); Riedernborf (ber jogenannte Rubesader um 3 Laib Brot, 59) ac. ac.
- Mr. 776. Als Holte im 30 jahr. Kriege Erimmisschau 5 Tage lang plünderte und täglich frische Ginquartierungen schredlich hausten, war zulest die Stadt so ausgeräumt, daß auch nicht ein Bissen Brot darin zu finden war außer ein paar Kuchen, die bei einem Müller zwischen zwei Kuchendecken an der Wand gehangen hatten und auf diese Weise nicht waren bemertt worden. (16)
- Rr. 777. Gine frühere Besitgerin ber Zoitsmuhle, es war eine Wittwe, verzehrte nach und nach bieses ihr Besitzthum in nichts als in Haringsgehirn. (m)

# Entstehung von Gebräuchen, Wappen etc.

Nr. 778. Sehr berühmt war ber Elsterberger Ablaß. So weit ber Schall bes silbernen Glöckleins klang (bas auf ber Stablfirche zu St. Lorenzen hing und mit bem man in katholischen Zeiten die Weffe einkautete) so weit erstreckte sich anch der Ablaß. Die Bauern in Bunau geben beschalb auch ein Juder Getreide ab an die Elsterberger Geistlichkeit, weil man die Glock dis Bunau hat hören können. (49)

- Nr. 779. Im 17. Jahrhunderte wüthete in Remptendorf die Best gar heftig, auch die beiden Gutsfräulein von Wachwitz sind ihr damals erlegen; sie vermachten aber bei ihrem Tode der Kirche zwei Felder mit dem Bedinge, daß diejenigen beiden Bauern, die sie zur Benutzung erhielten, jeder alljährlich 10 Gr. 2 Pf. Erbzins und 1 Pfd. 20 Lth. Wachs zu Abendmahlskerzen geben sollten. Diese Felder heißen seitem die heiligen Gelänge und noch muß jene Abgabe darauf entrichtet werden. (24)
- Gewisse Zinsen vereinnahmt ber Möschiker Pfarrer aus Göschik noch heute bafür, daß einer seiner Borfahren zur Lestzeit mehrmals zur Aushilse in Göschik gepredigt hat. (24)
- Nr. 780. Den Nisschareuthern ist es nachgesehen, alle ihre Abgaben nur in Hafer zu entrichten. Dies kommt aber noch baher, baß ber Boben bieser Flur anfangs aus lauter kaum gerobetem Holze bestand, so daß es lange Zeit nicht möglich gewesen war, etwas Anderes bort zu bauen als Hafer. (XIII.)
- Rr. 781. König Bengel von Bohmen, als er fich einft aus Prag hat fluchten muffen, hat fich, so lange bis er hat babin gurudtehren können, incognito im Stabtlein hirschberg an ber Saale aufgehalten\* und biesem Orte bafur hernach ein Privilegium verliehen.

Man erzählt auch, daß ein Frühmeßner von Gefell, der in hirschberg den Gottesdienst zu besorgen gehabt, die Urschrift diese Privitegs einst auf Anstisten des damaligen Schlößbesigers dem Rathe und der Bürgerschaft aus der Hand gespielt und verdrannt habe und daß die ergrimmten Bürger solchen Frevel auch gerächt haben, indem der Mesner vor dem Altare der alten Capelle von ihnen todtgeschlagen wurde. (13, 21, 22, 40)

\* In ber Rahe ber Stadt zeigt man auch feine Buffuchtsftätte: bie fogen. Bengelöhöble. (59).

Nr. 782. Oberhalb ber alten Rüßburg bei Waltersborf befindet sich unter bem Namen "Gemeinde-Wasser" eine Elsterstrecke, in der jeder ungehindert baben und fischen barf. Dies Recht aber war eine Stiftung ursprünglich, die einst ein Fraulein von Posern zu Gunsten von Aussätzigen gemacht hat. (24)

Rr. 783. In Zeit kaufte Anno 1362 eine reiche und fromme Frau, Namens Paulina, von 18 Erzbischöfen und Bischöfen einen Ablaßbrief für die St. Michaelsfirche, nach welchem jeder, der sie am Michaelistage besuchen und ihr etwas schenken würde, einen 40tägigen Ablaß haben sollte. Weil nun dadurch ein großer Bolksandrang entstand, auf welchem Krämer und Kaufleute bald speculirten, entwickelte sich hieraus die Michaelismesse, die später von Zeit nach Leipzig verlegt worden ist. (32)

Die Barfüßer- ober Franziskaner Klosterkirche zu Zeit, die ber babin führenden Brüdergasse ihren Namen gab, versammelte bei ihrem Kirchweihfeste am Sonntage cantate in jener (Vasse eine so große Menge Volks, daß ein Jahrmarkt dort entstand, der noch heute ber Brüderablaß genannt wird.

- \* Die Bruderfirmes in Zeit, nur in ber Unterstadt geseiert, im jogenannten Bruhl, banft ihre Entstehung einer bort gestandenen Capelle. (32)
- \*\* Appels, ein in Großaga Anfangs December mit ber Kirchweih abgehaltener Marft, rührt von Tegel ber und seiner Ablagframerei. (m)

Rr. 784. In Gera mirb an einem jeben Abende breimal mit ber Kirchenglode "angeschlagen". Der Gebrauch ruhrt aus ber Zeit

bes 30 jährigen Krieges, wo ber immerwährenben Kriegsnöthen willen bamit zum Gebet aufgeforbert wurbe. (49)

Nr. 785. Bon ben ältesten Zeiten an burch viele Jahrhunderte ist am 2. Pfingstseiertage unter einer umzäunten Linde in Langenberg ein Tanz, der sogenannte Frohntanz, abgehalten worden, zu dem gegen 85 Paare von zum Theil stundenweiten Oörsern bei Strafe zu erscheinen hatten. Der Landsslucht eröffnete mit einer der Fröhnerinnen den Tanz, der Landrichter von Gera hielt dabei ein Rügegericht ab, der Gerichtsherr spendete für 3 Gulden Ruchen und ein Theil der Tanzenden war verpstichtet, für Musik und für ein Faß Bier zu sorgen. Auch die Langenberger Bürgerschaft pslegte dabei in schwarzem Anzuge zu erscheinen, ohne sedoch mitzutanzen und ein Jahrmarkt schloß das Ganze. Zu Ausange dieses Jahrhunderts kam der Tanz ab, über dessen Entstehung wie folgt berichtet wird.

Es kam nämlich einst Kaiser Heinrich I. in die Nahe von Langenberg, die Wege waren herzlich schlecht und siehe, es zerbrach ihm ein Rad an seinem Wagen. Er begehrte d'rum hilfe aus dem Orte; aber, man könne ihm nicht helsen, hieß es da, man tanze eben! Da ward der Kaiser zornig. "Benn Ihr benn heute tanzen mußt, sprach er, wohl, so seid auch kunftig und für alle Ewigkeit gezwungen an diesem Tage zu tanzen." Dem Kaiser hätte aber eine mit sechs Pferden bespannte Kutsche geliefert werden mussen, wenn es je unterlassen worden wäre, den Tanz wirklich abzuhalten. (17, 22, 40, 45, 48, m)

<sup>\*</sup> Andere nennen ben Tang eine Frohne, die fich die Ginwohner burch ihre Betheiligung am Bauernfriege gugezogen hatten. (17)

<sup>\*\*</sup> Angeblich wird aller 200 Jahre von ber Mangel zu Pebelwit "als Suhne" die Geschichte eines Meineibs verlesen, bessen sich ein Kleinpebelwiter schulbig gemacht. Aus bes Tobten Rägeln floß tein Blut. (m)

Rr. 786. Zu ben Orten, die das Kirchweihfest nicht feiern, gehört auch Mörsborf und allbekannt ist auch, was dessen Ginsehung dort verhindert hat. Als nämlich Zachaus — derselbe, der seiner Kleinheit wegen ben Maulbeerbaum erstieg — die Kirchweih in

Lausnit, Schleifreisen zc. "gestiftet" hatte und auf dem Wege schon war, das Nämliche in Mörsdorf zu thun, traf er im Teufelsthale Leute und ist, um ihnen seine Berkundigungen zu machen, auf einen hohen Felsen gestiegen; beim Wiederherabsteigen siel er aber, brach ein Bein und verlor sogar seine Acten, so daß er gar nicht bis Mörsdorf gekommen und dieser Ort richtig auch dis auf diesen Tag ohne Kirmse geblieben ist. (m)

\* Arme Leute bebeuten mohl auch ihre Kinder, bag ber Beihnachtsmann nicht habe tommen fonnen: er fei gefallen und habe ein Bein gebrochen. (m)

Nr. 787. Wie's kommt, daß man einen Theil von Tautenhain das Trogsheim nennt? — Das hat so seine Bewandtniß. Es liegt nämlich dieser Theil des Dorfes auch gar zu nahe an einem Walde, dessen Bäume nicht gezählt sind und da es eine wahre Sünde gewesen wäre, eine solche Gelegenheit nicht zu benußen, hätten — so heißt es und soll früher so gewesen sein — die Bewohner jener Häuser nicht weniges Holz dort fortgenommen und hernach "heimgetragen". Jäger und Holzausseher nannten deßhalb im Spott diesen Dorftheil das "Tragsheim", welcher Name geblieben ist. (54)

" Auch von einer Baichfrau foll er herrühren, die im Dorfe musch und fo oft "Trag's beim!" gu ihrem Jungen sagte, als fie etwas jum Geschent ershalten. (m)

Rr. 788. Die bekannte Rebensart: "Wir Fraureuther alle haben es gethan" hat ihre eigene Geschichte. Alls nämlich vor Alters in Fraurenth ein Richter war, gar hart, tyrannisch und ungerecht, kam's endlich, daß man bessen Dualereien gar nicht mehr ertragen konnte und baß man sammt und sonders, — alle Bursche und Männer von Fraureuth nämlich — jen Greiß zog, das Ding zu endigen. Der Oberamtmann aber, der von nichts zu hören bekam, als von des Richters Buben- und Schelmenstreichen, sprach da zu den ehrlichen Leuten das scherzende Wort: "Ei, ei, wenn es benn so gar schlimm ist, warum hentt Ihr benn den Schelm nicht?" Die Fraureuther nun, in ihrem gerechten Zorne, nahmen das für baaren Ernst und da ihnen auf dem Heinwege ihr Peiniger in die Hande lief, zwängten sie ihn mit dem Halse in eine gabelsörmige Birke und hielten und zogen ihn, alle Hand anlegend, so lange, bis

er ben Geist aufgab. Als nun bas Gericht ber Sache sich annahm, und ber Ort vorgesorbert wurde, sprachen die Fraureuther einmuthig: "Wir Fraureuther alle haben es gethan und sind bes gern geständig. Selbiges Wort aber brachte bas Gericht in große Verlegenheit, denn entweder mußte es nun die Fraureuther alle ebenfalls henken lassen, ober alle laufen lassen, ober endlich Giner hatte für Alle bußen müssen. (49)

- Rr. 789. "Es geht in ber Reihe herum wie in Mensborf ber Löchertopf" kann man nicht selten sagen hören. Es war nämlich zu einer Zeit in ganz Mensborf ein einziger Löchertopf nur gewesen; ben brauchten bie Bauern allesammt und er ist immer nur so aus einer Haushaltung in die andere gekommen, wo er eben ist gebraucht worden. Wenn daher etwas durch recht viele Hände geht, erinnert man an jenen Löchertopf in Mensborf. (m)
- Ganz hirjchberg hatte ebenso eine einzige Uhr nur, so wie einen einzigen haushahn. Beibes machte bie Runbe und ba sie Gloden gar nicht hatten, mußte ein Mann in rother hose herumgehen, um bamit ben Leuten anzuzigen, baß Sonutag sei. (m)
- Rr. 790. Wenn Eins in Neuftabt a. Orla bie Leute hänseln will, braucht's nur mit bem Rockzipfel ein Eselsohr zu machen; Zebes weiß bann, was man ihnen bamit vorwerfen will. Die Sache rührt von einem unglücklichen Schuffe eines Neuftäbters her, ber, es mögen 70 Jahre her sein, einen Esel für einen Sirsch angesehen, ihn geschoffen und hernach mit seinen Witburgern als Hirchbraten verzehrt hat. Das Eselsohr soll an bas Eselessen erinnern. (m)
- Die Orte, beren Ginwohner von ben Umwohnern spottweise "Gfelsfresser" genannt werben, find in Deutschland ungemein zahlreich. (m) In Bürgel 3. B. bieselbe Rebe und zwar weil Anno 1597 nach einer großen Jagd viel Wilbbraten zu einer Kindtause hatte geliesert werden sollen; fatt deisen aber das Fleisch zweier ausrangirter Gsel untergeschoben und allseitig verspeist worden sei. (8)
- Rr. 791. Anno domini 1450 befam ber Stadtrath zu Roba Streit mit bem Probste zu Klosterroba wegen bes Bierschanks. Die Bürger aber befamen einen harten Stand, benn ber Graf Reuß von Gera kam bem Probste zu hilfe gezogen. Gilig verschanzte man

jest das Städtlein, bessen Bollwerke freilich arg zerfallen waren, ja nicht einmal ein ordentlicher Riegel war mehr an dem Stadtthore, so daß man an seine Stelle eine mächtige Moorrübe seste. Denn das sah man schon damals in Roda ein, daß das Erste bei einer Belagerung sein müsse, daß man den Feind wenigstens nicht durch's offene Thor durse hereinspazieren lassen. Aber alle Schlauheit der Nodaer war diesmal umsonst. Denn, von teuflischer Begierde getrieben hat in einer schönen Nacht ein Ziegenboc dieselbige Rübe, auf der die Berantwortung lastete, Stadt und Ginwohner zu schügen, rein ausgefressen, und den drohenden Feinden damit das Thor geöffnet. Diese ließen sich denn auch nicht lange darum bitten, die Stadt einzunehmen, wo dann Widerstand ganz zwecklos gewesen wäre. Also verglich man sich und zahlte dem Geraer die Kosten.

Drei Möhren im Robaer Wappen erinnerten lange noch an jene Schreckensnacht; man verwandelte sie aber später in Thürme, weil des Gespöttes kein Ende; ja wohl heute noch fragt man den Robaer, ob der Möhrensamen gerathen sei? (54)

Rr. 792. Bon einem alten Gefangbuchsverse bes Lobensteiner Landes ergählt man, daß die Lobensteiner ihn einst bei einem seierlichen Bittumgange gar erbaulich gesungen hätten. Er lautet:

D, Gerr! Gieb Regen und Connenichein gar Greit, Schleit und Lobenftein Und wollen die Ander'n auch was ha'n, Co mogen fie Dir's felber f'an. (m 57)

Rr. 793. Rühmt sich auch Paufa, (and Tanua) wie männiglich bort weiß, im Mittelpunkte ber Welt zu liegen, spottet man sein nebst anderen bennoch in folgendem Reimverslein:

> Durch Abams Fall ift Triptis verberbt, Und Anma liegt baneben; In Beiba ift fein Heller Geld, Und Neufladt fann nichts geben; In Ziegenrüc ift große Noth, Ju Kanis ist fein Wissen Brot Und Pausa ist bie Schwester — Sind bas nicht seere Nester? (49)

. Aehnliches lautet von Orten bes reußischen Oberlandes:

"Yerch', Birt, Bott'ge und Bfut Ginb zu mei Tag nir nut". (59)

Dalb im Spott, halb um bie Bahrzeichen mancher Orte aufzuführen, berichten bergleichen Reimversuche von Sobenleuben, 3. B .:

"Ber auf bem Anger war und sah fein Kinb Und in der Herrengasse und spürte keinen Wind — Der kann nicht in Leub'n Gewesen sein. (m)

Mebnlich von Gera :

Ber auf ber Reitbahn fteht und fieht fein Rind, Auf bem Riclasberge und ipfirt feinen Bind, Durch Bichochern geht ohne Sohn und Spott — Der hat zu banken feinem lieben Gott! (59)

- \*\* Spottnamen führen ferner: Bier-Gera, Striegel-hohenlenben, Ruchen Beiba, h . . . . . Beib zc. zc. (m)
- \*\*\* Als Bahrzeichen mancher Orte gelten spotiweise die über die Stadsmauer hinausgehenden Abtritte, 3. B. in Lobenstein und speciell der des Ortsgeistlichen in Ronneburg. (m 59)
- Rr. 794. Als Wahrzeichen von Buchheim kennt man, daß ber Tanzboben auf ber Kirchhofsmauer sich befindet. (41)
- \* Ein Gebäube, in bem ju Jahrmarkiszeiten getanzt wird, liegt zum Theil auf ber fraglichen Mauer auf; übrigens nennt man auch Glas und Brebel, au ber Officite ber Kirche in Stein zu seben, als Buchheimer "Bahrzeichen". (41, 52)
- Rr. 795. Bon Triptis spricht man als Wahrzeichen: "In Trippstrille, wo die Pfühe über die Weide hängt." Diese Redensart nimmt Bezug auf eine uralte Weide, die dort an einem Teiche, Namens Trille, gestanden hat. Nachdem die Weide längst abgebrochen war, sah man noch immer ties unten ihre Wurzeln. (49)
- \* Die Duelle bes Leiches ober ber Pfüte war biefelbe, die in ber nächften Br. Erwähnung findet. Das "Eripstrille" foll auch von einem Burgentrio here rühren. (49)
- Nr. 796. Im Stadtmappen von Triptis sieht man unter einem Apfelbaume einen Ritter, bem von einer Frau ein Becher gereicht wird. Die Frau stellt Bertha vor, die schone Tochter Wipprechts von Groissich, der Nitter ist ihr Gemahl, Graf Dedo von Bettin und die Gegend endlich ist die Triptisser Schloswiese. Dort hatte einst Bertha ihren Brautigam mit einem Becher in der Hand zuerst

im Spiegel einer Quelle erblidt und erst bei der Seimtunft bessendig ersahren. Ansangs war Debo gar rauh und kalt gegen Bertha gewesen, später aber sand bei jener Quelle eine aufrichtige Berschung statt, aber auch sein Abschied; denn er hatte gelobt, um des Kreuzes willen einen Zug zu thun in's Morgenland. Nach langem Harren der Berlassenen an jener Quelle sand dasselbst auch das erste Wiederschen statt. Debo aber war krank, kaum daß er den Becher, den man ihm auf dem Bappen reichen sieht, ausgetrunken, sank er auch schon in die Arme seiner Gemahlin und verschied. (XI., 49)

- \* Nach Einigen ist es ber Ritter Bipprecht von Groizsch, ber auf dem Bappen sein Schwerdt senkt zum Zeichen ber Berföhnung mit seiner Gemahlin, die ihm einen Trinkbecher reicht, und von noch Anderen endlich sind die beiden Fisguren unter dem Baume als Abam und Eva gedeutet worden. (XI.)
- Mr. 797. Gin Graf Johannes von Eisenberg befand sich in bem Keerzuge des Kaisers wider die Kunnen, welche Anno 933 bei Werseburg geschlagen und aus Tentschland sind gejagt worden. Wegen seiner Tapferkeit und Standhaftigkeit, wie denn die schwarze Farbe ein Merkmal davon ist, ist der verstümmelte Wohr auf des Grafen Wappen gekommen und gilt seitdem als Wappen und Wahrzeichen der Stadt Eisenberg. (14)
- Auch nach Anderen war es die Tapferfeit der Gijenberger unter ben Mart- und Landgrafen, die ihnen ben Wohren im Bappenschle eingebracht hat. Besonders gegen die Mauren und Sarazenen sollen sich die Eisenberger ausgezeichnet haben, noch Andere meinen, der Grund ihres Wappens sei ihre Fertigkeit gewesen in den Kampfspielen, bei benen gewöhnlich die Ligur eines Mohren zum Ziele geseht worden sei. (41)
- Rr. 798. Ein Graf von Gisenberg hatte unter seinen Tienern auch einen Mohren, verurtheilte benselben aber zum Tobe, weil er ihn in Verbacht verbotenen Umganges hatte mit seiner Gemahlin. Schon harrte ber Ungläckliche mit verbundenen Augen auf dem Marktplatze seines Todes durch das Beil des Nachrichters, als plöglich seine Unschuld an den Tag kam, er begnadigt und seine geschändete Ehre durch Aufnahme des Mohrenkopfes in's gräfliche Wappen wiederhergestellt wurde. (41)

• Daffelbe ergählt man von einem vermutheten Diebstahle. Das Bappen stellt den Mohren bar: ohne Arme und mit verbindenen Angen. (54)

Nr. 799. Ein Mohr, ben Markgraf Dietrich ber Bebrängte mit aus Palästina gebracht und zu seinem Kammerdiener gemacht hatte, gehörte zwar mit zu den Verschwörern, die den Markgrafen in seiner Burg zu Gisenberg hinterlistig tödten wollten, er verrieth den Plan aber seinem Gebieter und dieser nahm dafür den Mohrentops in's Gisenberger Wappen auf. (41)

Nr. 800. In uralter Zeit stritten einst ein Wolf und ein Lowe mit einander in der Gegend von Teichwolframsdorf. Der Wolf aber ift Sieger geblieben. Diesen Vorgang nun hat das Geschlecht der Wolfersdorfer in sein Wappen aufgenommen, worin man einen Wolf sieht, dem ein Kowe erliegt. (XIII.)

\* Die altesten vor 1240 gebrauchten Siegel ber Weibaer Reichsvoigte zeigen im Balbe einen lowen, ber einem niebergeriffenen Pferbe auf bem Ruden liegt. Dies Pferb ift als Sinnbild bes Heibenthums gebeutet worben. (24)

Nr. 801. Als Kaifer Ludwig, aus dem Hause Baiern, einstens zur Lust auf dem Frankenwalde jagte, verlor er dabei einen seiner liebsten Hunde, der hernach von einem jungen Herrn von Gera, nicht weit vom alten Schlösse Lobenstein auf einem Steine liegend, wieder aufgefunden und zurückgebracht wurde. Da sagte der Kaiser voll Freude: "bieser Stein ist zu loben" und gab dem Herrn von Gera als Helmzier seines Wappens den Bracken- oder Jagdhundskopf. Aber auch die Stadt Lobenstein hat seitdem dieses Etück des reußischen Auspens zu ihrem besonderen Stadtsiegel und Wahrzeichen angenommen, so wie denn endlich der Name dieser Stadt selbst von nichts Anderem als jenem kaiserlichen Ausspruche abzusleiten ist. (V., XI, 6, 13, 2c.)

Dr. 802. Als Anno 1228 ein großer Zug und heerfahrt gegen Die Saragenen im Orient ift unternommen worben, ift nebst anderen beutschen Grafen und herren auch ein herr von Gera und Boigt

von Blauen mit fortgeritten. Diefer Berr gerieth in einem Scharmugel bei Ptolomais in die faragenische Gefangenschaft, wurde aber rangionirt und erkauft von einem ruffifden Raufmanne, bem er als leibeigener Stlave nach Rugland bat folgen muffen. Sierauf gebrauchte man ben herrn von Gera 1232 in einem Keldzuge gegen bie Tartaren, wobei er bas Schicffal hatte, abermals gefangen gu werden. Er wurde hier bem tartarifden Fürften Hoccata gu Theil, ber ihn in Dienste nahm und ihn in einer Expedition ber Tartaren mit nach Polen und Schlefien führte. Da fand er endlich Gelegenbeit, zu entfliehen und nach Saufe gurudgutehren. Er begab fich alsbann an bas taiferliche Soflager, machte fich burch feine guten Gigenschaften beliebt und fowohl wegen feiner langen Geftalt (Reuß-= Riefe) als megen feiner ruffifchen Tracht, in ber er erichien, wurde er vom Raifer und von ben Soflenten ber lange Reuß genannt, welcher Beinamen ihm hernachmals auch von Anderen gegeben und von ihm felbft und ben Seinigen ferner auch ift beibehalten worben, (2, 13)

Gine zweite Nachricht sagt, baß ein Vorfahr bes hauses auf Reisen viel ritterliche Mannheit bewies und so großes Verdienst, daß ihm ein mächtiger Fürst seine Tochter vermählete. Mit bieser erlangte er viel Mannschaft und Güter, die er so viel möglich, ohne es sich merken zu lassen, verkauste, danu sein Thun mit Schiffsleuten bestellte und bermasen mit Weib und Kindern hinweg und wieder in's Boigtland gekommen ist. (13)

\* 3u biefen beiben Ergählungen lieferten fputere Chroniften jum Theil febr weitlungige Ausjemudungen, besonbers Better. (2, 7, 24)

Nr. 803. Wie es gekommen, daß im reußischen Herrscherhause allein der Name Heinrich in Gebrauch ist, wird auf mancherlei Art erzählt.

Einmal soll es geschehen, zu Ehren "eines ihres Gesippes, der bei Kaiser Heinrichen wider die Ungläubigen tapfer ritterliche Thaten bei Regensburg genbet;" audere lassen die Gemahlin Heinrichs des Reichen, die eine Tochter des Herzogs von Karnthen und Tyrol und Heinrich dem VI. nahe verwandt gewesen, von ihrem Gemahl begehrt haben, aus Ehrerbietung gegen den Kaiser möchten alle ihre sechs Sohne und auch die Nachtommen dieser bis an der Welt Ende

"Heinrich" nur heißen, welche Bitte Anno 1194 auch zugesagt und bestätigt wurde. (24)

Enblich wird erzählt, daß ein herr von Plauen in Spanien gegen die Mauren gefallen und darauf ein Fremder erschienen war, der sich für den Gefallenen ausgab. Er erhielt auch, weil er dis auf den Taufnamen dem Gefallenen völlig glich, seinen Antheil an Land und an Leuten. Als nun später deffen Unächtheit dennoch zu Tage tam, beschloffen die Glieber des Haufes, tunftig nur den einzigen Taufnamen "Geinrich" zu führen. (59)

• Der Rame Heinrich soll auch zu Ehren Heinrich bes Boglers, der die Bögte einsetzte, endlich auch gewisser vom Kaiser darau geknüpfter Privilegien willen geführt worden sein. (59).

## Entstehung von Grtschaften und ihrer Namen etc.

Rr. 804. Als Tanna gegründet wurde bebeckte die ganze Gegend ein Tannenwald. Es rührt daher nicht nur der Name des Ortes, sondern auch das eine Tanne führende Rathssiegel des Ortes, auf dessen Markte noch heute als Ortswahrzeichen eine Tanne steht. (40)

• Nehnlich: Tanned (bei Gifeuberg: an einer ehemaligen Tannenede, 41); ber Tannenbach (bei Mödlarenth: von einer ba geftanbenen hohen Taume, 13); Linda (bei Rouneburg: von ehemal. Linden bafelhi, 43, NB. Linden find als Gemeinbebäume, Ortsflegel und Ortswahrzeichen sehr häufig); die dreien Auchen (ein Grenzseth bei Kraftsborf mit drei Buchen an der Waldbgrenze, m): die Kreuzbuche (ein Baldrevier von Schömberg, benannt nach einer ehemaliolchen Buche,m); der Abornbrunnen (in Zeuleuroda, ehebem von einem Ahorn beschattet, dessen Burzeln noch sichtbar, 38); Greit (von einer ehemal-Kreuztanne dasselfft, 40); Schleit (von Schlehen, 59); Kirschlau (angeblich Kirsch-Gau, 59); der Enzian (ein Grundflich bei Gera: von Enzianblumen, 48); Eichelsee (Klosterlaußniber Forstrevier: von einem ehemal. mit Eichen umftandenen See, m) 2c. 2c.

- Rr. 805. Ahlendorf bei Eroffen ftand ehebem im Grunde oberhalb bei einer Quelle baselbst und da wo est jett steht, floß damals die Elster; auf dem Felbe aber, das die Patschgie heißt, war ein Nalfang. Nachdem nun die Elster ihren Lauf geandert hatte und die Ahlendorfer unten im Thale sich andauen konnten, kam von jenem Nalfange der jetige Dorfname auf. (m)
- Nehnlich: Endigüt (bas erste Haus von einem Jäger aus Thieschüt, ehemal. baselbst zu jagender Enten willen erbant, 24); hirschberg (von vielen hirthen delbst, 13); Bolfsgefährt (sonst der Wölfe willen gefährliche Gegend, m); die Wolfsleite (bei Neundorf: ähnlich, 13); der Trappenberg bei Marfersdorf: von Trappen "die sich im grauen Alterthume da aushielten", 24); Röppisch (bei Zoppothen: bebeutet Reh-Büsche, 40); Seibis (urspr. Sänbis: von wilden Schweins-Lagern baselbst, 59) xe.
- •• hirsch bach bei Langenwettendorf entstand dadurch, daß ein Bauer einen riefigen hirsch, den ein Reichsvoigt vergeblich versolgt hatte, erlegte und darauf an der Stelle, wo es gescheben, ein Stück Wald zum Andan und Kohlenbrennen geschentt erhielt. (59)
- Nr. 806. Großfalke und Kleinfalke wurden zugleich erbaut; nur über die Namen der beiben neuen Dörfer konnte man sich nicht einigen. Alsbald kamen ein paar Falken gestogen und das größere Beibchen setzte sich auf das erste Haus von Großfalke, das kleinere Mannchen aber nahm Platz auf dem ersten Kause von Kleinfalke, was denn für die Wahl der beiden Namen endlich entscheidend gewesen ist. (XIII.)
- "Auch foll bie ganze Wegend Walb und bie Wegend von Neinfalle mehr von fleinen, die von Großfalte mehr von großen Falten bevöltert gewesen sein. Gbenjo gaben Falten, die sich dort aushielten, dem Orte Faltenau bei Ronneburg seinen Namen. (m 39)
- \*\* "Die wilbe Taube", ein Greiher Dorf, empfing biefen Namen von einer Holztaube, die sich bei der Gründung vor den Augen des damaligen Grafen Reuß dort niederließ. Das erste Haus, auf das sie sich geseht hatte, war ein Birthshaus. (21)
- Rr. 807. Die Schauberei, ein Vorwert von Wernsborf bei Berga, bauft ihren Namen ber Schauber erregenden Wuftenei, die vor dem Anbaue bort zu sehen war. (XIII.)
- \* Rauba ebenso, weil es vor Zeiten fehr "Rauh ba" ausgesehen, wogegen Anbere (bas heutige Ansehen im Ange) Die Gegend einer grünenden "Raute" verglichen, woher ber Name tame. (14)

- •• Bei Pahnstangen war das Land is sumpfig, daß gelegte "Stangen Bahn" machen mußten (24); eine große Pfüthe, früher daselbst vorhanden, veraulaste ebenjo den Orisnamen: "Pfüh" und röthlicher Kalfboden veraulaste den Dorsnamen: "Rothenader" (59) :c.
- Nr. 808. Steinbruden (bei Gera) erbanten die vertriebenen Ginwohner bes zerftorten Lichtenau an einer Stelle im Walbe, wo sie einen Steinbruch fanden, wodurch auch der Rame entstand. (m)
- . Gine Gaffe in Ronneburg, die Siebenberge, erinnert an die fieben Sügel, auf welchen bie Stadt steht. Jene Gasse kam auf den siebenten gu fteben. (m)
- Nr. 809. Erusec erbauten die Bewohner Pottenborfs nach der Zerstörung ihrer Wohnstätte nach langem Umherirren auf einer Höhe, die sie beshalb Frenshöhe, d. i. Ernsee, nannten. (V.)
- \* Suchhöh, unfern hirschberg, erhielt feinen Ramen von bem Ausense der Juhrleute, die bort das hohe Joch des Berges erreicht hatten. (59)
- Nr. 810. Hohenolfen bankt seinen Anbau ben Bergleuten, bie bort auf Silber gruben, Liebengrun aber ift von Zigeunern erbaut worben. (26, XIII.)
- Rr. 811. Am Oberrheine herum criftirte eine Stadt mit Ramen Ronneburg. Die Oberrheinischen aber wandten sich später in's Boigtland, wo sie sich eine Stadt erbauten und dieselbe mit ihrer Umgebung zum Andenken ganz so nannten, wie ihren alten Wohnsit im Elfaß, nämlich Ronneburg. (5)
- Rr. 812. Vor Einwanderung der Czechen nach Bohmen erbauten sie die Stadt Zeig und nannten sie Czechis, d. h. Czechenstadt. In der Folge ist dann das ch herausgefallen so daß nur Czeig übrig blieb, wie man es noch in alten Urkunden geschrieben sieht. (18)
- \* Milbenfurth, wie sein Name schon ausdrückt, war ein Uebergangspunkt ber Milgiener über die Weiba (24); Friesau ist vor der Völkerwauberung von Friesen erbaut und bewohnt worben (24); Oberböhmersdorf erbauten ihrer Religion wilken vertriebene Böhmen (40); Wünschendorf und Bendichbernsdorf erbauten Wenden, Sirbis, Serba z. aber die Sorben (14) z. z. z.

- Rr. 813. Zwischen Serba und Klosterlausnit stand, zum Dorfe Rauschwitz gehörig, die sogenannte Jacobscapelle. Der Pfarrer von Hainspitz hielt Gottesdienst da; man hat aber, damit die Rauschwitzer es besser lauten hören möchten, die Glode halbwegs dorthin in einem Hauschen aufgehangen, wodurch an dieser Stelle allmälig ein kleines Dorf entstand, das von dem Läuten und Klingeln der Glode den Namen Clengel erhalten hat. (54)
- Trilloch (Buftenbittersborf bei Schleit) bekam seinen Ramen von Einem, ber einer gewissen Schuld halber erstaunlich oft getrillt wurde und sich, wenn bie Gläubiger kamen, in einem Loche bort verstedt hielt. Es geschah bies Anno 1280. (XII.)
- Rr. 814. In ber Gegend von Schmölln hat das Christenthum frühzeitig Raum gesaßt. Bonifacius war es, ber Apostel ber Deutschen, ber in ber Mitte des 8. Jahrhunderts von Thuringen aus in die Schmölln'sche Gegend gekommen ist, da gepredigt und die erste Kirche erbaut hat. (39)
- Nr. 815. In ber sehr alten Kirche zu Niebra zeigt man ein Bildniß, bas die Stifterin berselben barstellt, Niefro oder Niefrano mit Namen. Man sieht sie weinen und die Hande, benn sie hatte, zuerst und vor der Kirche noch, in Liebschwitz eine Schenke errichten lassen, hatte sich babei verbaut und konnte nun den Kirchbau nicht vollenden.\* Sie hat auch darüber nie wieder froh werden können. So entstand ihr eigener Name, der der Kirche, so wie endlich auch der bes Ortes. (m)
- \* Das Beinen bes Bilbes wird auch auf Berfolgungen bezogen, die die Stifterin um bes Glaubens willen zu erdulden hatte; fieben ihrer Kinder hat man unter anderen vor ihren Augen in Del gesotten, doch ist fie fest geblieben. (m)
- •• Rach Anderen blieb ber Thurm unvollendet und Niefro ftarb aus Gram barüber. (m)
- Rr. 816. "St. Beitsberg ift vor vielen Jahren und Gezeiten von einem Herzoge von Danemark erbaut und von ihm: ber Gleisbergk genannt worben, ba Attribo von Schwarzburg ben Tempel St. Beits barauf gebauet und gestiftet hat, hat er bavon ben Namen bekommen, baß er nun St. Beitsberg geheißen wirb." (13)

- Mr. 817. Zwei herren ritten mit einander, einen Ansiedelungspunkt zu finden. Dem Einen gefiel die Gegend um Pausa wohl und wie er äußerte, daß er die haufer hierher bauen wollte, erwiderte ber Andere: Run so bau sa. So entstand die Stadt und ber Name Pausa. (49)
- Nr. 818. Als bie ersten Ansiedler von Zeulenroba werben zwei Pausaer genannt, die durch Kriegsunruhen dort vertrieben waren. Ihre Namen, Zelsmann nämlich und Roda, zeigen sich, wenn schon verstümmelt, doch im Ortsnamen noch erhalten. (21)
- Mr. 819. Die Herren von Friesen, welche Anno 1488-1681 Kauern bei Ronneburg besaßen, waren bis 1384 in der Schweitz gesesssies und ihr Besithtum dort war Kaurachen benannt. Da sie nun, in den Streit des Gegenkaisers Friedrich gegen Ludwig den Bayer verstochten, dem Ersteren, der unterlag, beigestanden hatten, wandten sie sich von dort hinweg und gründeten sich im Meißnischen unter Markgraf Friedrich I. eine neue Heimath. Diese nannten sie ber alten willen "Kaurachen", woraus später Kauern geworden ist. (39)
- Nr. 820. Als ber helbenfürst herrmann nach seinem Siege über Barus einige seiner Unterfelbherren als Statthalter in's Pleisnerland saubte, begannen bieselben alsbald, Städte ihres Namens zu bauen. Derzenige nun, ber Zeit erbaute, hieß Citto ober Cipo, woraus ber heutige Name hervorging. (32)
- Nach Anderen mar ber Erbauer schon im 6. Jahrhundert ein flavischen Auführer mit Namen Czech, woraus allmählich Zeit entitanden ware. (21)
  - \*\* Rach einem König, ber da wohnte, benannte fich Königshofen. (41)
- Nr. 821. Kaiser Heinrich I. hatte etliche Fürsten ber Sorben, insbesondere ber Wilzerwenden, die von Brandenburg her über die Lausig und durch Meißen auch im Boigtlande Fuß gefaßt hatten, zu Grafen und Heerschiptern ernannt, besonders aus der von Reber's schen Familie. Diese waren denn die Erbauer vieler Ortschaften,

wovon Robersborf, Robersborf, Rettersborf 2c. 2c. noch hente Zeugniß geben. (12)

- \* Seubtendorf hatte einen Sibobo zum Erbauer. Aus Sibobendorf ware ber heutige Name. Von einem Bobo wurde Bodosborf erbaut, worans Vacisdorf und endlich Laitsborf geworden (Bodo war ein Böhme). Kimens Gerner, erbaute Alfgernsdorf (das singer ift als Tschirma); Markgraf Thimo († 1105) endlich hat Thiemendorf gegründet u. s. f. (40, 41)
- \*\* Auch Raifer Beinrich I. erbaute viele Orte, 3. B. Beifbach, Bollmers-hain und Brandrübel (fonft Brandenberg genannt). (39)

Nr. 822. Dem Sohne Heinrich bes Frommen, Heinrich bem Reichen, welcher weit angesehen und Hosmarschall bes Kaisers war, bereitete die Erinnerung an einen unvorsählichen Brubermord, ben er, noch als Knabe, burch das Zuwersen eines Thorstügels an seinem Bruber Bernhard begangen hatte, manche trübe Stunde und viele schlassos Auch das nun einst Kaiser Heinrich VI. um das Fest der Geburt Mariae zu Magdeburg einen Reichsrath hielt und sich auch unser Heinrich von Weida dahin begab, nahm derselbe Einkehr im Kloster der Regelherren unserer Franen, wo die frommen Bußgesänge der Mönche, die da fortwährend in sein Ohr tönten, lebhafter benn je die Erinnerung an die Schuld seiner Kindheit in seiner Brust erregten. So geschah es denn, daß die Ritter, welche mit ihm in demselben Gemache schließen, ihn in der Racht des Festes der Geburt Mariae mit großer Angst im Schlass schreen hörten, denn es war ihm ein wunderbar schreckliches Traumgesicht geworden.

Er sah einen Kaiser, ähnlich bem Kaiser Heinrich auf hohem, prächtigem Throne siben. Umgeben von unzähligen Bewassneten und klugen Rathleuten hält er ein ernstes und strenges Gericht und von den Gerichtsbienern wird Heinrich des Brudermordes beschuldigt und angeklagt. Jum Tode verdammt und verurtheilt, will er, um sich zu retten, zu unserer Frauenkirche entstliehen; aber der Kaiser wird leiner Flucht alsbald inne und schickt ihm viele Bewassnete nach, mit dem Beschle, ihn zu tödten. Als Heinrich nun das Getümmel der Nacheilenden vernimmt, schaut er sich um und sieht die Bewassneten in Teuselsgestalt mit glühenden Harnischen gerüstet ohne alles Erdarmen mit seurigen Pseilen nach ihm schießen und mit seurigen glühenden Schwerdern auf ihn einhauen. In größer Herzensaugst

ruft er bie Mutter ber Barmbergigfeit, ju beren Silfe und Schut er fich mit ichnellem Laufe gewendet hat, und ber allmächtige Gott, ber immerbar nahe ift mit feiner Silfe allen, die ihn anrufen, wollte ibm bie Urt und Beife feiner Grlofung zeigen. Denn in feiner großen Ungft fieht er eine große Schaar ber Beiligen mit großem Geprange und herrlichfeit aus ber Marientirche ihm entgegenkommen und zu bem Throne bes Raifers geben. Den prachtigen Bug fubrten zwei Manner von glangenbem und flarem Ungeficht, ber Gine bat Alugel wie ein Abler und tragt in ber Rechten bas Rreug und andere Martermerkzeuge bes Leibens Chrifti, ber andere ift ein Krieger und führt ein rothes Banner als Giegeszeichen. folgen zwei andere Rrieger, icon und ritterhaft mit Sarnifch und Baffen angethan, in ihrer Mitte einen herrlichen Ronig führenb. Ihnen nachschreitet ein Dann mit freundlichem und milbem Ungeficht in ber Rleidung eines Ginfieblers, welcher an ber Bruft ein weißes Lamm tragt, baf am Bergen verwundet und blutia ift. Darnach geben vier Danner, ber eine in papitlichem Schmude, zwei Schlüffel in ben Sanben tragend, ber andere wie ein tampfbereiter Rrieger und Berfechter bes Chriftenglaubens, halt in feiner Sand ein bloges Schwerdt und auf ben Schultern tragt er bas Buch bes Die beiben Unberen tragen bas neuen und alten Teftamentes. Buch ber beiligen Gvangelien. Run ichreiten baber zwei Bifcofe, auf bas Allertöftlichite gekleibet, fie führen in gefchloffenen Armen mit großer Demuth und Ehrerbietung eine Konigin von wonniger Schone, unaussprechlich mit flarem bellem Connenichein leuchtenb und ehrbaren, guchtigen Ganges; biefer Konigin folgte eine ungablige Schaar Priefter, alle in weißen Rleibern und mit tiefer Demuth, in ben Sanden Softien und Opfer tragend. Nach ihnen geben viele Beiber und Jungfrauen, bie fammtlich zu bem Sofe ber Ronigin gehoren. Beinrich, ber eble Berr, naht mit großer Berwunderung biefer Proceffion; die Bewaffneten aber, die ihm nacheilen, find gang entfest und halten mit ber Berfolgung inne. großem Rleife ichaut er bie Berrlichfeit ber Schaar an und fragt einen ber Erften, mer fie find und mobin fie wollen ? Da wird ihm bie Antwort: Cobn, wir tommen mit unferer Simmelstonigin', Die eine herrin ber gangen Welt ift, auf bag mir Dir in Deiner Roth Silfe bringen. Darum fei unerschrocken, ich will Dir unferen

Refteszug zeigen und genugfam erklaren, wie Du fie bier nacheinanber fiehft. Darob erfreut fich ber eble Serr unb jeben insonberheit und allesammt mit gebeugtem Rnie und erhobenen Sanben an. Danach fpricht zu ihm ber Erzengel Michael: "Ich bin ber große gewaltige Erzengel Michael, ein Gurft und Berfechter ber Rirche und aller, bie Gott treulich bienen. Ihre Geelen und alle, bie im Regefeuer find, fuhre ich jum Simmel. Der aber mit ber Fahne ift ber große heilige Mauritius, ber von ber Ertragung feiner Marter bie Krone und ben Gieg ber Martyrer erlangt hat und biefes Stifts ein Berr und Patron ift. Der Ronig, vor bem wir geben, ift ber Beilige Oswald, ein Ronig und Berr ber Engel, ber auch burch bie Martyrerschaft ben Simmel verbient Die aber, bie neben ihm geben, ift eins ber große Martyrer St. Georg, ber Erlofer ber heibnifchen Jungfrau aus bem Rachen bes vergifteten Drachen und Lindwurms, ber andere ift ber beilige Beit, aus ber Schaar ber heiligen Martyrer und Rothhelfer, von langen alten Zeiten ber ein Berr und Patron Deiner Berrichaft. Bernach folgen St. Beter, ber Gurft ber Apostel und ber erfte Papit, Deiner Pfarrfirchen (gu Beiba) ein Patron, ber Dir bes Tobtichlags Deines Brubers megen, ben Du nicht achteft, bie Thur bes Simmels verschloffen und bie Sollenpforbte aufgethan bat. Der neben ihm ift St. Paul, ber Prebiger ber Wahrheit und Lehrer ber Bolfer, bie zwei anberen find St. Johannis, ber Evangelift, und ber große St. Jacob, bie Apoftel und 3molfboten. Diefen folgt bie ehrmurbigfte Konigin ber Simmel, in beren Schutz und Sanbe Du flieben wollteft. Bon ben Bifchofen, bie ihr gur Geite geben und fie fuhren, ift ber eine ber eble ichriftreiche Doctor bes beiligen Chriftenglaubens St. Auguftin, Ergbifchof gu Sippo, ber andere ber heilige Norbert, biefer heiligen Rirche und Stadt Magbeburg ein Erzbifchof, ein Mann von munberfamer Beiligfeit, ber geftiftet hat einen geiftlichen Orben, beibes, mannlichen und weiblichen Gefchlechts Bott mohlgefällig, ben beiligen Engeln und Jungfrauen gleichformig, gegrundet auf bas Leben ber beiligen Bater und ihre Lehren, vor Gott und feinen Auserwählten im Simmel und auf Erben bemahrt, Marien, ber Simmelskonigin geopfert und geweiht, von ber beiligen Rirche angenommen und von papftlicher Gewalt und Seiligkeit beftatigt und befraftigt. Und bie Briefter nach ber Ronigin geboren zu bem neuen Orben und Regel bes heiligen Bifchofs Norbert, burch beren heiliges, geistliches Leben, Meffen, Gottesamter und Fürbitte Du wieber' mit Gott verfühnt magft werben und kannst am jungften Gericht zur Zahl ber Geligen gelangen.

Die Konigin richtet ihn nun bei ber Sand auf und fagt: Cobn vertraue, benn megen Deiner Schulb, burch welche Du bie Gnabe bes größten und machtigften Konigs verloren haft, gebe ich jest mit biefen Beiligen, bie mir voranschreiten uud ben Brubern St. Roberti, bie mir nachfolgen, fur Dich zu bitten und burch unfere Furbitte und heiliges Opfer ben Konig zu verfohnen, auf bag Du nicht mit Rain, bem Brubermorber, emig gepeinigt merbeft, unter ber Bebingung, bag Du genug thueft mit beiligen und milben Ulmofen. Beinrich, ber eble Berr, antwortete ibr: D Du Berrin ber Belt, Du murbigfte Raiferin bes himmels, o Du allerheiligfte Mutter ber milben Gute, Gnabe und Barmbergigfeit, Du weißt furmahr, bag ich nicht vorfätzlich folden Brubermord gethan habe, fondern in findlichem Scherz und mit ftiefmutterlichem bofem Glud, Gott fei es getlagt, bagu gekommen bin; barum bitte ben Ronig fur mich, bag ich meiner vorigen Burbe nicht entfett werbe, zu emigen Dienfte will ich, fobald ich in mein gand gurudtehre, in meiner Berrichaft von meinem wohlgewonnenen und rechten Gute, Dir und Deinen Beiligen, Die Dir vorangeben, ju ftetem ewigem Lobe und Ghre ein Stift und eine Rirche bauen, des Orbens ber weifigefleideten Priefter, Die Dir nachfolgen. Go fpricht Beinrich und bie beilige Schaar ichreitet fürbaß; Giner aber von ben weifigetleibeten Prieftern fangt an mit hoher Stimme zu singen: Dum Fabricator mundi supplicium mortis in cruce pateretur, - worauf die bewaffneten Teufel, die ausgeschickt maren, ben eblen herrn zu tobten, wie Rauch verschwinden. Alsbald fragt er, mas fie fingen, es wird ihm aber bie Untwort: ben traurigen Tobtengefang, ben bie Mutter ber beiligen Rirche pflegt mit Behtlagen und Ceufgen bei Betrachtung bes ichmählichen Tobes Jefu zu fingen vor bem Rreuge, am Tage bes Leibens bes Cohnes Gottes.

Alls aber ber Konig bie ichone Schaar feinem Throne fich nahen fieht, spricht er zu ben tapfersten und vornehmsten Gerren, bie um ihn waren: Laffet uns aufstehen und biefer Konigin sammt ihrem Hofgesinde entgegengehen. Denn alle Dinge find ihr unterworfen

und fie regiert in Emigfeit ohne Enbe. Mis fie aber gufammentommen, tuffen fie fich einander gar lieblich und umfangen fich freundlich mit ben Urmen und ber Konig ipricht: D Du allerhochmurbigfte Berrin und Königin, mas ift bie Urfache Deines Ericheinens mit fo vielen Beiligen und Fürbittern? Bitte von mir, was Du willft und fo ich es vermag, foll es Dir gewährt fein! Da verehrte ihm bie Ronigin ein golbenes Aleinob voll mannigfacher Gaben und nach ihr die Beiligen jeber nach feinem Ctanbe, bringen toftliche Geichente bar in golbenen Gefägen. Endlich auch bie weifigetleibeten Briefter, je 2 und 2, opfern golbene Relche, barinnen Softien maren. Mis nun die Ronigin ben Raifer verfohnt und gur Barmbergigfeit erweicht hat, fpricht fie: Allergutigfter Raifer, ich bitte mit bobem Bertrauen und Zuversicht fur bie Geele biefes Mannes, ben ich an meiner Sand habe, bag er feine vorige Chre und Deine tonigliche Gunft und Gnabe haben moge, weil Du Befehl gegeben, ibn gu töbten und feine Berrichaft zu nehmen und zu vertilgen. Unterbeft fang bie gange Berfammlung in gottlichem Bertrauen ben froblichen Lobaciana Mariens: Recordare virgo mater, dum steteris in conspectu Dei, ut loquaris pro nobis bona. Aber ber Konig antwortete und fprach zu ihr: "Du bift allerwege eine Mittlerin gwifchen Gott und ben Menfchen und bie Menfchen ertennen Dich fur eine Berfohnerin. Darum thue und ichaffe ich nach Deinem Boblgefallen, benn Du thuft allezeit Barmbergigfeit, und auch ich begehre nicht bes Sunders Tod, fondern vielmehr, bag er fich betehre und lebe. Denn Die Gunbe, bie er in findlicher Ergötung vollbracht hat und bie ibm geraubt hat die Geligfeit, ift Deinet- und bererwegen, die mit Dir find, aus Barmbergigfeit vergeben, wenn er ben Gelubben, bie er Dir und ben Deinen verheißen bat, nachfommen wirb. Dazu ift ihm auch bie Gnabe zugejagt, bag er burch bie Fürbitte und gute Werke biefes geiftigen Orbens bes heiligen Norbert, fo er ihn aufrichten wird, in emiger gludfeliger Wohlfahrt und Gebeiben mit allen feinen Rachkommen leben, und nach biefem Leben bie emige Geligteit erlangen folle." Alls ber eble Berr folche Rebe gebort, fällt er bem Konige gu Fugen und betet ihn an mit Dant gegen ihn und bie gange Schaar. Und alle heben an mit großer, frohlicher Stimme im himmlifden Jubel und Freude zu fingen ben angelischen Lobgejang ber hochgebenedenten und unbefledten Gottesgebarenden und Jungfrauen Marien: Salve Regina Misericordiae vita, dulcedo. Darauf gingen allesammt wiederum in der vorigen Ordnung in den Tempel der Maria zurück, woraus sie gekommen waren, das Traumgesicht entschwand und Heinrich erwachte mit großer Freude und erzählte benen, die mit ihm waren, welch' ein Gesicht ihm im Traume geworden sei. Da waren alle dis zu Thränen gerührt über die Barmherzigkeit, die ihm verheißen worden war und alle riethen ihm, den Grzdischoss Lieduh wegen des Traumgesichts um Nath zu fragen. Alls er diesem nun seine Sünde und die Sache, die sich begeben, gebeichtet hatte, hat ihn derselbe zur Buße aufgelegt: daß er in seiner Herrschaft ein Kloster nach Weise der Kanonicer und Regelherren zu Magdedurg (Prämonstratenser) zu Ehren der Himmels Königin und aller Heiligen, die ihm im Gesicht erschienen waren, stisten solle, damit er nicht in der Hölle ewiglich gequält werbe. (13)

• Eine zweite Erzählung läßt einem Herrn bes Landes durch Zuschlagen eines Thörstügels jein einziges Söhnlein tödten, worüber sich derfelbe so gewaltig entset, daß er Jenen zum Andenken das Kloster Milbenfurth erdaute. Da ihm nun seine Unterthanen damals gebeten: "Sei milbe fort", so gelobte er dies und nannte das Kloster "Wilbefort", was später in Milbenfurth übergegangen ist. (m)

Dr. 823. Das Rlofter Bofau bei Zeit murbe Unno 1114 vom Bischofe Theodoricus I. von Zeit aus folgendem Anlaffe geftiftet. Er hatte nämlich an feinem Sofe einen jungen Wenben, ber zwar gang ungelehrt, gleich bem Bifchofe felbft aber ein befonbers anbachtiger und eifriger Unbeter ber Jungfrau Maria mar. Mabonna nahm benn bies auch nicht ungunftig auf - unfere Chronit fest bingu: "Denn Frauengimmer bleibt Frauengimmer" und eines Tags erscheint fie ihrem Berehrer, um ihm zu befehlen, in ihrem Namen ben alten Bifchof zur Erbauung eines Rlofters auf bem Bofauer Berge zu ermahnen. Damit er aber von ihrer Gricheinung ein Zeichen ber Wahrheit geben konne, fo lehrte fie ibm bas heimliche Gebet, womit ber Bischof ftets bie ber beiligen Jungfran gewibmeten horen zu beginnen pflegte. Der erftaunte Bifchof zweifelte teinen Augenblid an ber unmittelbaren Gottlichfeit bes Befehls, als ihm ber Wende die Erscheinung offenbarte und ihm fein beimliches Gebet berfagte. Ungefaumt ließ er ben Berg reinigen und für's Erfte am Tage Maria biefer gu Ehren eine holzerne Capelle

baselbst errichten und nachbem im nächsten Jahre ber eigentliche Klosterbau begonnen, war er vollenbet Anno 1122.

\* Bon einem wendischen Mönche, Benno mit Namen, erzählt man weiter, daß er, nachdem ihn der Bischof mit Wohltsten überhäuft, ibn aber später wegen schlechter Führung getadelt habe, den frommen Mann turze Zeit nach der Ersändung am Altare der Klosterfirche während des Gebeis erstach, wofür er hernach bet lebendigem Leibe vom Teufel geholt wurde. (28, 32)

Nr. 824. Jutta, die Gründerin bes Klosters Cronswit wurde bei der Wahl des Orts zu diesem Kloster besonders durch folgenden Umstand bewogen:

Auf bem Raume nämlich, ben sie hierzu unter Papst Innocenz IV. kaufte, stanben etliche Häufer an ber Elster, in benen Töpfer (ober Fischer) wohnten und auch eine Wiese gehörte bazu, auf ber ein großer Baum stanb. Zur Kühlung gegen bie Sonnenhitze hatten sich bie Leute gar oft unter biesen Baum gelagert und babei lieblichen und wonniglichen Gesang und sußes Geton ber heiligen Engel vernommen, also baß sie sich sehr entsetzen unb sprachen: "Führwahr, bieser Ort muß heilig sein, etwas sonberlich Großes bebeuten und eine kunftige Wohnung anbeuten." (V., 24)

Nr. 825. Gine würdige Matrone, Cunita, war es, bie zur Stifterin bes Klosters Marienstern zu Lausnitz wurde. Um bie Stelle zu suchen, wo sie das Kloster hindauen wollte, "ging sie in's Holz und zwar zu Fuß in's allergrößte Dickicht und obschon sie, entsernt von allen Wegen, schwach wurde, ging sie doch fürdaß weiter, bis sie endlich eines Hauses ansichtig ward. Darinnen aber traf sie einen Einsiedler, mit Namen Sigdodo. Indem sie nun dies sur ein Wunder geschätzt, hat sie eilig im Gebet dem Herrn, der sie auf solchen glücklichen und seligen Weg gebracht, gelobet, diese Stätte fortan um Gotteswillen zu bewohnen. Es war dies aber eine allersuftbarste Stätte bei einem liedlichen Brunnen am Ausstusse eines Baches mit dem alten Namen Lußnig, den Menschen weidlich undeklant, allein den wilden Thieren und ungezähmten Bestien kund, die sich da in Wahrheit weideten."

"An biefe Statte nun, bie ihr Gott burch Erleuchtung feines

göttlichen Scheins vielmals angezeigt und angewiesen hat", hat Cunişa einen Altar gebaut und barüber eine Kirche von Holz gesett. Alsbann ist sie an alle Orte, wohin zu gehen, die Noth ihr geboten auf einen Gel geritten; viele Personen bat sie, die neue Stiftung mit aufzurichten und in Halle fand sie neun Jungfrauen, die sie bem Kloster übergab, worauf sie selbst, "die gewohnt war, lustig zu gehen vor der Welt in kostbaren eblen Perlen, als Nonne in verworfenen Kleidern den Armen diente." Das Kloster wurde hierauf "der heiligen Gebärerin geweihet und "zu aller Betrübung der Lästerer und Schänder bestätigt". (27)

\* Erft aus Mangel an Raum tam nach Cuniba's Jobe bas Rlofter an bie Stelle bes heutigen Lausnit. (27)

Rr. 826. Kaiser Otto I. gelobte mahrend eines Treffens, das er im August Anno 955 in Bayern wider die Ungarn zu liefern hatte und in dem seine Sachen gar mißlich standen, daß, wenn Gott und Christus ihm zum Siege verhelfen würden, er in den slavischen Ländern einige neue Bisthümer anlegen werde. Ob nun schon von den 8 Haufen, in die sein Seer eingetheilt war, vier bereits in die Flucht geschlagen waren, siegte er hierauf dennoch und so ist er denn hiernach unter Anderem auch zur Anlage des Stiftes Zeitz geschritten, das er reich mit dem ausstattete, was er zuvor den Wenden abgenommen. (18, 32)

Nr. 827. Zu Anfange bes 12. Jahrhunderts verlor Graf Bruno, der Beherrscher des Pleisnerlandes und damaliger Besiter von Schmölln haußen vor der Stadt in dem Walbe, hain genannt, seinen einzigen Sohn, Detwein (auch Edwin, Dethwin, Orthwin 2c. geschrieben), indem derselbe von einem wilden Sber getöbtet wurde. Bruno wie seine Gemahlin Willa, Beide schon in hohem Alter stehend, nahmen sich diesen Verlust so zu Herzen, daß sie Anno 1127 mit dem dritten Theile alles dessen, was sie besahen, zu Schmölln, ihrem Sohne zum Andenken, ein Nonnenkloster ausstatteten, dessen erzte Aebthisin Gerburgis wurde, ihre eigene Lockter. Weil jedoch die Nonnen ein ungeistliches Leben führten, wurden sie bald wieder sortgeschickt und Benedictiner traten an ihre Stelle

und da auch diese Bruno's Wünschen nicht ganz entsprachen, kamen endlich 1131 aus dem Aloster Walkenried am Harze statt deren Eisterzienser unter dem Albte Albert. Tas Aloster hatte aber viele Ansechtungen seitens der slavischen Umwohner zu erdulden und hatte in seinem Bekehrungsgeschäfte schlechten Fortgang. Einmal z. B. begrub in Abwesenheit des Abtes und allem Widerstande der Mönche zum Trot ein vornehmer und reicher Slave einen Verstorbenen seiner Berwandtschaft in dem geweihten Bezirke und da der Abb bei seiner Rücksehr die Ausgradung und Entsernung der Leiche anordnete, haben zene die Leiche während der Nacht durch ein Fenster wieder in die Klosterkirche werfen lassen und den Abt mit blutiger Nache bedroht. Da gaben die Wönche ihr 1100 Hufen umfassenzes Besitzthum bei Schmölln hin und übersiedelten 1133—1140 zen Pfordta, wo sie dafür mit freilich nur 50 Hufen vom Zeiher Bischofe entschährt wurden. (21, 25, 39)

Die Sage verfett bas Schmölln'iche Rlofter an bie Stelle alten Grundsgemäuers auf bem Pfaffenberge bafelbit; wahrscheinlicher ftand es aber auf bem ehemals mit einer Wallfahrtes (ber alten Rlofters) Rirche verfehenen, jeht nur noch mit Linden bestandenen Galgenberge. (89)

Nr. 828. Ein gewisser Bischof, Namens Egibius jagte einst, als die ganze Gegend von Werdau nach Wald gewesen, an diesem Orte und als er hier etwas ausgeruht und geschlummert hatte, ist ein Reh zu ihm gekommen und da er gerusen: "Wer da?!" hat sich das Reh vor ihm niedergeworsen und die Läuste auf des Bischofs Schoß gelegt. Da entschloß sich der Bischoff, die Bäume auszurotten, eine Stadt anzulegen und an dem Orte, wo das Reh zu ihm gekommen, das Nathhaus zu bauen; von dem Anruse des Bischofs aber "Wer da" hat hernach diese Stadt auch ihren Namen bekommen. Um Nathhause und im Siegel der Stadt ist dieser Bischof zu sehen mit dem Stade. (16)

Rr. 829. Zu Ende des 10. Jahrhunderts befand fich in einem Buchenwalde eine halbe Stunde von Roda eine Ginstedelei, deffen Bewohner viele Ungläubige bekehrte. Giner diefer Bekehrten, Namens Mrich, baute sich in geringer Entfernung von seinem Lehrer

ebenfalls im Balbe an und ba eines Morgens ber Einstebler bessen hütte erblickte, rief er verwundert aus: "Ulrich Balbe nahe". Das wurde aber der Name eines ganzen Ortes, ber nach und nach durch ben Andau noch anderer Bekehrten bort entstanden ist. (49)

Nr. 830. Zwei Frauleins vom Schloffe Ofterstein hatten sich einst in bem anstoßenben Walbe verirrt, wo sie endlich in ber Gegend bes heutigen Ernsee einen alten Eremiten antrasen, ber bort sein einsam Leben führte. Dieser nun, als er sie erblickte, hat sie angerebet: "Erren See?" weßhalb die Burgfraulein, die bankbar für ihre Errettung eine Capelle bort errichteten, dieser ben Namen "Errensee" gegeben haben. Heutigentags ist "Ernsee" baraus geworden. (48)

\* Grafen wart bekam seinen Namen von ben vom Grafen ber fliehenben Grafin nachgerusenen Borten: "Grafin warte" (59); Neuargerniß von einer Rebe bes Geraer Grasen, ber, so oft er bahin tam, ein "neues Aergerniß" sand; Wiberwillen aber von einem "man hat boch nichts als Biberwillen" seitens einer reußischen Grafin. Das Birthshaus "zum Troh" bei Bachholberbusch vourbe einem Concurrenten "zum Troh" und bas Forshaus zu Aergerniß ben Balbfrevlern "zum Aergerniß" hingebaut. (24, 40, 48, 59)

Rr. 831. Als einst allein und zu Fuß die beiben Herrinnen von Schöngleina nach Gangloff wallsahrten gingen und auf der alten Reichsstraße da ankamen, wo jeht Hermsborf liegt und wo damals nur ein Wirthshaus "zum schwarzen Bär" gestanden hat, wurden sie von einigen Wegesagerern und Schnapphähnen angehalten, die sie delbes berauben wollten, das dem Gnadenorte bestimmt war. Alsbald eilten aber da auf die Hilferuse der Fräulein die Bewohner des Wirthshauses mit den umwohnenden Köhlern herbei und als die Räuber entstohen waren, riesen die Befreiten aus: "Her muß Dorf!" Hernach aber erhielten ihre Netter wirklich viele Geschente und Grundstücke und auch ein Gotteshaus erbauten jene an dem Orte ihrer Befreiung, so daß bald genug ein Ort dort erstanden ist, bessen fin Labenken an jenen Ausruf dis heute "Hermsborf" geblieben ist. (54)

- Mr. 832. Ein Theil ber Stabt Roba führt ben Namen "ber alte Warkt." Wan weiß nun, baß hier ber erste Ansang von Roba gewesen ist, wo Anno 996 (als bas Christenthum angesangen, sich in ber Gegend zu verbreiten,) auch die heilige Kreuzstirche zu bauen begonnen und Anno 1014 bieselbe vollendet worden ist. Gleich am Ausgange des alten Warktes linker Hand beim Kreuzwege stand eine Capelle und früher ist ebenso auch das Rathhaus dort zu sinden gewesen. Die heilige Kreuzstirche aber ist ehedem die Stadtkirche gewesen. (37)
- Nr. 833. Zeulenroda hat seinen Anfang genommen aus ber Berschmelzung zweier Dörfer, beren eins "Zell ober Zellen", bas andere Roda geheißen. Wie nun diese beiden Dörfer, die nur aus einem Kloster, zwei Capellen und einigen Häusern bestanden, zu einem Fleden zusammenstoffen, so auch ihre Namen zu dem einen Zeulenroda.
- Anbere laffen bas Rothenhaus und bas Bollhaus bie beiben erften Gebäube fein an ber Stelle Zeulenroba's und erkfaren bamit ebenfalls ben Ramen biefer Stabt. (21, 24, 38, 40)
- •• Fraureuth war anfänglich herrschaftliches Borwerf bei ben zwei Hauptquellen bes Thales (unfern ber Güter von Schäller und Frühauf), von wo aus das liebrige angebaut worben ift. (40)
- Rr. 834. Tanna's erster Anbau geschah in ben großen Wiesen in ber Kämmerawalbung, wo man noch Keller und andere Spuren bortgestandener Häuser antressen kann. Und ein Dorf auch, Weibenborf lag auf benselben Wiesen, bis beibe Orte im breißigjährigen Kriege zerstört und gemeinsam beim heutigen Tanna wieder aufgebaut worden sind. (XIII.)
- Mr. 835. Gera hat ehebem nicht an seiner gegenwärtigen Stelle gestanden, sondern es lag in der Gegend von Dorna, wo sich auch noch Rudera von einer Stadt vorsinden, die man für diejenigen des alten Gera halt. Wipprecht von Groihsch nun war es, der anstatt jener alten, die neue Stadt erbaute und zwar dahin, wo sie noch heute steht. (V.)

- Bon einem Wieberaufban Geras ift nach Anderen auch Anno 982 die Rebe, nachdem ein wenbijcher Feldberr, Mieste mit Ramen, die Stadt zerftort gehabt hatte. (48).
- \*\* Bon Gera stand anfänglich nichts als das atte Schloft und das hemige Zichochern, welches Dorf und ehebem and Rittersitz gewesen ist. An der Stelle von Uhlmann's Hand bas Ritterzut, Welschen's Hand war die Pfarrei und in der Töpfergasse stand das Hittersut, (m)
- \*\*\* Gine weitere Nachricht von ber Entstehung Geras lätt es Anfangs aus nur ein Paar Flicherhutten bestanben baben. (48)
- \*\*\*\* Schließlich melben uns die Chronisten auch, daß Gera einst erdaut worden sei vom Grafen Wipprecht von Groibsch eigens zum Leibgedinge seines Gegemahls. Diese Erbauung soll 1086 geschehen und damals "Schworz" ber Name ber Stadt gewesen sein zc. zc. (II. 3)
- \*\*\*\*\* Auch von Alteuburg wird gemelbet, daß es zuerft Plisne geheißen und beim Dorfe Munza gestanden habe; wie auch daß alle Schloß von Mojen nicht da, wo daß gegenwärtige steht, gestanden hat, sondern auf dem früher mit uralten Bäumen bicht bewachsenen Wosener Hainberge. (XIII.)
- Nr. 836. Heinrich ber Fromme war ber erste Boigt von Weiba, benn es hat berselbe bas Schloß Beitsberg (das man erstlich ben Gleisberg genannt) mitsammt ber Stadt, welche vormals jenseits ber Esster lag, an ihren jetigen Ort, nämlich Weiba, gebauet. Und ba nun biese neu erbaute Stadt an ber Weiba gelegen war, ist sie hernach Weiba genannt worden, wie ebenso auch die Gleisberger Grasen sich nun nach ihrem neuen Wohnorte genannt haben. (2, 6, 13, II.)
- Als ältestes Bauwert ber Stadt gilt bie Ofterburg, bei beren Ban ber Mann bes Tages brei Pfennige Lohn nur erhalten, als noch älter aber die Beidabrüde, wo der Tagelohn eines Maurers nur zwei Pfennige betragen habe. Rehnliches wird übrigens auch von der Bergfirche zu Schleit (sonst "unserer lieben Frauenberg") erzählt, bort erhielten (1206) Maurer und Zimmermann pro Tag nur einen Silberpfennig. (III., V., XII., m) Endlich ebenso von Baue der Burg von Erossen. Biese lederne Säde voll sogenannter Seuizer wurden auf Maulthieren herzugeschaftt; der Maurer erhielt aber des Tages nur einen, b. h. sechs Pfennige. (m)
- Deim Bieberaufbau von Beida nach ber Zerftörung von Anno 1633 tonnte man fich nur mittelft großer Fanghunde ber vielen Wölfe erwehren. Das erste haus, mas fertig murbe, war bas Gasthaus zum hirsch. (m)

Mr. 837. Von ber Gründung Weida's weiß eine zweite Erzählung Folgendes: Prin; Friedrich der Strenge ließ in seinem Lande keine Gelessigkeit aufkommen und hingerichtet wurde ein Jedes, was sich vergangen, Mann wie Weib. Einstmals da er recht heiter war, stellte er seiner Gemahlin frei, einen Wunsch zu thun, worauf diese ihm eröffnete, daß sein eigener Kammerdiener und und ihre Kammerzose ebenfalls der Strenge jenes Gesetzes versallen seien, daß sie sich aber ihr entbeckt hätten und daß sie nun wünsche, sie von ihm begnadigt und glücklich gemacht zu sehen. Da wurden denn beibe copulirt und ihnen erlaubt, zwischen der Weida und der Auma, wo damals nur das Schloß und einige Häuben, sich anzubauen; aus diesem Andaue aber entstand das heutige Weida. Das Einzige, was ihnen widersuhr, war, daß ihren Nachkommen auferlegt wurde, an der Mütze und am Arme ein rothes Krenz zu tragen. (m)

Nr. 838. Das Dorf Dragendorf stand ehedem an der Stelle des wüsten Triemsborf, ift aber gleichsam herüber getragen worden, daher sein Name.

Anbere laffen bas jest aus zwei Hauferreihen beftehenbe Dorf ehebem aus vielen vereinzelt liegenben Gehöften bestanden haben, wodurch der name "zertragenes" Dorf entstanden sei. (XIII., 40)

- . Reundorf bei Lobenstein erbauten neun Familien, die anfangs zerstreut gewohnt hatten.
- \*\* Bon ber Lage ebenfo: Langenberg, b. h. "Lang am Berg" und 2 Muhlen bei Biegenrud', nämlich bie naber gelegene "Rabermuhle" und die entferntere "bernermuhle". (21, 48)

## 28 üftungen.

Nr. 839. Das Dorf Reicharbsborf lag einst weiter oben im Thale auf ber rechten Bachseite. Man hat bavon zahlreiche Spuren gefunden, und einmal hat eine Sau dort so gar den alten Kirchenschüssel noch ausgewühlt. Auch Glocken will man da ausgewühlt wissen. (m)

- Beim wuften "Burgstättel" oberhalb Reichardsborf ftand nach Anderen eine Stadt, und nach noch Anderen ein vor uralter Zeit schon zerflörtes, nach Köstritz gehöriges Dorf. Auch Sauhütten werden erwähnt, die beim Burgstättel ehebem gelegen waren. (m)
- \*\* Unfern bes alten wüsten Rothenbach liegt bas gegenwärtige Dorf Rothenbach; bieses ift aber nur auf den Gutsboden des alten zerstörten Dorfes wieder ausgebaut worden. (m)
- Nr. 840. Der Ort Oelsborf lag auf ber Cosse oben, unsern ber heutigen Delsborfsmühle bei hartmannsborf. Man fanb bort bie Grundmauern eines vollständigen Hauses; am Abhange aber stand bie Kirche, auf beren Ruinen später ein nun auch verschwundenes Lusthaus errichtet wurde. Heut' hat sich von Allem nur die genannte Mühle erhalten. (m. XI.)
- \* Auch von Barnsborf (Barlsborf) bei Ottenborf und von ber Patiche, einem Orte im Batichengrunde bei Mörsborf, blieben nur bie Mühlen übrig. (m)
- Nr. 841. Zwischen Wilhelmsborf und Bucha finden sich viele Quellen und bas sogenannte "Coftenfeld", der Costerhügel und der Costerbach, alles Erinnerungen an zwei da gelegene Heibendörfer, genannt Cosdorf und Quezine. Bon Cosdorf ist nichts übrig geblieben als die Schäferei Ruppit, von Quezine aber die sogenannte talte Schenke. Alles Uebrige ist im (30jährigen) Kriege eingeaschert worden. (24)
  - \* Bei Cosborf noch Beibengraber.

Rr. 842. Beim heutigen Tannefelb weiß man von einem Dorfe sammt Schloß, welche beibe aber während eines Krieges ganzlich zerftört wurden. Schutt, Kohlen, ja alte Schwellen und altes Gemäuer will man beim Teichgraben bort aufgefunden haben; ein mehrere Ellen breiter und tiefer Graben aber, in ber Rabe bes jegigen Schlosses gilt als ein alter Ballgraben. (m. 39)

Nr. 843. Gine Viertelstunde von St. Gangloff nach Kraftsborf und Harpersdorf zu stand im sogenannten Teffengrunde eine Stadt, Deffau mit Namen. Diese alte Deffau ist noch an einem Brunnen und an den Mauerzügen erkennbar. Man hat sie einst von den sogenannten Schanzen aus, an der Kanzelsichte bei Kaltenborn, arg betriegt und zuletzt erobert und zerstört. (m)

Rr. 844. Bahlstätt nennt man eine Holzung bei Kretzschwit, von ber man erzählt, daß dort einst ein Dorf gewesen, das aber im Hussisten- oder Bruderfriege zerstört worden sei. Beim Nachsuchen sand man früher Mauerreste und noch sollen die Grundmauern anzutreffen sein. Auch ein Eisengitter will man dort gefunden haben. (40)

\*Angeblich gefundene Mauern berrefte bei vielen Buftungen, 3. B. bei: Terborf (auf dem waldigen Gipfel des Milbiter Fessen, NB. von Einigen behauptet, von Anderen entschieden in Abrede gestellt; es soll zugleich mit Pottenbors untergegangen sein, m 48, 59); Kohlenborf (=Kelborf, bei Schworden, NB. jett nicht mehr sichtbar, 24); Drachsborf (zwischen Ranis und Bilbelmsborf, alten Leuten angeblich noch zwei Häuser erinnerlich, 24); Trums-borf (=Trühmannsborf, Teichmannsborf, zwischen Oppurg und Bobelwit, seit dem 12. Jahrhundert im Versall, 24); Robig (=Küstenrodig, im Balde zwischen hirschield und Völzig, augeblich ganze Manerzüge, m); das alte Dorf (zwischen Erossen und Cosweda am Sachsenberge, besonders Kellerspuren, m); Scherchlit (zwischen Erossen und Cosweda am Gachsenberge, besonders Kellerspuren, m).

Nr. 845. Lichtenau, jest ber Name eines Walbthals bei Steinbrücken, war ehebem ber einer Stadt, welche bort gestanden, aber im Kriege untergegangen ist. Ganze Mauerzüge verrathen noch ihre ehemalige Ausbehnung, ebenso wird die Spur noch eines Wallgrabens dort erwähnt, am beutlichsten aber hat man einmal beim Eisel, Sagenbuch. Roben bie alte Schmiebe bes Ortes wieber erkannt, wenn schon bie Schladen, die man antraf, ganz anders geformt waren, als die jetigen. Die verjagten Einwohner wandten sich nach Steinbrücken. (m. XI., 40)

- Gin alter Schmiebeplat mit vielen Schladen ift auch am Grungebache, am Stutenkamm zwijchen Robacherbrunu und Jagerbruh, aufgefunben worben. (m)
- \*\* Ein Garten bei Cifenberg führt ben Namen "die Schmiebe". Das Gelb , was für ihn entrichtet werben unfte, überließ der Landgraf 1290 dem Eifenberger Klofter. (14).

Nr. 846. Gine Walbstäche zwischen Ernsee, Töppeln und Rubit führt von einem Dorse, welches dort gestanden den Namen Pottendorf. Als letten Rest besselben zeigt man dort einen kleinen Quellteich; früher ist derselbe viel größer gewesen, 1805 aber hat man noch die überrasten Hügel sehen können, die die abgetragenen Mauern bedeckten; auch sind kunstvoll gearbeitete Steine nach Untermhaus gekommen und endlich umrahmte noch ohnlängst ein Ring frembartiger Hölzer jenen Teich.

Einmal hat sich, es war unter einem alten Sichtenstamme, ein alter Bacosenheerd vorgesunden nud daneben bis in die Reuzeit beim Roben allerlei Eisengeräth und viele Schwedenhuseisen. Unter dem Gisen soll auch der alte Kirchschüssel besindlich gewesen sie Rusch breiter Weg durch den Wald führt unter den Namen "die Rusdiger Allee" noch heute von Pottendorf nach Rubit. Als der Ort aber zerstört war, man meint, es sei im Hussstens oder Bruderkriege geschehen, wandten sich die Einwohner nach Ernsee. (m. 20, 40, 48)

\* Eine besondere Rolle spielt der Bottendorfer Schulmeister. Nicht nur, daß in der Rähe der Wüstung ein Feld "das Schulmeister-Aeckerlein" genannt wird, auch bei jedem ungewöhnlichen Geräusch, das dort im Walde sich vernehmen läßt, sprechen die Leute: "Sorcht, der Pottendorfer Schulmeister singt!" Thut etwa weiter Einer recht gelehrt, gleich sagen Aeltere: "Seht doch, der kann alle Tage Cantor in Pottendorf werden!" oder endlich sigt es sich vielleicht, daß Einer mit der Pfeise recht gravitätisch zur Thüre hereinkommt — gleich empfängt ihn der Aus: "Siehst gerade aus wie der Pottendorfer Schulmeister!" (m)

Rr. 847. 3m langen Grunde zwischen hohenreuth und Zettlit unterhalb ber Buftung Wolfersborf heißt eine Stelle "bie Bad-

- öfen." Dort fanden sich vor nicht langer Zeit noch sehr wohl erhaltene Backöfen, die von Einigen mit zum wüsten Wolfersborf gerechnet werden und noch Lebende versichern, daß sie darin große Mengen halbverbrannten Flachses haben liegen sehen\*\*\*. Die Stelle ist überdem in unterirdischer Verbindung mit dem Kloster zu Mildenfurth. (m)
- \* Von mehreren untergegangenen Dörfern blieben nur Bacofen übrig, 3. B. von: Dorf und Burg Bartenburg (bei Grimmeln, ihre Lage nahe der hochgelegenen "alten Burg", boch and im Thale noch nach Seifersborf zu, foll noch fenntlich fein, m); Stadt am langen Stein (bei Jägerbruh, unfern Lobenstein, bort auch ein sogenannter Altar und wenig Mauerreste; der Weg von danach Harra war gepflastert, m 59); Röbelsborf (=Röbel, an Stelle des Röthelbolzes bei Naga, neben dem Theile eines Bactofens noch Schlüssel, Schwedenhuseisen und Vahren noch Mauerreste, m 48); Binthausen (nördlich von Eineborn und Tantenborf, bei der hohen Tanten unsern Gangloss. Es wurde bei Gelegenheit eines Reitergesechtes im Bojähr, oder Bruderkriege eingesschoffen; ungewöhnliche Huseisen, vieles andere alte Eisen und 1828 auch der Bactosen noch, 39, 45 m).

Prottersborf: im Schlifigrunde bei Gangloff, dem Schloftberge gegenüber auf ber sogenannten Praterwiese. Der Badosen, den man vor 40 Jahren dort ausgrub, war vieredig, die Wölbung war eingestürzt, Schladen und Roblen dabei gab es in Menge. Undere wollen wissen, daß dort mehrere, auch in der Wölbung wohlerhaltene Badosen augetroffen worden seien, sett sei freitig Alles überadert.) (m 24)

- \*\* Der Badofenader heißt ein gelb zwischen Schilbach und Senbtenborf, weil in einem Kriege hier die Badofen fianden, die bas Brot für die Soldaten lieferten. (40) Ebenjo heißt am Stutenkamme unfern Jägerarnh, wo ein Dorf geftanden, eine Stelle noch "bie Badofen". (59)
- \*\*\* Biel geroftetes Getreibe (Gerfte) fand man in ber Aiche gerftreut auf einer Art Berb beim Drniben. ober Drachenbaume am Semtizbache bei Ranis, und mit Menichenfnochen vereint bei ber Canglei in Gera. (XIII. 20, 31)
- \*\*\*\* "So feuerfest wie ber Zoffener Badofen", ist eine oft gehörte Rebensart. (m)
- \*\*\*\*\* Seiffarthsborf im Rengischen hat eine Altenburgische Pfarre, ber Bacofen bagu ift aber reußisch (41); ebenso ift in ber Biffelmuhle nur ber Bacofen reußisch. (59).
- Nr. 848. Es war ein großes Dorf, bas ehebem mit 32 Pflügen nach Lausnitz zur Frohne pflichtig war, Seiersborf (Siversborf, Sibresedorf, auch Reichardsborf) genannt, bas im Goldgrunde lag unfern Rübersborf. Dazu gehörten: die sogenannte wüste Kirche bort, ein Platz, wo noch alte Mauerreste zu finden

und die Hoschten, Hofftatten nämlich, die sich am Rande des Grundes hinziehen und jest bewaldet sind. Dort ist vor einer Anzahl Jahren noch ein Backofen sichtbar gewesen. (40, 41, 48)

- Gegenüber ber Sage von den 32 Pflügen foll das mufte Siversborf nur von Jägern bewohnt gewesen sein. (m)
- \*\* Der große Arlaswald, oberhalb ber Kirche zu Arlas, war in ben alten Zeiten größentheils urbar und 90 Pflüge haben baselbst geackert. (13)

Rr. 849. Zwei Buftungen kennt man nahe bei Wolfersborf. Die erste "Altwolfersborf" liegt in ber Wolfersborfer Rittergutswaldung nahe ben sogenannten sieben schwarzen Teichen. Schon in grauester Borzeit ist bieses Dorf wuste geworden; dazu gehörte aber außer ben sieben Teichen die ganze subliche Waldstäche, welche, wie die Acerbeete noch deutlich genug erkennen lassen, ehedem zum großen Theile Feldslur war. Ziegelstücke mit Kalk sollen beim Grabenziehen gefunden worden sein, wie denn eine starke Quelle noch heute den Dorfbrunnen anzeigt.

Die zweite Wüftung im Pahler, bem mehr öftlich gelegenen Thale liegend, hat "Friedrichsborf" geheißen. Ginft waren acht Acterpflüge bort in Thatigteit; heute sieht man einen wüsten Teich nur noch, uralte, verfaulte Schwellen und Balten, die zum Theil im Erbboben steden und die man abhaden mußte und endlich Rubera einer Kalkhutte. (24)

• Auch auf dem waldigen Gipfel des Milbiger Felsens will man Acterfurchen erkannt haben und sie einem wusten Dorfe, "Terdorf" (Dachsborf) zuschreiben. (48)

Rr. 850. An der Stelle des sogenannten rothen Sollenteiches im Buchicht bei Plothen hat einst ein Dorf gestanden, sein Name war Blut.

\* Bon nicht wenigen Dörfern ist faum mehr als ber Dorfteich — Quellen ober Brunnen — geblieben, die ihre Stelle noch anzeigen, 3. B. von: Altensroda (die Stelle, wo der Teich sich befindet, ift jest ein Forstöffrict bei Laussnit, im Teiche aber ist einst ein Ambos gesunden worden, m); Ridersdorf (rechts der Ganglosser Straße nach Mörsdorf, die Stelle heißt "die wüste Kirche", welche letztere beim noch vorhandenen Quelldorne lag. In der Nähe Schwedenshiessen, m); Peuschen (östlich Pahren, neben einem Brunnen angebliche Mauerreste, 24); Schwarzbach (bei Zeulenroda, der Brunnen allein noch trägt heute den Nannen des alten Dorfs, 21); Jgelsborf (bei Zeulenroda, jetz

Balb, mit bem sogen. schwarzen Brunnen, bem des ehemaligen Dorfes. Auch Mauerreste und eine Tenne, m); Helgen und Foden dorf (bei Zeit, ihre Basser sind nach Zeitg geseitet, das erstere lag hinter dem Kloster Bosau, 32); Bollersdorf (unsern Pöppelu, zerftört dis auf den Brunnen, 48); Wüstensdittersdorf (= Trilloch, davon noch ein schöner gewölbter Brunnen, der Erlasbrunnen, 59) 2c. 2c.

In Thälern, am Basser also, lagen außerbem: Werthel (Bartholbisbors, am Sprottenursprunge, angeblich im 30jähr. Kriege burch Zeuer zerftört, m); Scherlisborf (im Scherlisgraben bei Gangsoff, m); Schermit (bei Eula, icht Thalname, 24); Rüdersborf (bei Tautenhain in einer Balbsschucht, zu ber durch's Kirchtsal ber Marktweg sührt, m); Jochenborf (= bie Zoche bei Lasen, vielleicht beim Zochenteiche unsern des Rundtheils hinter Leumnit, XIII., m); Herm ann sborf (Hermsborf, inmitten von Wiesen des Rummlerawalbes bei Zollgrün, 40); Mangelsborf (Mansborf, Manigoldisdorf, am Ziderateiche bei Schlbach, 13, XIII., XI.); Rösborf (Pite, Esborf, an den Pöhdorfsteichen bei Söllmnit, XI.40) z. z.

Rr. 851. Um Fuße bes Kirchberges bei Großebersborf behnt sich eine sumpfige Wiese aus, die sogenannte suße Tranke. Dort lag ein Dorf, Namens Albersborf und die Schenke besselben stand am noch vorhandenen Teiche baselbst. Beim Aufraumen dieses Teiches sand man früherhin allerlei alt Gisen, viele Schladen und schließlich ein schönes Sandsteinpflaster. Auch ist es gar nicht so lange her, daß das letzte Haus dieses Dorfes noch gestanden hat und eine in diesem Hause geborene Person soll sogar am Leben noch seine.

- \* Bon ba ansgewühlten Gloden; auch vom Berfinken jener Schenke ers gahlt man. (m)
- \*\* Der Palmader am Beidaer Schützenhause erinnert durch seinen Namen an ein Birthshaus "jum Palmbaum", welches ehebem ba gestanden; ebenso stand bei Wilbenfurth eine Schenke, die aber im 30 jähr. Kriege verwüstet wurde. (m)

Nr. 852. Zwischen Roben und Steinbruden nennt man ber vielen Rosen willen, die ehebem bort wucherten, eine Feldmarkung: ben Rosenhos. Als man aber diese Stelle urbar machte, fand sich etwas, das einer Art Schloßhof ober einem Meinen Marktplatze ähnelte, nämlich ein vierediger, gepftasterter Platz, wie benn überhaupt schon vordem die Sage gegangen, daß jene Stelle einst bebaut gewesen sei. Auch Spuren eines Wallgrabens will man daselbst bemerkt haben. (XI., 40)

- Nr. 853. Auf bem Ziegenberge zwischen Hellborn und Tautenhain werben verschiebene Felber ber alte Warkt ober auch ber Hellborn'sche Markt genannt; man erzählt nun, daß bort einst eine Stadt gestanben hat, die im breißigjährigen Kriege zerstört worden ist. Gin Hohlweg, der herab nach Tautenborf führt, heißt noch das Fallthor. (m)
- Auf bem Rrebsberge bei Zeit lag Krebsborf; Bodenborf aber an ber wuften Mart ber Bodenborfer Anhöhe bei Quafdwit ic. (32)
- Rr. 854. Schierlit hieß ein Dorf, bas "auf bem Probst" zwischen Preba und Wenra stand. Es gehörte ber Abtei Saalseld; als aber ber Probst seinen Sig nach Ziegenruck verlegte und in Wenra eine Pfarrkirche errichtet wurde, bezogen Neuenhosen und Wenra bie Ginkunfte und ber Ort ging ein. (24)
- Nr. 855. Zwischen Nijchwig und Thonhausen in ber sogenannten Mober, einem Wiesengrunde, hat Dittersborf gestanben, bas mit seinen zwölf Hausern nach Blankenhain gepfarrt war; bie Hussiten zerftorten es. (45)
- Buifchen Saffelbach und Rudersborf hat ehebem Kleinrudersborf gelegen, was nach ber Zerftörung im 30jähr. Rriege an Saffelbach angebant wurde, aber noch nach Rudersborf zehntet. (39)
- •• Thummelsborf, bas auf bem Thummelsberge bei harpersborf gestanden, war nach Reicharbsborf gepfarrt. (m)
- Nr. 856. Zu Lippersborf nennt man eine Abtheilung des Gottesackers ben Halfchacher ober Hainspacher. Das Dorf Hainspach war aber Filial von Lippersborf und lag in einem schönen engen Thale unfern Lippersborf, bis es an ber Pest völlig ausgestorben und wüst geworben ist. Andere lassen es seinen Untergang im 30jährigen Kriege gesunden haben. (39, 45)
- Exborf lag bei Köftrik auf ber Gebind; man hat Leichen bafelbst ausgegraben. (59)

- Rr. 857. Wuftenwolfers- (auch Olfers-) borf heißt heute eine große Walb- und Wiesenstrecke unfern Hohenreuth, wovon das Meiste herrschaftlich, ein Theil aber in dem Besit sammtlicher umliegenden Dörfer ist. Ghebem ist dieses Wolfersdorf ein Oorf (nach anderen ein Schloß nur) gewesen, das durch Krieg und Pest eingegangen ist und von bessen Besitzungen mahrend keine Regierung im Lande war Jedes der Umwohnenden so viel sich aneignen kounte, als es mochte. (m)
- \* Im Kriege zerstört wurden folgende Dörfer: Die Grüne (bei Zeulentoda, jeht Bald, durch die hufsten, 21); Röbern (bei Klothen, im 30jähr. Kriege, 24); Trümsborf (bei Pörmih, Dragensdorf ic. ebenso, XIII.); Meinotof, Reibolbgrün ic. (bei Zeulenroda, durch die Hussten, 38); Bärsborf, Eursborf, Bollersborf (bei Roda, im 30jähr. Kriege, angeblich 1618, 37) ic. 2c.
- \*\* Als wüst geworden nennt man überhaupt noch: Ullersborf und Enbersborf (bei Mörsdorf, m); Beersborf und Gorsborf (bei Bollberg, m); Roben borf (bei Köfeln, 21); Jägersborf (beim Jägerschuß, unfern ber Jacobseiche bei Klosterlausniß, 41); Borik (bei Beibenbach, unfern Költschen, mit Urnen, 24); Wolfersborf (auf dem Kuhtanze bei Gera, m); Lechwiß (bei Lasen, XIII.); Wahret (bei Schilbach, XI., 40); Holzenborf (bei Eborni, 41, 45); Langenstabt (bei Jägersruß, jest Baldname, sonst "viele Bohnungen" da, 24); Ein Dorf (im Katthale zwischen Grossenkein und Drosen, m); Hart (bei Betersberg unfern Eisenberg, 14); Trauenborf (bei Betrößau, XI); Hart (bei Riederndorf, jest Baldname, XI.); Bunehauf, Bernsborf (bei Roschis, XI.); Drodenborf (Dörschen oberhalb Göttengrün, 13) 2c. 2c.
- Rr. 858. Unter bem Namen Scheibenthal kennt man einen Grund, ber von Thiemenborf herab fällt und bei Trebnis im Elsterthale enbet. Es war aber früherhin in diesem Thale ein einzelnes Gut, bessen Besitzer, Scheibe mit Namen, auch ben Namen bes Grundes veranlafte. (m)
- \* Gbenfo ftaub ein einzelnes Borwert, ber Schliftein, im Schliffteingrunde bei Ribersborf, sowie als Zuslucht mahrend bes 30jahr. Krieges "ein Wilbhaus" am Plothenbache im Gehöl; unfern Plothen. (13)
- Rr. 859. In ber Zoche, bei Steinsborf, auch Zochenholz genannt, wohnten ehebem 2 Nonnen. Jest ift von ihrer Wohnung, bie fpater die Lehmgrube hieß, nichts mehr sichtbar und nur die Stelle noch behielt ben Namen. Der hirt, ber ihnen ihre Kuh mit

ausgetrieben, hatte täglich einen Groschen bafur erhalten und so oft fie buden, ein Stud Ruchen. (m)

Nr. 860. Gangloff war ehebem viel bebeutenber als heute, benn eine weite Strecke in ben Walb hinaus ift bamals bewohnt gewesen. Es zeigen bavon noch die Namen bes Schloßberges, bes Dreffelberges, bes Hauptmannsberges u. s. Der Hauptmannsberg z. B. trug die Wohnung eines Hauptmannes, nach bem man auch die Quelle am Fuße der Hohe noch den Hauptmannsborn nennt; ber Dresselberg aber war früher Drechslerberg geheißen, benn es wohnten da besonders Drechsler zc. (m)

## Chemalige größere Bedeutung.

Rr. 861. Weiba war ehebem eine ungemein große und volkreiche Stadt; es reichte bis zu ben nächsten Dörfern z. B bis an Wünschendorf und Liebsdorf und kann man die alten Grundmauern und andere Spuren davon weithin noch verfolgen. Un dem Tilgenberge hin z. B. stand die Töpfergasse; sie reichte dis hinab an die Papiermühle, ja nach Einigen bis nach Milbenfurth und auf den nahen Herrenbeeten sinden sich von der ehedem schwunghaft da betriebenen Töpferei die alten Scherben noch in großen Haufen. Eine andere Straße hat dis zur Steinschenke hinausgereicht und eine dritte vom Schießhause an dis hinauf nach Fräfendrück. Außer vielen Kirchen aber waren allein fünf Capellen vorhanden. (m)

• Als Reuftabt von einem Grafen von Arnshaugt um bas 3ahr 1000 erbaut wurde, war es weit bebeutenber als heute; die untere Borftabt reichte hinaus faft bis nach Neuenhofen, das jeht eine halbe Stunde entfernt liegt. (29)

- Rr. 862. Berga war ehebem weit bebeutenber, als es jett ift; es ift aber durch Krieg so weit herabgekommen, daß einst nur noch das Ackermann'sche Haus bewohnt war. Es wohnte darin ein geborener Bayer, der Gärtner war, und erst nach und nach ist von da aus der Ort wieder bevölkert worden. Wie groß Berga aber zuvor gewesen, ergab sich unter Anderem beim Bau des Galgens neben dem Garten von Schloß Dreifelsen. Da man dabei keine Gewerken hatte benachtheiligen wollen, waren ihrer so viele versammelt, daß ein Jeder nur einen Schlag zu thun brauchte, um den Galgen zu vollenden. (m)
- Rr. 863. Gleina bei Köstrit hatte vorbem eine viel größere Bebeutung als heute. Ein haus bort heißt 3. B. noch heute bie Bicaren und Neder in ber Nahe werben von bamals her noch heute bie Spitteläder genannt und bie Töpferäcker. Auf letzteren fanb man zuweilen noch bie Scherben von bem Markte, ber bort abgehalten wurbe und bei bem besonbers bie Töpfer feilgehalten. Die Burg aber stand auf bem nahen Kolkhügel. (m. 24, 40)
- Ebenso Bittgenstein, wo man noch bie Stelle bes ehemal. fathoslischen Pfarrhauses, bie bes Rittergutes (jest Gefner's Gut) und ben Brunnen ber ehemal. Baberei zeigt. Letterer ift ber beste Brunnen im Orte. (21)
- \*\* Besonders Psarrereien haben von ihrer früheren Bedeutung und von ihrem Umsange oft bedeutend eingebüßt. Es gehören hierher: Dorna (wohin meit mehr Ortschaften eingepfarrt waren als heute V.); Seifersdorf (bei Beiba m); Göschik (40); Langenberg, von dem Rieses abkam, unter anderen das Zankweibigt an Caschwik, 40); Shöndach (im Mittelalter eine Mbtei und weit ftärker als heute, XIII.); Billersdorf (zur Capelle daselbst gehörten: Möschlik, Langenbach und viele andere Dörfer. hinter dem jehigen ein alter fatholischer Gottesacker, 59) zc. zc.
- Rr. 864. Gehr bebeutend mar inmitten bes großen Balbes, ber sich von Gera ununterbrochen bis in die Gegend von Weißenfels erstreckte: Großaga und unweit bavon Seligenstadt; beibes maren Städte. (40, m)
- \* Gben baber gehören noch: Dropsig (bas hinaus bis jum wuften Teich reichte, ehe es burch Krieg verwüftet wurde, m); Hohenölsen (was früher ein bebeutenber Fleden gewesen, 21); Erimmitichau (wo man noch 1794 bei Grundsteinlegungen bie beutlichen Ueberreste außerhalb der Stadt fand, 16);



Hirschberg, was vor Zeiten noch einmal so groß war, aber durch einen großen Brand ruinirt wurde, 13); Schmölln (bessen Golof ehebem als besonders groß und prächtig galt, besonders da Graf Bruno, der Regent des Pleisner-landes, bort resibirte und später, da große Ballsahrten bahin geschahen, 39) 2c.

\*\* Früher speciell durch Ballfahrten bedeutender als heute waren Gangloff, Gergarun zt. (m 24)

Rr. 865. Die Schäferei Gutentag bei Mühltruff ist ehebem ein Wirthshaus, noch früher aber ein Luftichloß gewesen, bas man hünefelb nannte und von bessen Ueberresten besonders ein unterirbischer Gang zu nennen ist, ber herein in's Schloß führt nach Muhltruff. (m)

\* Das Fischer'iche Gut in Beitsberg, beffen Kellerraume fich im Dorfe weithin erftreden, war ehebem ber alte Gleisberg, ber Stammfib ber Boigte von Beiba und bes reußischen herrschauses. (24)

Nr. 866. In Görfwig herrichte sonst solch' ein Reichthum, bag in Folge einer Wette zwischen bem Landesherren und seinem Gaste einer ber bortigen Unterthanen bem Fürsten allsogleich einen Scheffel Speciesthaler hat überschieden tonnen. Man sieht bafür heute noch bas Landeswappen an bes Bauern Hausthur. (59)

## Chemalige Betriebs- und Verkehrsstätten.

Nr. 867. An ben sogenannten alten Teichen oberhalb Zeulsborf nach Weißig hin standen vor etwa 50 Jahren noch viele alte Eichen, noch früher aber hat eine Brauerei da gestanden. (m)

. Gine Branerei ftand fonft auch am Prunnen des Betterlein'sichen Gutes zu Raulit. (m)

- Nr. 868. Um Bache zwischen Nöbbenitz und Lohma stand in früherer Zeit die sogenannte Bachmühle; sie wurde im 30jährigen Kriege eingeäschert und nicht wieder aufgebant. Die ehemaligen Bestitzungen dieser Mühle waren sehr bedeutend, und namentlich ein großes Stück Holz gehörte zu derselben; sie sind aber hernach einzeln verkauft worden und kaum daß noch dann und wann tief im Erdboden alte Schwellen aufgesunden werden, die an die "wüste Mühle" erinnern. (m. 39)
- Bufte Muhlen an mehreren Orten noch, & B. bei: Pöllwiß (eingegangen im huffitentriege, boch nicht ohne Spuren noch, m); Rischwiß (im Grunde nach heutemalde au, ohne bag weit und breit eine Spur dapon zu entbeden ware, m); Zeulenroda (die sogenannte Mittelmuhle, an einem ehemal. ans der Beida abgeleiteten "Mühlgraben". Ein Alurtheil sührt noch ihren Ramen, 36); Pohlen (m 24) x. x.
- Nr. 869. Am Wehre oberhalb Frankenthal stand im 13. oder 14. Jahrhunderte ein Kupferhammer, der sein Kupfer von der Berghöhe bezog zwischen Töppeln und Pörsdorf. Uedrig ist von ihm nichts mehr als eine Wiese, die die Hammerwiese genannt wird und auf der es nicht recht richtig sein soll. (m)
- Rr. 870. 3m Ziezelgrunde bei Haueifen fieht man noch gahlreiche Schlacken von einem Schmelzofen (nach Anberen von Bacofen) bie bie Benetianer (nach anberen bie Bergmannchen) bort erbauten. (m)
- . Roch vor Sahrzehnten mar ber Schmelzheerd bort fichtbar, beffen fich bie Bigeuner beim Golbichnelgen bebient hatten. (59)
- Rr. 871. Eine Schmelzhütte stand ehebem zwischen Großaga und dem Gichelteiche auf einer öden, der Commun gehörigen, rings von Feldern und Gräben begrenzten Stelle. Sie ist jest etwa noch stubengroß und trägt noch den Namen "die Schmelzhütte". Länger als 100 Jahre muß es her sein, daß dort zu schmelzen aufgehört worden ist; denn Niemand weiß mehr, woher sie die Erze genommen, die aus der Gegend selbst kauen und aus Gold und Silber be-

ftanben. Fruher lagen bie ichmarglichen Schladen häufig bort, heute finbet man nur noch Riefelmaden. (m)

- Eine andere Schmelghutte lag oberhalb Poppeln auf ben Gerlach'ichen Felbern (rother Berg), wo man besonbers fruher gahlreiche Gisenschlacken hat liegen seben. (m)
- Rr. 872. Bei Rothenbach unfern Gangloff zeigt man im Pechthale eine alte Dorfstätte, von ber ber Name sogar verloren ging. Auch ein Pechofen, ber im hinteren Pechgraben stand, muß unendlich lange schon eingegangen sein, benn auch von ihm ist keine Spur mehr übrig. (m)
- \* Bu bemerken ift, daß es die Sage nicht eben genau nimmt, und Bechofen und Bacofen gar oft verwechselt, woran auch vielsach die undeutliche Aussprache vieler Landeute Antheil bat. (m)
- Rr. 873. Im Reffelgraben refp. auf ber Neffelwiese in ber Haarbt, einem Walbe bei Niebernborf, war fruher eine Ziegelei gelegen. Die aufgehäuften Schlackenreste kann man heute noch bemerken. (m)
- Nr. 874. Kohlstätte nennt man ein Schömberger Walbrevier ber vielen Kohlungen willen, die da statthatten obschon kein Lebenber mehr ift, ber bieses Berkohlen selbst noch gesehen hatte. (m)
- \* Auch am Rohlborn bei Gangloff follen Rohlen gebrannt worben fein. (m)
- Nr. 875. Ein Theil von Clobra führt ben Namen die Töpferhäuser. Sie liegen beim Töpferberge und bem sogenannten Töpfergarten. Grund und Boben ist dort herrschaftlich; ein Töpfer aber, ber ehebem dort gewohnt, hat den Namen veranlaßt. (m)
- Nr. 876. Zit war ber Name eines Zeuges, baß ehebem in Zeit viel verfertigt worben ift. Da nun ein beträchtlicher Theil ber Stabtbewohner solche Ziharbeiter waren, hat die Stadt bavon ben Namen behalten. (32)

- Nr. 877. In Zeit wurde vor dem Kalkthore ehemals viel "Kalk" gebrannt, wovon sich noch der Name Kalkthor herschreibt. Undere meinen freilich mit dem Kalk sei es nichts, da hinauswärts habe der Galgen gestanden und aus "Galg" sei "Kalk" aur erst verstümmelt worden; es musse sonach eigentlich Galgenthor heißen. (32)
- \* Das Baberthor in Gera foll feinen Ramen ber Baberei verbanten, bie einst haußen bavor gestanben habe. (48)
- Rr. 868. Aeltere Nachrichten nennen Reichenbach i. B. eine Bergftabt wegen ber Goldwäschen in ber nahen Gölhsch und in dem Bache, der durch die Alfstadt fließt. Die reiche damalige Ausbeute aus dem Seifenbächlein, wie dieses Wasser noch heißt, sei Ursache auch worden des Namens "Reichenbach". (21, 29)
- \* Gegenwärtig erschöpft, chebem aber fehr reichhaltig waren angeblich viele Goldwäschen bem ganzen Wetterabach entlang. (13)
- \* Auch ber Rame ber Stadt Gifenberg rührt von einer beim erften Anbaue gefundenen Aber Gifenoder ber. (41)
- \*\*\* Beiter foll ber Name Golbberg bei Hohendorf, unfern Burgel, von altem Golbbergbane baselbft und viele "Gisengruben" (bei Naulis 3. B.) genannte Grundstude von einem ehemaligen Bergbaue auf Gisen ihren Namen beshalten haben. (m)
- Rr. 879. Gin Theil von Greit führt ben Ramen "Silberftratta" ober Silberftraße, benn vieles Silber ift dorthin transport worben.
- \* Gbenso die Beinstrafe bei Gisenberg wegen des Beinbaues baselbst (41) und die sogen, alte Salzstrafe bei Zeulenroda von alten ehemaligen Salzstransporten. (m 38)
- \*\* Die vielen Benden, die burch's wendische Thor in Zeit einpaffirten, gaben bem Thore und ber anftogenben wendischen Gase ben Ramen. (32)
- Nr. 880. Einige Felber ber Geraer Flur, an ber Grenze nach Bieblach zu, heißen "ber alte Markt". Alte Nachrichten wissen, daß zur Zeit einer Pest, da sich die Laubleute nicht in die Stadt getranten, der Lictualienmarkt hier abgehalten worden ist. Nur setzen einige die Zeit, wo dies geschehen, in die Jahre des 30jährigen Krieges, andere in die Jahre 1315—16 zc. (XI., 48)

- Ein anberer "alter Martt" mit ähnlicher Sage in ber Gegend von Großboda, und ein Martt aus der Pestzeit auch bei Großaga. Letterer wird auch "Appels" genannt ober auch "Letelsmartt". (m 59)
- Nr. 881. Im Gichert, einem Walbe zwischen Hohenreuth und Großebersborf zeigt man beim sogenannten rothen Kreuz mehrere Bertiefungen, die sogenannten Wolfsgruben. Die Milbenfurher Mönche haben dort besonders viel verkehrt und sich mit dem Ginfangen von Wölfen da belustigt. (m)
- \* "Bolfsgruben" außerbem an vielen Orten, 3. B. im Bergaer Raths, holze (eine tesselartige, früher viel bebeutenbere Bertiefung, beren man sich zum Ginfangen von Bären und Wölfen bebient hat, 24); bei Bollmershain (ein bennaliges Borwert von Posterstein viele Gruben waren bort besindlich, in benen Bären und Wölfe gesangen wurden, m); bei Schömberg (im Balborte "Zoche". Die Gruben waren tief und ausgebehnt und ihr Boben gebohnt, m); bei Tauten hain (im Mumnelsgrunde m): bei Oörflas (24); bei Pöllwik (in ben Streitädern, m); bei Röbersborf (ein Wald, 24); bei Staik (noch sichtbar tief und mit holz ausgelegt, m) 2c. 2c.
- \*\* Ein "Bolfgang" zwifchen Leich wolframsborf und Gulmitich, von ba im Balbe gefangenen Bolfen; ebenfo "eine Bolfsftallung", im Balbe bei Geffenrenth zc. zc. (m XIII.)
- "" "Sauhutten" liegen rund nm einen tiefen oberhalb Reicharbsborf eingefunfenen Reffel; frnher murben Sauen ba geschoffen; baneben: bas mufte Burgftattel. (m)
- \*\*\*\* Der Stutensamm bei Jagereruhe trug fonft eine Stuterei; baber noch ber Rame. (m)
- Rr. 882. Der Philosophenweg, ber eng und schmal burch's Gichert führt bei Großebersborf, ruhrt von einem Philosophen ber, ber die Grenzen zu bestimmen hatte und diesen Weg besonders liebte. (m)
- \* Der Abvocatensteig, ber von Weida her burch benfelben Walb nach Munchenbernsborf führt, hat seinen Namen von einem dort umgetommenen Abvocaten aus Weida. (m)
- Rr. 883. Dicht bei Tannenfelb stand sonst, bevor bie Chausse gebaut mar, an ber alten Straße ein alter großer Birnbaum, ber ber Laufebirnbaum genannt wurde. Dieser Name ist von ben Handwertsburschen hergekommen, die sich bort ausgeruht und wohl hin und wieder einige ber bekannten Schmaroger bort zuruckgelaffen

- haben. Der Baum ftand aber auch sonst in schlechtem Rufe, benn bie Leute find viel bort erschreckt worden. (m)
- \* Diefelbe Geschichte vom jogenannten Laufebirnbaume bei Langenberg: Er fteht auf grünem Rasenplate und barf gleich biesem nicht weggemacht wersben. (Endlich weiter auch von einem solchen "Laufebirnbaume" in der Lausit 2c.) (m)
- Rr. 884. Bei Großebersborf im fogenannten Gichert fteht am Bege bie fogenannte Biereiche. Gie hat ihren Namen von Jägern, bie (angeblich 1823) bort fruhftudten und Bier bazu tranten. (m)
- \* Die Torftensons-Giche am Sainberge bankt ihren Ramen bem General Torftenson, ber Unno 1632 bort "fruhftudte". (m 48)
- \*\* Der Fürstenborn bei Gangloff ebenso, von einft dort "frühftuden ben" großen herren; uach Anderen aber von einem Fürsten, der dort sein Lager aufgeschlagen hatte und dort gespeift hat. (m)
- Rr. 885. Beim Rittergute Reuth unfern Reichenbach zeigt man zwei alte Eichen von großem Umfange. Gustav Abolph hat unter ihnen geruht und Schwebenhuseisen fand man häusig dort. (57)
- \* Zwifchen Lautenhain und ber Scheffensmuble fieht einzeln bie fogenannte Bubetfichte. Befaunt ift, bag bie Leute unter ihr gern anstruften. (m)
- •• Anbere Baune im Eichert bei hohenreuth find: die Schwerdteiche, und im Pfaffengrunde daselbft: die Bappeneiche. In erfterer find zwei Schwerdter über's Kreuz eingeschnitten, in letterer bas sachiiche Bappen. Bei Jagben jouen die herrschaften ba geruht und gefruhftudt haben. (m)
- Rr. 886. Der Treicherborn bei Kleinfalte murbe nach benen benannt, bie ihn zuerst benutten; es maren bies aber brei Dreicher und bie ersten und einzigen Ginwohner von Rleinfalte. (m)
- \* Ein Bettelborn bei Langenberg hat von armen Lenten ben Ramen, die fich bort gelabt haben. (m)
- •• Die Ramen Eurfenborn, Eurfengarten und Türfengraben im Balbe bei Durrenebersborf fommen von Türfen her, bie vor unbentlichen Zeiten ihren Aufenthalt ba genommen und fich ba festgeseht hatten. (m XIII., 48)
- "", Zigeunerborne" tennt man links vom Aubache im Schwarzholze bes Errberges bei Pohlen und im schwarzen Chale nahe bem Bogetherbe bei Woffersborf. Zigenner hausten ba, an letterem Orte noch vor 40 Jahren. (m)

Rr. 887. Die hunnen unter Attila lagerten einst zwischen Collis und Zichippern auf bem Ader, ber ben Gipfel bes Culmberges bilbet. Der Ader heißt bavon bis auf ben Tag: ber "hunnenader". (m. 48)

Rr. 888. 3m Rennersbuhle bei Tanna hat bas "Schlachtwieslein" von einem Lager, was bort sich befunden, ben Namen behalten, weil bas Bieh bort geschlachtet worben. (40)

Rr. 889. Spuren eines Lagers im Renargerniffer Balbe neunt man "bie Lager" ober "General Kreffens Lager". (23)

- Gin "Ariegstager" befand fich bei Meilit und bei Riebra; ehebem fanben fich an beiben Orten viele Schwebenhufeifen.
- •• Ein anderes aus dem 30jähr. Kriege war auf bem Hain bei Leubsdorf. Beim Ueberadern fand man viele Schwedenhufeijen und die Spuren auch der Lagerfeuer. (m)
- ••• Spuren von "Lägern" auch am "Tränfteiche", unfern ber wilden Taube. (23)
- Nr. 890. Der Wachrain (Bochrain) wird ein schanzenähnlicher etwa 4 Ellen hoher Erdauswurf genannt, der sich weit hinzieht, besonders an der Pechhütte, einem Stück Holz zwischen Kleinsaara und Schöna. Zu Ritterszeiten ist dieser Wall wohl bewacht gewesen und haben sich die Kleinsaarischen bei Unnäherung der Feinde dort wohl zu bergen gewußt. (m)
- \* Zwischen Berga und Bolbichen angeblich Ueberrefte einer "Landwehr" (Grabens) gegen die Slaven und ein anderer "Landgraben" bei Langenbuch zwischen sächsischen Gebiet und renfischen, eine halbe Stunde lang. (23, XIII.)
- Rr. 891. Deftlich von Großaga, auf bem sogenannten Sanbberge neben bem Galgenfelbe, heißt eine Stelle der Wachbusch. Bei bem Busche bort, bessen Stelle heute eine Buche vertritt, sind im 30jährigen und später im siebenjährigen Krieger Wächter stationirt gewesen, die ein Zeichen nach dem Thurme gaben, wenn der Feind herankam. Alsbald wurde dann Sturm gelauten und Alles stück-

tete fich in ben Zeiger Forft, wohin bann bie Solbaten fo leicht nicht folgten. (m. 40)

- Nehnlich "Bachbäume" bei: Dorna (ein Birnbaum, noch vor wenig Jahrzehnten vorhanden); Kleinfalte (Bafthol3); Großeuhnborf (chebem 300 Schritt vom Dorfe, am Biehwege); Marfersborf (bei Berga, ehebem auf bem Belbe: die Scheibe, nahe ber Straße); Großbrarborf (auf ber Feldwiese nach Endschütz zu, sonft eine Birte, jeht ein Kirschbaum); Roben (vor Jahrzehnten noch vorhanden). (m 42, 40)
- \*\* Desgl. "Wachhügel": gleich unter'm Dorfe Arnsgrun, nordöftlich von Kemptenborf und in der Rathe der Windmußte bei Dobrachüßt; "der Bachstübet" (zwischen Eulm und Kretsschwis); die "Bachzube" (nörblich Dörtensborf); endlich "Bachteine" auf Höhenpunkten bei Bilhelmsborf, Buch und Schmierit sammtlich aus der Schwedenzeit. (XIII., 24, 39)
- \*\*\* Auch bei Kanern siand im 30jähr. Kriege ein Wachtbaum, eine frumme Kiefer nämlich, die ihres hohen Standpunftes wegen eine freie Aussicht gewährte. Wenn der Wachtposten dort das Auruden der wilden Kriegsvölfer melbete, murde nicht einmal bas Brod ausgebaden, um bessen herftellung willen man sich zu Zeiten aus dem Walde zurück in's Dors wagte. (XIII.)
- Nr. 892. In einem abwegfamen Gehölze bei Königswalbe unfern Werbau ftand chebem eine Warte, beren Wall noch ganz gut zu bemerken ist, mahrend die Steine in der Tiefe liegen. Auch der zugehörige Brunnen ist noch zu sehen, er ist sehr tief und wird ber bose Brunnen genannt, vielleicht weil es daselbst nicht recht geheuer sein soll. (16)
- Rr. 893. Nahe an ber Kanzelfichte bei Kaltenborn nennt man ein Felb "bie Schanzen", obischon nur wenige Spuren baran erinnern, baß bort einst bergl. gewesen sind. Lon biesen Schanzen aus ist ehebem die alte "Dessau", eine Stadt im nahen Tessengraben, erobert und zerstört worden. (m)
- \* Schanzen ferner (oft nur im Namen noch vorhanden): Zollgrun (unterhalb bes Dorfes), bei Dichit (auf bem Eulm und zwar seit bem 30jähr. Kriege), bei Tanna (in der habe), bei Reinsborf (eine Biertestunde nördlich oberhalb bes Unterschöneselber Rittergutes), bei Wöschlich (Spuren nach der Burgf zu), bei Dorna (durch einen Eraben abgeschnittener Bergvoriprung beim Gute, mit ehrbem sehr alten Läumen), weiter "Schanzgraben" (mehrere tiese Graben zwischen Zollgrun und ber Betterabrude. (m XIII., 40)

- Nr. 894. Seitbem Burgf Anno 1638 burch bie Schweben unter Banner vergeblich belagert worden ist, zeigt man bort auf bem Weinberge die Stelle noch, wo die Schweben ihre Lagerstelle hatten. Es sind die Spuren eines viereckigen Plates, die die "Schwebenschanzen" genannt werben. (24, 44, 46)
- \* Auf bem Sabenberge bei Saalburg finbet fich als Anbenten an die Zernörung ber Stadt burch bie Schweden unter Bernhard von Beimar ebenjalls eine "Schwedenichange", (XIII. m)
- \*\* "Schwebenschanzen" serner bei Ziegenrud (Spuren uralter Umwallungen auf bem selfigen Bipsel bes Schlofberges); bei Schonbach (Gunsborfer Berg mit Schwebenhuseisen z...); bei Untertriebet (hinter ber Rirch); bei Pollwig (eine Biertelfunde vom Dorfe im Balbe: bas Gehau); bei Bestretht; bei Dberroppisch (auf bem Gipsel bes heerberges, jest burch Steinbruche bejeitigt). (24, 40, 44)

Nr. 895. Der Rittersbuhl unfern Schleiß ift eine Flache von etwa 40 ", bie mit alten Buchen bestanden und etwas hoher als bie umgebenden Felder gelegen ift. Früher will man die Mauern, sei es eines Ritterschlosses, oder auch nur einer Schanze, bort noch gesehen haben — jest ist der Ort nur noch der Kaupttummelplat beim Herenausklatschen. (m)

Rr. 896. Weftlich von Naulis bicht am Gottesacker zeigt man auf bem Gipfel eines von Thalern eingefaßten Bergvorsprunges die sogenannten "Schanzgraben". Manche wollen Schwedenschanzen in ihnen sehen, Andere aber Reste einer Raubburg, die die Schweden einst zerstörten. Der Brunnen, der diese "Burgen" mit Wasser verjorgte, war im Thale baneben; die vorderste Felsspisse aber nennt man "die Kanzel". (m)

Rr. 897. Gine Anzahl Rauber, die sich im Frankeuwalbe aufhielten, überfielen und brandichatten zuweilen Remptendorf, da ber Ort aus mehr nicht, als 10 Saufern bestand. Da haben nun einstmals die Ortsbewohner unter Anführung zweier muthiger Manner sich ermannt und die Eingebrungenen so nachbrucklich zurückgebrangt, resp. "überrannt", daß ber Ort von dieser Selbenthat seinen Namen

behielt. Der obere Theil von Remptenborf heißt namlich noch jest Ueberrennt ober Deberrennt. (24, 40)

Rr. 898. Gine Biertelftunde westlich von Neuendorf bei Schleitz zeigt man ein großes Gehölz, die sogenannte Hölle, wo vor Zeiten eine durch Raub und Mord berüchtigte Bande sich aufhielt. Im naben "Mordthal" verrichtete bieses Raubgesindel seine Unthaten. (24)

- Arges Diebsgesindel hat fich einst in Liebsborf bei Weida aufgehalten, nach ihnen heißt ber Ort ursprünglich: Diebsborf; weil aber nun biefes gar so haglich flang, ift es später in Liebsborf umgewandelt worden. (m)
- . Der "Spigberg" bei Clobra biente Spigbuben und Raubern jum Aufenthalte, baber ber Rame noch. (m)

Nr. 899. Auf bem Räuberberge bei Silbit hausten in uralter Zeit Räuber, von benen noch zuweilen bie Hustessen und Waffenreste sich sinden. Der Hauptmann dieser Räuber war gegen seine Mannschaft besonders streng und wenn er es z. B. auch litt, daß Frauenspersonen ausgeplündert wurden, so buldete er doch niemals, daß ihnen sonst Gewalt angethan werde. (m)

Länger als biefe hielten fich andere Rauber, benen eine Stelle im Zeiter Forste (unfern Nidelsborf) ben Namen "bie Raubergruben" verbankt. Wan hat bort bie Spuren ber Sohlen noch gefunden, in benen sie jehrecklich gehaust haben. (m)

Rr. 900. Der Name "Sieh bich fur", ben heute ein kleines Dorf im reußischen Oberlande führt, rührt aus einer Zeit her, wo nur ein Gajthof noch an ber Strafe stand. Der Rauber willen war ba bie Passage jo gefährlich, bag er obigen Namen erhielt. (40)

- Der Berg, ber später Klofter Bosau trug, war zuvor von einem Ranbsichlosse eingenommen, um bessentwillen bie gange Gegend Bosau, b. h. "bose Aue" genannt wurbe. (52)
- \*\* Begen ber vielen Raubburgen um Lögned hieß bie Gegenb "bofe Gde", mas fpater ber Name ber Stabt geworben ift. (49)

### Wüste Burgen.

Mr. 901. Der Muhlberg bei Eroffen ist auf brei Seiten von ichroffen Wänden begrenzt, an beren Fuße die Elster ihren Lauf nimmt; nach Nickelsborf zu aber grenzen verfallene Gräben ihn ab von ber übrigen Bergebene. Diese Gräben sind Ueberreste ber Nickelsburg, die von Raubrittern bewohnt war. Eine Stelle zeigt noch bas Burgverließ an, es ist bas sogenannte Gucksloch. Andere aber nennen dieses Loch einen Brunnen, der bis zur Elster hinabging und die Burg mit Wasser versorgte.

Die Ritter, die hier hauften, haben die Einwohner von Tauchlit und Nickelsborf fleißig zu allerhand Diensten herangezogen; doch beschenkten sie sie auch nicht selten mit Feld. Die Feldschenkungen waren aber sehr ungleich, so daß bis in die neueste Zeit die unaleichsten Abgaben zu entrichten waren.

Sinst wurde die Niclasdurg belagert, wobei der alte Raubritter ben seindlichen Anführer durch einen Schuß tödtete, hernach aber mit Schrecken gewahrte, daß es sein eigener Sohn gewesen! Das hat er sich so zu Herzen genommen, daß er seitdem die Burg verfallen ließ und einige wollen sogar wissen, daß sie im Untergange versunken ist. (m)

Rr. 902. Dicht am Zeiher Forste auf bem sogenannten Kapentopfe findet sich eine Stätte, die mit einem breiten, kaum zu überspringenden Wassersaben umgeben ist. Es hat da einst ein Schloß gestanden und eine Frau hauste darin, die alle da Einkehrende umbrachte. Sie locke nämlich die Fremden in den Thurm und ließ sie durch eine Fallthüre hinabfallen, so daß die Unglücklichen unten gespießt worden sind. Nach langer Abwesenheit kam einmal auch ihr einziger Sohn zu ihr zurück und da er fand, daß ihn seine Mutter nicht mehr kannte, gedachte er, sich ihr am anderen Morgen erst zu entdecken. Sie aber, nach seinem heimgebrachten Golde lüstern,

führte ihn wie die Uebrigen zum Thurme und da er ihr bahin nicht folgen wollte, goß sie ihm Nachts heißes Fett in ben Mund. Das war nun ihre lette Unthat; benn wie sie d'rauf inne ward, daß ber Getöbtete ihr einziges Kind gewesen, ift sie darüber in Verzweiflung gerathen \* — ihr Schloß aber ist hernach zerstört und nicht wieber aufgebaut worden. (m)

- \* 3hr Bahnidrei flingt noch am Orte. (Rach 59).
- \*\* Auch auf bem Bahl, einem oben ebenen, efebem ringsum mit einem Baffergraben umgebenen Sugelden, oberhalb Sain bei Sobenleuben, haufte vor Zeiten "ein altes Fraulein, bas aber ein schmähliches Enbe genommen." (23)

Nr. 903. Eine weithin gefürchtete Raubburg hat einst auf ber Hohe bes Hainbergs bei Liebschwitz gestanden. Man weiß sich ber ehemaligen Mauerreste zwar nur undeutlich zu erinnern, doch Erhöhungen und Bertiesungen bes Bodens so wie in der Tiese weitverzweigte Gänge sollen noch vorhanden sein. Einer dieser Gänge geht nach Niedra. Der Besitzer der Burg, ein von Lusch, stand übrigens, so übel sein Rus war, dennoch in engster Leziehung zu den Bewohnern der Klöster Mildensurth und Eronswis. (m)

Nr. 904. Die Raubburg Fichtelburg stand zwischen Großcuhnborf und Teichwolframsborf. Felber bort heißen: die Fichtelgrundstücke und einige Häuser: die Fichtelhäuser. Den Besitzer des einen Hauses nennt man noch den Burglieb. Gin ganz alter Mann will in seiner Kindheit auch Gemäner noch dort gesehen haben; im Uebrigen fand man Huseisen, eine Scheunentenne und einmal sogar einen Ofen. Das Ganze verkaufte das Weidaer Amt einst für 5 asso; in den Kriegszeiten aber wurde es einmal für ein hausdack'nes Brot weggegeben. (24)

• Ehemalige Ranbburgen kennt man mehrfach, 3. B. bei: Niebernborf (im Stephansgraben, m); Kaltenborn (im letten oberften hause bes Dorfes, m); Gera (im Zausensgraben beim Gelbsteine, Gänge suffren von ba in bie "Rioster" nach Lasen, Zschippern und Leumnite. Auch thönerne Krüge fand man bort, m); Ziegenrud (auf ber hemmtoppe an bet Saale, mit Burgt und Balsburg mar biese Feste burch Gänge verbunden, 44) :c. :c.

Rr. 905. Der Ofterstein bei Gera und die beiben Langenberger Burgen, waren arge Raubnester, die sich einander mit weißen Fahnen von Thurm zu Thurm Zeichen gaben, wenn hanbelscarawanen die Straffen baber gezogen kamen.

Bon ber Burg auf bem Hausberge bei Langenberg weiß man, baß einer ihrer Besither Hand geheißen hat. Er und seine Leute entgingen ben Verfolgern nicht selten bamit, baß sie ihren Pferben bie Hufe verkehrt aufzunageln pslegten \*\*\*, wodurch jene irregeführt wurden. Erst im dreißigjährigen Kriege ist Burg Langenberg zerkfört worden. (m. 48)

- \* Auch die Ofterburg bei Weiba hat fich mit zwei jeht wuften Burgen, einer auf bem Burgberge bei Liebsborf und einer auf bem hohen heerbe bei Schömberg, ehebem Zeichen gegeben. Die Liebsborfer findet man in ben "Kirchenbüchern": die Niclasburg genannt und zwar zugleich als eine Borfeste ber jenseits emporragenden Ofterburg. Alle brei wurden im 30jahr. Kriege zer-flott und nur die Ofterburg wieder aufgebaut. (m 21)
- \*\* Ein anderes Burgentrio foll bei Triptis gestanden und den Namen "Trippstrille" veransaßt haben. Eine berfelben stand daselbst auf dem großen hoder, eine an der Stelle des jehigen Schlosses und die dritte auf dem Gottesacker. (49)
- \*\*\* Der im Boigtlande berüchtigte Spithube, Ridel Lift, übte ebenfalls bas Berkehrtaufnageln ber Sufeifen, murbe aber bennoch in Reufched, mifchen Beiba und Greit ergriffen. Die Stube, wo es gescheben, zeigt man noch. (24)

Mr. 906. Als einst in der Burg Elsterberg Raubritter ihr Wesen trieben, stand diese Beste mit einer anderen, die am Juse der Wesnis auf einem steilen Hügel errichtet war, durch eine lederne Brücke in Verbindung, wie auch durch unterirdische Gange. Anno 1354 (auch 1385) aber wurden diese Burgen erstürmt und von den 13 d'rin gesangen genommenen Räubern wurden 12 auf dem oberen Markte (beim oberen Röhrenkasten) enthauptet, der Oreizehnte entsprang. (XII., 22, 49)

- \* Auch lagt man biefes "Raubneft" auf Befehl Carls IV. burch bie "Grfurter" gerftoren; bie Räubersamilie aber hinrichten. (21)
- \*\* Eine Luftbrude verband auch einen alten heidenbau auf bem Rochberge bei Bosned mit einem jenseits davon von den heiden erbauten hauptichloffe, "zum Stein" genannt. Später verbrauchte man die Steine beim Aufbau des Schlosses Brandenstein. (49)

Nr. 907. Unfern Röpfen stand auf einem in's Brahmenthal hereinspringenden Sügel eine Raubburg, Speutewiß (Speut, Sput) 2c.) genannt. Am Fuße des Sügels lag das gleichnamige Dorf. Gange führen noch nach der Dornaer Kirche, Kellerspuren aber und Mauervierecke, auf benen vermuthlich Thurme standen, finden sich neben anderem Gemäuer, Brunnenresten, alten Wassen u. bergl. Als die Räubereien zu arg wurden, ist Kaiser Rudolph vor das Nest gezogen und hat es zerstört. (m. XI.)

Mr. 908. Zwischen Rothgiebel und Schellbach in einem Wiesengrunde bes ehemaligen Kastenholzes, führt eine sumpsige Stelle den Namen "das alte Schloß". Noch zu Lebzeiten unserer Großeltern ist dort ein Raubschloß gewesen, das endlich mit zwei Geschützen, die man von Dresden kommen ließ, in Grund geschossen worden ist. Der unterirdische Gang aber, der von da zum Heuckewalder Herrenhause führte, ist heute noch vorhanden. (m)

Nr. 909. Gine von Ränbern benutet Burg, angeblich bie Rubelsburg genannt, lag von bem noch sichtbaren Wallgraben umgeben auf einem Berge bei Rüsborf, über ber Elster; sie war sehr fest und hatte als Vorhut ben Wachtberg und die Kesselsteinhöhle bei Waltersborf. Der Kesselstein ist eine innen hohle Felsenecke und Raubritter konnten von da aus durch Schießscharten den Greitzer Tußsteig beschießen. Auch viele unterirdische Gange hatte die Burg. Nach Einigen waren es die Schweben, nach Anderen die Franzosen, die vom jenseitigen Ufer aus die Leste durch Geschütz bezwangen. Auch der von Wolfersdorf unfern Berga wird als der Zerstörer dieser Burg genannt und soll sich babei "der großen Zwickauer Kanone" bedient haben. (21, 24, 36, m)

Nr. 910. Rörblich von Großbrarborf, bas vor Zeiten Trachensborf geheißen, erhebt sich schroff zwischen bem Möschbach und ber Eister ber Eselsberg, bessen Gipfel Schloßberg, Dachshügel, Burgstatt ober auch "bas muste Gut" genannt wird. hier stand ein Raubichloß, die alte Drachenburg, mit einigen Weinhäufern baneben und tief unten an ber Elster, wo jest das Lochgut steht, lag die Burgmühle. Neben Hufeisen und großen Schlackenmassen sind auch weit ausgebehnte unterirdische Raume noch vorhanden und bort mögen sich viel Dachse aufgehalten haben, woher benn ber Name "Dachsbuel".

Als ber Feind diefe Beste eingenommen hatte und sie durch eine schreckliche Feuersbrunft vernichtet wurde, fand auch der Herr des Schlosses seinen Tod; seine Gemahlin aber eilte mit ihrer einzigen Tochter durch einen unterirdischen Gang hinaus in den Wald, auf den sogenannten Auberg und von da nordwestlich um die Teuselstanzel herum nach einer Art Steindant, die am Kirchwege weit hervor springt. Bon da aus haben sich beibe hinab in die Elster gestürzt und sind so umgekommen; der Stein aber heißt seitdem der Weiberstein.

Die Burg wurde später bei Berga wieder aufgebaut und weil anfangs auf drei Felsen bort brei Brüder nebeneinander sich angebaut hatten, nannte man das Ganze Drifelsen, d. i. Dreifelsen. (21, 24, 48)

\* Feuer zerftörte auch "bas Schlöfichen" bei Steinbruden; man ichlieft bies aus bem Branbichutte, ber fich in bem mit Sumpf umgebenen Erbhügel vorbem vorgefunden hatte. (40, 59)

Rr. 911. Im Zeitgrunde, unfern Bollberg bei ber Papiermuhle, lag auf vorspringendem Berge die alte Rabsburg. Der Wallgraben ift noch sichtbar und Mauerreste weiß man in der Tiefe. Auch einen töpfernen Kelch und vieles angebranntes Getreide fand man bort, denn die Burg ist zulest in Feuer aufgegangen. Gine kleinere Burg lag etwas höher und war mit der unteren durch unterirdische Raume verbunden. (m)

Nr. 912. Folirt auf steiler Bergeshöhe, unfern Dörflas an ber Saale, lag die alte Walsburg. Man sieht noch die tiefen Wallgräben; früher fanden sich unter Schutt und Mauerresten Reste auch von Waffen; bazu Menschentnochen, Pferbezähne, Münzen, viele Kohlen und Asche, benn biese Burg ist einst burch Uebersall im

Sturm mit Feuer und Schwerdt genommen und babei zerstört worben. (24)

Nr. 913. Das alte Schloß Wartenberg ober Wartenburg lag im Weibaischen Stabtholze unsern Grimmeln, am Wege von Köderih nach Seisersborf und ber nahe Wartensgraben so wie die dabei gelegenen Spitteläder nebst einem Dorfe gehörten dazu. Anno 1368 war es nun, daß der Besitzer dieser Burg in allerlei Klätschereien gerieth mit den Ronnen in Eronswiß; die Einen erzählen, daß er ihrer Sittsamkeit nachgestellt habe, die Anderen, daß er ihnen nach Raubritterweise das Haus über dem Kopse habe anzünden wollen — genug, der Boigt von Weida sand es für gut, der Ronnen sich anzunehmen und er gab diese seine Meinung dem Herrn von Wartenberg so nachdrücklich zu erkennen, daß Burg und Dorf Wartenberg barüber in Trümmer sanken. Den Ritter selbst nahm der Boigt gefangen und zwar im dürren Hain bei Wilbensurth, wo er den Ronnen auslauerte. (48, m)

Gegenwärtig sind nicht einmal Steine mehr vorhanden, die Stelle der Burg anzuzeigen; die Werkstüde schaffte man vor langer Zeit schon nach Weida; ein unterirdischer Gang bagegen führt noch bis Wilbenfurth. (m)

- Gine anbere Lesart macht bie Gegenb ber Wartenburg (sonft auch Beifendburg genannt) zum Bohnorte zweier alten Fräulein, die sehr häufig nach Köfeln zu Roden gingen. Ein unterirbischer Gang, ber bahin sührte, machte, daß sie bort am Zaune sanden, Niemand wußte woher. Von ihnen erkauste die Stadt Weiba für 1100 Gulben bas heutige Rathsholz und bei ihrem Tode haben sie anch den Köfel'sche einen Theil ihren Beitiges vermacht. (m)
- \*\* Auch in ber Rammera weißt man von einem Schloffe, in bem brei Fraulein hauften, biese maren bie Grunberinnen ber Schule gu Tanna. (59)

Rr. 914. Auf einer Feljenburg bei Göfchis haufte ein hainritter; sein Geschlecht war sehr alt und wie seine Borfahren so war
auch er ein Zauberer. Besonbers bie in höhlen und Gangen unter
ber Erbe sich aufhaltenben Erbmännchen waren ihm bienstbare Geister.
Er selbst aber war unenblich reich, übte eine Art Priesteramt aus
und bewahrte die Asch seiner Borfahren in Urnen auf. Als dieser
hainritter nun einstmals an der Pest gestorben ist, verließ sein

Sohn ben alten Stammfig, ging nach Thuringen und grunbete Blankenftein, fo genannt wegen bes von ihm getragenen blanken harnisches.

Ein anderer Fainritter starb in Schleit ohne Erben und seine Angehörigen nahmen, als fie zu jenem Anderen an die Elfter zogen, die Afche bes Alten mit sich.

Endlich hauste auf einem hohen und steilen mit Wald umgebenen Felsen, seinem Sainsitze, ein solcher Hainritter auch zu Elsterberg. Dieser war äußerst mannhaft, raufte sich im Kriege mit dem mächtigen Fürsten zu Meran und zog die Krieger des verstorbenen Schleiter Hainritters als Berstärkung an sich. Nachdem er viele Beute gemacht, starb auch er an einer töbtlichen Wunde, womit das Hainregiment am Elsterslusse sein Ende erreichte. Es hatte sich hinauf erstreckt bis in's Erzgebirge. (XIII.)

Nr. 915. Auf einer Insel bes Wahlteiches bei Hohenleuben stand ein Schloß. Es war, die Glocke sogar mit eingerechnet, ganz aus Holz erbaut und ist von Seiden bewohnt gewesen. (23, 24)

Nr. 916. Ein fürstliches Schloß stand an einem Borne im Walbe zwischen St. Gangloff und Gineborn. Gin Gang führt von da noch heute nach Gineborn, wo er in einem Keller ausmundet; das Schloß wurde im dreißigjährigen Kriege zerstört, ber Name Fürstenborn ist aber bem Brunnen geblieben bis auf biesen Tag. (m)

\* Als Bewohner, resp. Erbauer von jest wuften Burgen nenut man viels fach auch die hunnen, 3. B. bei Wilhelmsborf (auf hobem Berge an ber Saale); bei Orognis (im Balbe, wo sichelförmige Instrumente aufgefunden wurden) zc. (XIII.)

\*\* Das "Jetten ichloß" bei Moberwit ift ein einfacher Rundwall. (24)

Nr. 917. Zwei jeht verschwundene Burgen lagen bei Nischwis und Posterstein und heißen die Grundstücke, wo sie befindlich waren, nach ihnen das erstere "die Mutter", das zweite "der Sohn". Im 14. Jahrhunderte nun oder früher noch, da die Gegend von Rittern und Räubern noch wimmelte, war auch ein herr von Posterstein gar rauhen Wesens; selbst seine Gemahlin, die von Selka stammte,

behandelte er gar übel und ein Tochterchen nur, bas fie ihm geschenkt hatte, einte beibe. Da fanben einft bes Ritters Knappen aus bem Bege nach Bollmershain einen weinenben, brei- bis vierjahrigen Rnaben, ben man obichon ber Ritter eber Luft hatte, ibn umgubringen, boch bem Fraulein gum Gefpielen gab und ihn mit ihr ergieben ließ; ja bie fterbende Mutter bestimmte ibn nachber zu beren Brautigam. Der Bater aber billigte bies burchaus nicht und es bauerte nicht lange, ba icon er aus ben Schlonfenftern nach feinem Schwiegersohne, baf biefem ber bobe Sut vom Ropfe fiel. Er gab bies hernach zwar nur fur einen Scherz aus, tam aber noch in felbiger Racht mit einem Dolche, um Tochter und Schwiegersohn gu Die Tochter, bei ber ber Butherig querft einbrang, fiel ihm ju Guken und fufte biefe, jo bag er fie, nach altem Brauche, verschonen mufte; bas Rebengimmer aber fand er leer, benn ber junge Dann mar ingmifchen entwischt. Da ftieg ber Bofterfteiner in's Sifthorn und wie alle Mannen aufgeseffen und alle Sunbe longelaffen maren, begann eine ichrectliche Bene. Das Grunbftud, jest ber Cohn genannt, mar es, mo ben Gluchtigen benn endlich auch bie Rrafte verliegen; er fiel, ba er bie Berfolger ichon bicht hinter fich hörte, gur Erbe - aber merfmurbig, er fiel ba in einen porher nicht bemerkten Schlund binab, in ben Schornstein nämlich einer bort verborgenen Ranberhohle! Bor feinen Berfolgern mar er darin geborgen und von ben Räubern murbe er zwar icharf befragt, gulegt aber gern als Anecht augenommen und auch gut behandelt. Da nun ber Sauptmann biefer Rauber ftarb, war man mit bem Gluchtlinge fo mohl gufrieden gemejen, bag man ihn gu bes Berftorbenen Rachfolger ermählte. Der neue Sauptmann unternahm jest viele Buge: bie Unichuld zu rachen und eben belagerte er ben Labuftein bei Crimmitichau, als ihm burch eine Zigeunerin angesagt murbe, er moge raich nach Pofterftein fich wenden. Er erfuhr nämlich, baß ber alte Ritter feine ehemalige Braut zu einer Beirath zwingen wolle und bag er fie, megen ihrer Beigerung, in bie unterirbifchen Raume ber Burg geworfen habe, wo ihr taglich nur eine halbe Cemmel gur Behrung gereicht werbe und weiter, bag bie Gelfischen ichon im Unauge feien, um bieferbalb ben Pofterftein zu belagern. Gilia gog ber Sauptmann mit feiner auf ben Rath ber Zigeunerin vertleibeten Mannichaft - fie legten nämlich gelbe Rleiber an, bie fie in ber ganzen Gegend unkenntlich machten — ben Selkischen zu hilfe vor die Burg bes alten Ritters und forberte diesen auf, mit ihm zu kämpfen. Der ließ sich dies auch nicht zweimal bieten, denn er war ein Riese von Gestalt und meinte, den jungen Burschen zu erdrücken; da er aber zum drittenmale vergeblich gegen jenen angerannt war, schonte ihn sein Ferausforderer nicht länger und hieb den alten Riesen so durch's Haarwachs, daß er alsbald todt vom Pferde siel. Alle brangen jetzt in die Burg und der Ansührer der gelben Schaar lief burch alle Gemächer, die Geliebte zu suchen, die er auch glücklich heimbrachte. Weil nun die Frau des alten Räuberhauptmannes meinte, es tauge nicht, daß unter einem Dache zwei Frauen wirthschafteten, zog sie aus, um sich anderweitig anzubauen. Ihr haus hieß hernach gegenüber demjenigen des Schnes, die Moder oder "die Wutter". (m nach einer angebl. alten Chronit).

Nr. 918. Hainspit (auch Haints) unfern Gisenberg zeigt im Lustgarten, von einem ansehnlichen und wasserreichen Walle umgeben, einen Hügel, auf bem bas uralte Schloß "zum Hain" erbaut war, von bem man weiß, daß es im dreißigjährigen Kriege (nach anderen im Bruderkriege) verwüstet worden ist. Anno 1801 sollen noch Reste davon zu Neubauten verwandt worden sein und nur ein unterirdisches Gewölbe, in dem man Schätze vermuthet, wäre, sagt man, noch vorhanden. Hier hat zur Zeit der Stiftung des Klosters Marienstern zu Lausnis der Nitter Bernhard seinen Sig gehabt, der die ersten im Kloster ansässigen 9 Nonnen sleißig besucht und sie unterstützt hat. Auch seine Tochter Abelhaid übergab er diesem Kloster, wo sie zuletzt als Meisterin ist ersunden worden; seine zuerst verstorbene Gemahlin aber und hernach sich selbst hat er dortsin begraben lassen. Bernhard's zweite Gemahlin hingegen, Bertha, ist dem Kloster seindslich gesiunt gewesen. (27, 41)

<sup>\*</sup> Zwijden noch vorhandenen tiefen Ballgraben ftand im "wuften Ilgenhain", in ber Saibe zwijden Breitenhain und ? Sachjenburg bei Reuftabt a. b. D., ein altes Schloß, beffen Befiber fich "von Sain" naunten. (24)

Dr. 919. Auf einer mit tiefem und breitem Baffergraben umgebenen und (in ber ebenen Flache ringsum allein noch) mit iconen

Baumen bestandenen Erberhöhung unfern Struth, dem sogenannten "Wahl", stand in alten Zeiten ein Schloß, in dem einst die Schweden gar übel hausten. Man hat die Huseisen ihrer Pferde dort noch oft gefunden; später aber diente ber Graben nur noch, das verreckte Bieh hineinzuwerfen und viel wurde auch nach Schäßen da gegaraben. (m)

- Rr. 920. Zwijchen bem Sartmann'ichen und bem Schneiber', ichen Gute in Neudörfel stand auf einem Hugel und umgeben von einem Wallgraben ein "Schlößchen", in bem vor Zeiten während ber Kriege Gelb und Kostbarkeiten sind aufbewahrt worben. (24)
- \* Nehnliches in Menge, 3. B. bei: Plothen (ber mit Wallfpur umgebene Kienberg, 24); Wernburg (bei Pößneck, das sogen. Burgliattel mit Wasseraben, 33); Pöppeln (Wallspur im Garten des augebl. ehemal. Schlosies, 48); Rauscheungesee (die "Burgsätte" im Zimmermannischen Garten mit tiesem Ballgraben, 24); Albersdorf (bei Berga, das Schlößichen, auch Wahl genannt, nahe der Kirche, umgeben mit tiesem Ballgraben, 24); Gessenreuth (eine "Randburg" mit Ballgraben, Keller 22, XIII.); Holzmühle (bei Hoheneuben, an der Beida: das große und, wenige 100 Schritte davon: das steine Schloß, auf schrößiem Felsen rechts vom Flusse, Eräben, 24); Frauzensmühle (bei Hoheneuben, hier: die "Burgstatt", auf steilem Rücken, rechts vom Klusse, tiese Gräben [Ringwall], 24); Kockenborf (das alte Rechen- ober Reckenlichtoß staub auf einer mit tiesem Wallgraben umgebenen steinen Unfohe, 24).
- Nr. 921. "Das alte Schloß", an ber Saale über ber Saalburger Klostermühle gelegen, wo ber Letzich- ober Retsichsch in die Saale fällt, eine gute Viertelstunde unterhalb der Klostermühle gegen die Burgt hin, ist ein steiler mit Holz bewachsener Berg. Was für ein Schloß da gestanden habe, von dem der Platz den Namen noch führt und wovon Spuren eines versallenen Walles übrig sind, ist nicht bekannt. (13)
- . Gine Nachricht nennt biefe "ber Klostermuble gegenüberliegenbe" Stelle "bie Balbburg". (XI.)
- •• Andere nennen ben fraglichen Berg "Schloftberg" und geben ihm auch ein muftes Dorf "Sobendorf". (40, 44)

Rr. 922. Unterhalb ber jogenannten Wetterabrude unfern Bollgrun befindet fich auf einer magigen Unhohe eine Bertiefung, ahnlich

einem Walle um ein Schloß. Die Stätte heißt "bas Burgftattel" ober "Schlößchen" und ist wegen bes Zolles merkwürdig, ber in fruhesten Zeiten ba erhoben wurde, ehe er (wovon ber Name blieb) nach Zollgrun kam. (40)

Nr. 923. Links am Wege von Liebsborf nach Burkersborf bei Weiba stand auf einer Anhohe, die noch heute "wüsten Friedrich" genannt ist, eine Burg "die Friedrichsburg" geheißen. Zett liegen nur noch große Steine bort; srüher aber, bei Steinbruchsarbeiten, hat man noch ganze Gewölbe aufgefunden, die zum Theil mit langen Stangen nicht zu ergründen waren. Auch Gelb fand sich bort, ein ganzer Topf voll. (m)

\* Rur ber Rame noch erhielt bas Unbenten an gablreiche "Burgen", 3. B .: "Die Burg", Rame eines Theils von Leubsborf, weil ehebem an Stelle biefer Baufer "eine Burg" geftanben (m); "ber Schlogberg" von einem alten Schloffe, bag auf einem fleinen Guget im Revier Micherhutte bei Rlofterlausnit ftanb und viele Schapgraber anlodte (m); "ber Schlogberg", norbmeftlich Rraftsborf, von einem jest burch Steinbruchsarbeiten verschwundenen Schloffe (m); "bie Sammelburg", an ber Ernfeer Diebseiche, jest nur noch Relb (m 48); "bas Burgftabele", ein ebenfo bei Blothen portommender Rame (40); "bas fleine Schlof", beim mufien Drachsborf gwifchen Ranis und Bilhelmsborf, gerftort angeblich im 30 jahr, Rriege (XIII.); "bie Safelburg", jest Waffennamen in Gera, porbem aber angeblich mit Bafelgestrand übermachjene Statte einer muften "Burg", baber Safelburg - bies Cage; augerbem nur chronitaiche Bermuthungen (XI., 20, 48); "Burgftattel", eine Stelle im Tautenhainer Forftreviere: Rauchvierling, an ber fich ehebem "ein großes icones Schloft (nach Unberen eine Stadt) befand; Berdfinde und Graben angeblich noch porhanden (m 48); "bie Barte" ober Bart, Bergname bei Dichis von einer ba geftanbenen "Barte" (40); "bie Thumeleburg", bei Sarpereborf, Rame von einer ber zwei Burgen, die auf ben beiden Thummelsbergen lagen und beren Mauerrefte erft vor Jahrgehnten verichmunden find (48); "ber Rolf" ober Rult, balb als Rame einer ehemaligen Burg, bald als ber bes Berges angegeben, wo fie ftand, bei Gleina - jo meit Sage; augerbem nur dronifalifche Bermuthungen (24, 40); "Junghaufens Schlog", am Rorbenbe von Lothra (X.); "ber Schliffftein" ein "Schlog" im Schlifffteingrunde bei Rubersborf (59) 2c, 2c.

#### Serichtsfätten.

- Rr. 924. Unfern vom Kirichbuhl zwischen Schleit und Seinrichsruhe steht einzeln mitten im Felbe mit nur wenig Gebusch umgeben eine Linde. Sie bezeichnet ben Ort, wo vorbem eine Freigerichtsstätte gewesen ift. (m)
- \* 3m Birtertsholze bei Culm fieht "bie Gerichtstanne", fie war Gerichtsflatte bei Greng- und Triftftreitigfeiten. (59)
- Rr. 925. Im Dorfe Profen bei Zeig murben ehebem an ber Stelle, wo jest bie Schmiebe steht, allfahrlich mehrere Gerichtstage abgehalten und zwar unter freiem himmel. Mit biesem besonberen Gerichtsstuhle waren aber seit bem 12. Jahrhunderte schon eine Messe und ein Jahrmarkt verbunden. (m)
- \* An ber Linde vor ber Pfarrwohnung in Buchheim, bei Gifenberg, bejand fich sonft ber Pranger, auf bem Doriplate aber murbe bas Rugegericht
  abgehalten. (41)
- •• Deffentliche Gerichtsftätten außerbem: am Laufebirnbaume bei Langenberg; in ber Lobe unfern ber Rabenleize bei Zenleuroba (38) ec. 20.; baneben gahlreiche chronikalische Muthmaßungen.
- Nr. 926. Das Behmgericht hat ehebem auch im Boigtlande seine geheimen Sithungen abgehalten. Als Orte, wo dies geschehen, nennt man: den Gipsel des Haffenberges östlich vom Hainthale bei Posneck, eine Stelle unfern Esbach so wie die Zwerghöhlen bei-Milbit. (XI., 24, 31);
- Nr. 927. Nichts Schredliches giebt es, was nicht in ber alten Kampfe (Kemnate) zu Töppeln wirklich erlebt worben ware bas unheimliche Haus ware auch schon langft weggerissen, wenn bies, ber großen Gerechtigkeiten willen, bie bamit verloren gehen wurben, gesichen burfte. So ist benn biese Kampfe einst auch Gerichtsstätte

gewesen, wenigstens zeigt man eine Stube barin auch heute noch als die Gerichtsstube. Man sieht da an der Wand einen großen durch nichts zu beseitigenden Blutflecken, der von zwei Gefangenen herrührt, die sich bier einander erstachen. (m)

\* Ganz mit Blut bebedte Marterkammern, 3. Ih. noch mit den betreffenben Infrumenten will man in den alten Gutsgebäuden wissen zu Seukewalde, Bolfersdorf :c.; in einer eben solchen des Nidelsdorfer Gutes ader fand man bei einer Restauration des Mauerwerkes volltommen in dasselbe eingeschloffen eine Geige. (m)

Nr. 928. In bem Nonnenkloster zu Weiba wurde auf Befehl von Herzog Sigismunds Brüdern bessen Geliebte, bas schöne Fraulein von Lohma, lebendig eingemauert. Ihr Berbrechen war, baß
sie als Nonne zu Cronswitz mit Herzog Sigismund, ber ihr zu
Liebe Monch in Milbenfurth geworben war, aus bem Kloster entwichen und ihm nach Weiba gefolgt war. (22)

- . Nach ihren Gebeinen wurden in neuerer Zeit auf Anlag ber Großhergel. Regierung vergebliche Rachsuchungen gehalten.
- \*\* Eine Mauerbleube an ber Treppe bes Schreiber'ichen hauses zu Gera wird als Ort bezeichnet, wo ein Mönch eingemauert wurde. (48)

Nr. 929. Ein großer runder Thurm unfern der Wibenfirche in Beida wird der Jungfernthurm geheißen von einer Jungfer, die etliche Jahre darin geseisen hat, weil sie sich beharrlich geweigert, mit ihrem Brautigam, mit dem sie bundig verlobt gewesen, die Seirath zu vollziehen, auch solchen mit Gift zu vergeben Willens gehabt. (Auch der Prinzessinthurm wird der fragliche Thurm genannt, weil jene Jungfer nach Einigen eine Princes gewesen und der Vergiftung ihres Brautigams überführt gewesen sei). (IV., m)

\* Auf Schloft Drifeljen bei Berga foll Kaifer Beinrich IV. ben Grafen Bipprecht von Groibich gefangen gehalten haben. (XI.)

Rr. 930. Unweit ber alten Gerichtsstätte in ber Toppelnichen Kämpfe nennt man eine Bertiefung am Wege nach Rubit "bie Staubbesentafel". Der Name nun ift von ben Berbrechern gekommen, bie bis hierher, nämlich bis zur Grenze, mit bem Staubenschlage

getrieben worben find, und bezog fich weiter auf eine ehebem hier angeschlagene Wilbbiebsverorbnung. (m)

- . An ber Grenze zwischen Buffalte und Diebra ftanb ehebem ein aus bemielben Anlag fo getaufter "Staubbejenbaum". (m)
- Nr. 931. Der Tobtenfels bei Zoppothen ift ein schroff zur Saale abfallenber Fels, nach bem vom Dorfe aus ber sogenannte Phiereweg hinführt. Man erzählt, daß bort Wenschen einst gewaltsam in die Tiefe hinab getrieben worden sind. Daher ber Name. (24)
  - \* Unbere laffen Berbrecher binabgefturgt merben. (49)
- \*\* An bem ichroffen Abhange bes Lafterberges bei Pasta, unfern Ziegenrud, zeigt man zwei von Menichenhanden aufgerichtete Felsblöde, von wo aus man ehrdem Berbrecher in die Tiefe türzte. hierauf wird auch der Name bes Berges bezogen. In der Rahe will man Menschengerippe gesunden, an den Felsen aber Juschritten bemeett haben. (24)
- Rr. 932. Auf bem Felbe bei Steinsborf, welches jest "bie hegfaule" genannt wirb, ftanb ehebem ein Galgen; wie lange bas aber ber fein mag, ift Riemanben mehr bekannt. (m)
- \* Ein Galgen, bessen Ueberrefte sich noch zeigen, ftand nördlich von Erispenborf in ber sogenannten Sölle; mehrere Brandftifter fanden da ihr Ende; ebenso fand auf der "Gerichtsteite" bei Zoppothen ein Mörder vor eirca 100 Jahren sein Ende burch Hängen. (XIII.)
- \*\* Galgen ftanben außerbem: auf ben "Galgenfelbern" bei Mühltruff, bei Oberröppisch, hendewalbe (angeblich noch vor 50 Jahren als "Rittergutsgalgen") zc., auf bem Galgenbuhl bei Mislarenth und auf ben Galgenberg en bei Gulmipich, Baltersborf bei Gera, Clobra, Tinz, Zeulenroba, Weiba, Jonaswalbe, Niebla (nach Rittergut Liebichmitz gehörig), Toppeln zc. zc. enblich auf bem Felbe "Galgen" beim Schloffe Dreifelsen und auf bem Pelbelberge bei Gorlibich. (m)
- \*\*\* Beim "Galgenteiche" unfern Sundhaupten murben bie Ginen gehangt und bie Anberen gezwungen, burch einen Korb in's Basser zu springen. (m)
- \*\*\*\* Aehnliches von ber "Galgenbrude" bei Fraureuth, an ber Grenze gegen Berbau. (XIII.)
- Nr. 933. Auf einem Felbe "auf ber Mark" zwischen Betenhausen und hirschselb fanden sich vor einigen Menschenaltern noch bie Spuren von einem ba befindlich gewesenen hochgericht. (40)

• Ein anderes "Sochgericht" befand fich auf dem Oblaberge bei Rottersborf und ebenjo bantt einem folden der Urtelsgraben bei Roben feinen Namen. (40)

\*\* Ein "Gericht" genanntes Feld, in ber Nahe bes fogen. Bogelheerbes bei Albersborf, hat angeblich noch Anno 1614 Ginen hangen feben; ebenfo unter bem Namen "Gericht" eine Biefenede bei Fraureuth nach Werbau zu, ein Erunbflid bei Settersborf ic. ic. (24. XIII.)

\*\*\* Einen alten fonft zu Tannefelb gehörigen Richtplat zeigt man weftlich bavon auf ber Beerwalber Sobe, wo man auch noch Schutt und Gebeine gefunden haben will. (39)

Rr. 934. Bei Efmannsborf zeigt man "bas Rurnberger Gericht". Die Rurnberger nämlich, beren Angehörige vielfach im Lanbe zerftreut waren, mochten nicht leiben, baß biefe anberswo gerichtet würben als auf Rurnberger Grund und Boben und fauften beghalb überall ein Stud Land, um die Betreffenden barauf abzurichten. Das bei Efmannsborf ist solch' ein Stud und ist auch heute noch ben Nürnbergern zuständig. (m)

Nr. 935. Auf bem ehebem nicht bewalbeten und so eine weite Fernsicht bietenben höchsten Kunkte bes Nonnenwalbes bei Saalburg ragte bamals ein hoher Fels empor, ber sich heute kaum noch einige Fuß über ben Boben erhebt. Dieser Fels war aber ein Rabenstein, auf bem Verbrecher hingerichtet wurden und noch will man die Stusen erkennen, auf benen sie hinaufgeschleppt wurden. (m)

\* Die Teufelstaugel, ein hoher Fels bei Grofibrarborf mit weiter Ausiicht in's Efverthal, mar ehebem ebenfalls ein Rabenftein. (48)

Nr. 936. Von einer ba geschehenen hinrichtung erzählen "bie neun Aeder" oberhalb ber Schneckenmuhle bei Sijenberg. Als nämlich ein Ehemann nit einer Jungfrau sich vergangen, hernach aber gestohen war, richtete man bort bie arme Sünberin, bie eine wunderbare Schönheit war, mit bem Schwerte. Der Scharfrichter, nachdem er ihr ben Kopf mit einem Siebe abgeschlagen, steckte hierauf stattbeffen ein Stück Rasen in den Rumpf und führte hierauf ben neben ihm hinschreitenden Leichnam zum Scheiterhaufen, bei welchem Anblicke das Bolt in großem Entjegen außeinanderstob. Der Scharf-

richter aber mußte mit ber Kopflosen bis zu ber Stelle, mo er sie ben Flammen übergab, burch neun Aeder hindurch wandern, die er für bies Meisterstück hernach zum Geschenk erhielt, so baß sie noch heute "bie neun Aeder" heißen. (54)

. Gin Beibaer herenmeifter ift auf bem Mittelberge nach Zichorbia zu gehängt worben. (m)

Rr. 937. Gin Mann befand fich einft in ber Rabe breier alter Fichten unfern Gutterlit; ba find welche gekommen, haben ein Feuer angemacht und haben Ginen "gebraten". Dem hinter ber Fichte Stehenben stanben bie Haare ju Berge, boch kam er bavon. (m)

\* Aehnliches fah man bei Zeulenroba, wo Räuber einen Mann an eine von brei großen Fichten festbanden und ihn dann mit Radelftichen peinigten; eine andere Morbthat machte ben Burthardishügel renommirt bei Hohenolfen ic. (m XIII.)

Nr. 938. Die Kriegsvölfer, die sich im breißigjährigen Kriege im Kroatengraben auschielten bei Zidra, banben bort einmal einen Spion an ben Schwanz eines Pferbes und schleiften ihn bann zu Tobe. (24, XIII.)

Nr. 939. Im Moos bei Zeulenroba haben bie Huffiten unzählige Menichen hingerichtet und verbrannt, benn bort hatten fie ihre Richtstätte. (m)

Nr. 940. Anno 1525, ba bie Fürsten aus Thuringen heimtehrten, ließen sie bie Hauptleute bes Bauernaufruhrs in ber Barfüßerbruber-Safristen zu Weiba recken, mit ber Schärfe peinigen
und barauf auf bem geweihten Kirchhofe enthaupten; ber Stabt aber
wurde verboten, allba zu lauten und zu singen. Auch aller Gottesbienst wurde niebergelegt und aus ber Schule machte man eine
Gartüche. (24)

Rr. 931. Als in einer Fehbe die Bogte Heinrichs bes Strengen bessen Schlöffer zu Triptis, Stein, Ronneburg, Zeit und Werbau bem Kaiser, ber ihnen sehr gebroht hatte, überlieferten und sich babei

nichts als Leib und Leben ausbebungen hatten, meinte ber Reichsvoigt, sie seien bestochen worben, entbot sie heim und trieb sie nach einem strengen Berhore miteinanber in eine Scheune (bei Beiba), die er anzunden und sie darin verbrennen ließ. Es geschah aber ohne Form und Urtheil, nur damit sich die anderen Befehlshaber baran stoßen und nicht wieder seine Schlösser Anderen übergeben möchten. (13, 22, 43)

Gine zweite Erzählung lautet, bağ es reußische Anverwandte bes Reußen von Plauen waren, die Bögte nämlich von Weida, Plauen und Gera, die Anno 1357 im voigtländischen Kriege in einer Scheune zusammen kamen, um sich mit einander wegen der Uebergabe aller ihrer Schlösser an den Kaiser Carl zu berathschlagen. Da habe jener Reuß von Plauen aus Verdruß über ihr Vorhaben die Scheune anzünden und die Herren barin verbrennen lassen. (13)

Rr. 942. Die Stadt Berga, die in ihrem Gemeinbesiegel ein Cruzifir mit der Inschrift führt: E S, halt damit die Erinnerung fest an den heiligen Erhardt, der in Berga gekreuzigt worden ist. Wenn Berga niemals den von seinen Bewohnern gewünschten Ausschwung hat nehmen können, so ist das erwähnte gottlose Beginnen allein die wahre Ursache hiervon. (m)

Nr. 943. Bei Schleiß erinnert ein Grunbstück, ber sogenannte Bolfsgalgen, burch seinen Namen an einen Märtyrer, ben heiligen Wolfgang nämlich, ber, als er zuerst in diesen Gegenden das Christenthum predigte, auf jenem Grundstücke umgebracht worden ist. Er soll nämlich dort mit dem Beile enthauptet worden sein, aus Bolfgangsgalgen aber ware Wolfsgalgen geworden. Endlich erinnert an ihn noch die ihm zu Ehren getaufte Wolfgangscapelle nahe der Bergkirche. (XIII.)

# Begräbnißstätten.

Rr. 944. Auf einem Grunbstude bei Gifenberg, ber sogenannten "Betftunbe", find ehemals bie Miffethater beerbigt worben. (41)

- Frühere Begrabniforte für Verbrecher und Selbstmörber: ber fogenannte Schindgraben bei Zeulenroba; ber fogen. Zeulenrober Gottesader auf bem Ridels bei hohenleuben ic. (21, 24, 38)
- Der sogen. Zeulenröber Gottesader bei Sobenlenben biente nach Unberen gur Beerbigung ber früher nach Sobenlenben gepfarrten Zeulenröber. Gin breiter zwischen ben Felbern babinführenber Weg heifit noch; ber Leichenmeg. (24)

Rr. 945. Eine große Wiese in ber Nahe von Pahnstangen, in beren Mitte sich ein Teich befindet, heißt der Zubenkörfert (Zudenkirchhof). Es war aber zur großen Pestzeit im 17. Jahrhundert, als viele Zuben hier sind begraben worden, daher der Name. (24)

- \* Mehnliches von Schleit, Plothen, Forftwolfersborf ac.
- \*\* Als "Seibengraber" bezeichnete bie Sage eine Auzahl Hügel im Segeholze bei Sohenleuben, was sich burch Nachgraben seitbem bestätigt hat. (23)

Nr. 946. Gine Menge "Graber" befinden sich bei Remptenborf und ein großer Hügel ist die Stelle, wo ein Weiser und Wohlthater ber Gegend, der im benachbarten Wahlholze ist erschlagen worden, sein Grab gefunden hat. (24)

. Auf einem Grundftude bei Weißenborn, unfern Rlofterlausnit, bem. fogenannten "Paugerichieb", liegt "ein alter Ritter" begraben. (m)

\*\* Gine Menge "Grabbugel" (jest aber geebnet) lagen auf einer Biefe norblich Großebersborf im Gidert, bicht am Bodaer Bege. (m)

Rr. 947. Im Frangofenkriege ift auf ber hohen Tannenwiese unfern St. Gangloff ein General umgekommen und unter ber bortigen mit einer Dornhecke umgebenen "hohen Tanne" begraben worben. All'fein Gelb und sein Geschmeibe liegen noch bei ihm. (m)

\*\* Unter bem fogen. Fallensteine (einem aus bem Boben ragenben faulenartigen Steine bei Rudersborf) lag ber Ritter von Fallenftein begraben, woher ber Rame; beim Steine aber will man Ringe, Degengriffe u. bergl. gefunden haben. (m)

- Nr. 948. Im Fundamente ber unteren Greiger Burg, gleichwie in einigen Stadttheilen von Greit fanden sich einst zahlreiche Schädel und Gebeine, die von den schweren Kämpfen noch herrühren, die in diesem Gaue die Deutschen mit den Sorben zu bestehen hatten. (29,40)
- \* Massenhafte Gerippe fant man auf einem Felbe bei Leumnit, von Gera aus links ber Chaussee babin. Sie waren zum Theil von übermenschlicher Große und muthmaßt man ein Gesecht baselbit. (m)
- \*\* Die Anochen und Schabel, welche man in und bei ber Beibaer Bibenfirche und auf bem gangen Kirchberge (fonit Sperlingsberg genaunt) icon beim Adern ober haden augetroffen haben will, gelten für "Schwebenknochen". (m)
- Rr. 949. Im Ronneburger Schloffe befinden fich Raume, bie gang mit Gebeinen ber ba erichlagenen "Monche" angefullt find. (m)
- Mis vor wenig Sahren an ber Zoihmuble bei Liebichwiß ein Gebaube abgetragen wurde, von bem est hieß, es fonne gar nicht weggeriffen werden, jollen fich bafelbft zwischen baben Wanben ungahlige Menschengerippe vorgefunden haben. (m)
- Gewölbe voller Gebeine follen noch in Schreiber's haus in Gera, refp. in Gewölben unter bem ehemaligen Garten beffelben (jeht Schulfpielplat) vorbanben fein zc. (XI.)
- Nr. 950. In Schömberg bei Beiba zeigt man auf bem Gottesader einen grünen Fled, ber niemals wieber benutt wirb, benn es ift bie Peftgrube. (m)
- \* Eine Bertiefung im oberen Zeulenrober Gottesader heißt bas Bestloch und vermauerte Gewolbe in Langenwehendorf sowie mit Kalt vermischte Menschengebeine, auf die man bei der Zabelsborfer Rirche ftieß, gelten gleichfalls als Undenken aus ber Penzeit. (23)
- \*\* In hohenleuben mar es bas hegeholz, wohin bie an ber Beit Berftorbenen begraben murben. (28)
- Rr. 951. In Sain, einem Sobenleub'ner Pfarrborfe, ftarben einst alle Ginwohner bis auf Wenige an ber Best. Damit sich nun die Seuche nicht weiter verbreite, begrub man bie Tobten, wie an ben

Erberhöhungen zu sehen, hinter bem Löffler'ichen Hause baselbst; ben Hohenleubnern aber wurde ein Zeichen gegeben, baß mit ben Gloden zusammengeschlagen werben möchte. Man band nämlich an die Spite einer Tanne, die nicht weit vom Dorfe stand, ein weißes Tuch und um leicht hinauffommen zu können, waren eiserne Rägel gleich benen an ben Eggen, in den Baum geschlagen. Ein alter Mann hat die Tanne mit den Nägeln noch selbst gesehen. (23)

Nr. 952. Eine ber ältesten Kirchen in ber Umgegend ist die von Seifersdorf (sprich "Seiersdorf") bei Weida. Zu ihr gehörten außer noch anderen Kirchspielen auch das muste Wolfersdorf (bei Hohenreuth), das einst an der Pest ganz ausstard. Da reichte denn der Kirchhof zu Seifersdorf nicht mehr aus und er wurde bis in's Thal hinad und bis jenseits hinan erweitert. Die Ueberreste der alten Kirchhofsmauer sindet man beshalb auf den Feldern jenseitts des Bachthales.

Man begrub aber die Tobten, so wie sie Best auf bem Felbe bei ber Ernbte überrascht hatte: mit ber Sichel in ber Hand. Solche Leichen mit sogenannten Zahnsicheln (gegähnte Sicheln) sind in neuerer Zeit auf bem Seifersborfer Gottesacker ausgegraben worden. Ebenso zeigt man auf bem Kirchboben baselbst eine Art Kasten, in welchem die Pestleichen herbeigebracht worden sind, um an ber Grenze erst auf die eigentliche Tragbahre gelegt zu werben. (m)

Nr. 953. Anno 1725 wurden über den Göschiger Kirchhof hinaus Reihen von Gräbern aufgefunden und in der einen derselben sind Zahnsicheln, wie Sägen gestaltet, in der andern Rabetoppen zu finden gewesen. Man hatte aber beides hinzugelegt, um bei der Wiedereröffnung dieser Gräber zu wissen, welcher Gemeinde die eine oder die andere Leiche angehört habe. (40)

<sup>\*</sup> Auch in Baltersborf bei Greip find Leichen ausgegraben worben, bie in Monchstutten gefleibet waren und Sicheln in ber Sand halten. (23)

- Nr. 954. Bei Lujan führt ein umgaunter Ader ben Namen "ber alte Gottesader" und Restnabeln und Rauschsilber und anberen Tobtenkram will man ebemals bort gefunden haben, (40)
- . Ebenso zeigt eine "Gottesaderwiese" unfern Bahren bie Stelle eines muften Dorfes an, nämlich "Bajchen". (24)
- •• Menichliche Gebeine und Tobtenichmud zeigten einft auch zwijchen Craafa, Dobraschut und Zweisichen einen ehemaligen Gottesader au, biefes am Pfarrwege liegende Grundftid heißt ber Schlöpis ober Schlöpps. (39)
- Nr. 955. Ein Holz bei Zeulenroba "bie Rihmanusgrun", heißt nach einem einst baselbst gestandenen Dorse dieses Namens. Das Dorf zerstörten die Hussiliten und weil sich die Bewohner hernach halb nach Pöllwig und halb nach Zeulenroba wandten, ist auch der Besit des Waldes zwischen diesen Drtschaften heute noch getheilt. Nur Gefäßscherben und anderes Alterthümliche, was man auf dem Kirchhöstein des Ortes aufgefunden, beuten die Stelle noch an, wo das Dorf gestanden. (21, 38)
- Bom Dorfe Bollersborf bei Löppeln (jest Balbrevier) zeigt man seitbem es im 30jährigen Kirche Kriege zerftort wurde, einen Brunnen nur uoch und in einem Stude Balb bicht über bem Brunnen, wo man beim Roben Anochen gefunden haben will) ben Gottesader. (m. 48)
- Rr. 956. Der Elsterberger Ablaß, ber so weit reichte als ber Schall bes silbernen Glöckhens auf ber St. Lorenzer Stadtsirche, war so berühmt, daß sich nur um bessen theilhaftig zu werben sogar viele Nürnberger auf bem basigen Kirchhose haben begraben lassen. Im Spitalgarten an ber großen Brücke ließen sie ein großes Spital erbauen und unterhielten es. (49)
- Nr. 957. Bon ber Buftung beim langen Steine unfein Jägerbruh führte ehebem ber Kirchenweg, auch Tobtenweg genannt, nach Harra. Als bort einst im Winter eine Leiche nicht fortzubringen war, und im Stich gelassen werben mußte, fand man sie bes Morgens von Kuchjen zerfressen. (m)

Nr. 958. Der Kirchsteg und ber Kreutberg bei hermsborf und heudewalbe haben ihre Namen von ben Begrabniffen in beiben Borfern. Die hermsborfer geleitete man auf bem sonst viel breiteren "Kirchsteg" nach Sollmnitz und bie heudewalber, bas Kreuz voran, über ben beshalb sogenannten "Kreuzberg" nach hirschielb. Das Alles geschah aber vor unbenklichen Zeiten und ist erst geanbert worden, als bei einem großen Sterben bas Wegführen ber Leichen zu beschwerlich wurde. (m)

Rr. 959. Die fruhesten Bewohner von Naitichau mallfahrteten fleißig nach Teichwolframsborf. Sie schafften auch, indem sie über die Elster setten, ihre Leichen bahin und nahmen babei ihren Weg über Nitschareuth. Dahin führt benn auch noch heute ber sogenannte Leichenweg. (40)

• "Leichenwege" außerbem von Dörflas abwärts nach bem Teufelswehre; von Grobsborf nach Thranit; bei Langenbuch (auch Schaalweg genannt, von Often nach Beften führend); von Klein- nach Grofiaga (wohin ehebem bie Leichen geschafft wurden); von Groß- nach Kleinsaara (früher benutt) ec.

## Filialwege.

Rr. 960. Durch die Moschliger und Grochwiger Flur führt ein "Pfaffensteig" nach der Saale. Man nennt ihn auch den Butenoder Lothenweg und meint, daß es der ehemalige Filialweg sei nach Liebschütz. Dieser Weg, der nur wenig betreten wird und quer durch die Felder geht, muß noch immer geduldet werden. (XIII., 40, 24)

• Pfaffensteige außerbem bei Reuborf unfern Weiba; bei Rubersborf (nach ber Buftung Siversborf, wohin es gepfarrt war, und nach hart-manusborf); bei Raitich au (nach Leichwolframsborf, wohin bie Raitichauer wallfahreten); Boda ta. (m. XIII.)

- \*\* Pfaffensteige, b. h. alte Filialwege weiter: bei Germannsgrun (nach Schönfelb, St. Abelhaib, nach Pohlit und Teichwolframsborf, mitten burch Biefen und Felber); bei Ca fel wit (nach Nitichareuth und nach Kleingera); zc. (40)
- \*\*\* Ein "Predigermeg" bei Döhlen; ein bie Felber quer burchschneibenber "Rfarrmeg" bei Dettersborf; ein "Kirchmeg" (-Filialmeg) bei Petersberg unfern Gifenberg ic. 2c. (XIII., 14)
- Den Capellenweg und die Monchsreihe in Zeulenroba benutte ein alter Pfaffe, ber ben Dienst bei einer Capelle vor ber Stadt verjah. Es mar aber vorbem bestimmt: biefer Weg muffe allezeit so breit bleiben, daß brei Beisliche im Ornat neben einanber ihn begeben tonnten, ohne die Felber links und rechts zu berühren. (XIII., 24, 38)
- Nr. 961. Am Wege, ber von Weiba nach Berga führt, und zwar im sogenannten Delsengraben bei Clobra, liegt ein großer Stein, in bem viele Kreuze eingehauen sind. Es ist ber Monchsstein, ber seinen Namen von ben Mönchen erhalten hat, die in's Kloster Querfurth bei Berga zu gehen hatten, Messe bort zu lesen und die hier auszuruhen pflegten, wo ihnen Schatten und Vogelgesang einen lieblichen Aufenthalt bot. (21, 24)
- Bei einem mächtigen Steine, sonst zwischen Röpfen und Gera am Fußsteige gelegen, pflegten bie Weiber gern auszuruhen, wenn fie zu Martte gingen. Ein Schat, hieß es, liege barunter vergraben. (m)

## Wallfahrten.

Nr. 962. Clengel im Amte Sisenberg erhielt seinen Namen burch die Geistlichen der Abten Thalbürgel. Bor Alters sind diese da hindurchgezogen zum Gebet nach Lausnitz und weil nun dies, so oft es geschah, durch das Schellen einer Klingel bekannt gemacht wurde, damit die Sinwohner ihnen dahin nachziehen möchten, entstand der Ortsname Klingel, woraus später Clengel gemacht worden ist. (27)

- Rr. 968. Zu Ehren Georgs bes Martyrers geschahen große Wallsahrten nach Culm und zeigt man noch ben Steig, ben bie Wallsahrer vom Kloster zum heiligen Kreuz aus bahin genommen haben. (XIII.)
- Den breiten Beg, ben "bie Katholischen" genommen haben, wenn fie gur Robauer Schwand (unfern Paufa) find wallsahrten gegangen, zeigt man noch heute. Er enbet bei einer Vertiefung oben auf bem Verge. (24)
- \*\* Gin anberer Wallfahrtsweg ging mitten burd Felber und Fluren von Moschwis und Naitschau nach bem heiligen Saine bei Sain (unfern Soben-leuben). (XIII.)
- Nr. 964. Die Bergfirche, die Schleißer Stadtfirche St. Georg und die Rödersdorfer Kirche, alle brei von einem Meister erbaut, waren im Pabstthume in großem Ruse; große Wallsahrten wurden bahin gehalten, auch ist Tepel mit seinem Ablaßtrame dagewesen und heißt ein Markt in Rödersdorf (24. Juli) davon noch "der Appels". In Rödersdorf gab es zwei wunderthätige Marienbilder. (III., XII.)
- Nach ber Cage von fehr hohem Alter auch bie Kirchen ju Göfcit, Beitsberg, Geiffen 2c.
- Nr. 965. Zum Buche bes heiligen Levin in Milbenfurth, nach Eronswiß und nach der Kirche des St. Beit in Beitsberg geschahen große Wallsahrten; im nahen Wünschendorf wurde für diese Wallsahrer in der Schuhgasse eigens ein Martt gehalten, sowie auch die Beitsberger Elsterbrücke einzig für die Wallsahrer erbaut worden ist. Der sogenannte St. Bitimarkt wurde später nach Beida verlegt. (XII., 21, 24)
- Als bebeutende Wallsahrtsorte nennt man weiter: Loben fi ein (Kirche); Elsterberg (Klosterfirche); Friesau; das wüste han bei Hohndorf (der heilquelle willen besonders von Bürgel aus); Bobeck (Capelle St. Ricolas bei der Linde, nehft Jahrmark); Buch beim bei Gienberg (St. Lorenzcapelle, mit Jahrmark); das wüste Pottendorf (Capelle); Oschib; Ebersdorf; Fröbersgrün: (früher Frewerss- oder Frewengrün, denn die Wallsahren geschahen zum altare gloria sissimae virginis). (XI., XIII., 8, 24, 27, 40)
- •• Um bas Jahr 1480 waren es bie Weibaer besonbers, bie fich als ein fromm chriftlich Bolf angelegen fein ließen, weithin zu wallfahrten. (24)

Rr. 966. Sonntag Eraubi am Kirchweihtage zu Arlas (Marlas- angeblich Marie-Ablaß), strömten erstaunend viele Leute herzu; benn es wurbe stets ein Markt babei gehalten; bas Ganze aber ist ein Ueberbleibsel nur von großen Wallsahrten, welche ehebem bahin gethan worden sind. (13, 21)

Nr. 967. Ein überaus wunderthätiges Marienbild, das später in's Schmölln'sche Stadtwappen übergegangen ist, war ehedem auf dem Berge zu Schmölln in der Kirche unserer lieden Frauen; Schmölln war aber damals neben Aachen der berühmteste Wallsahrtsort in ganz Deutschland und viel bedeutender als heute. Der sogenannte Mutschenmarkt, an dem "Mutschen" — das sind kleine gebratene Stücke Schweinesteisch — verzehrt werden, ist noch ein Uederrest jener Wallsahrt. (m. 39)

\* Mutichenmartte auch fonft 3. B. im naben Pofterftein. (m)

Rr. 968. In ber ber heiligen Jungfrau von Carl bem Großen auf bem falten Telbe bei Zeit errichteten Capelle that Maria fo große Bunber an Kranken, baß bie Bunbersichtigen in langen Zügen zu ihrem Bilbe mallfahrteten und beim Neubau ber Kirche viele Wagen nöthig waren, um die Opfer ber Geheilten wegzuschaffen. (32)

Rr. 969. Der heilige Loff lebte als einfacher Klausner im Walbe zwischen Roba und Gera und weither wallsahreten die Menschen zu ihm. Allmalig aber bauten sich in der Rahe Leute an und von diesem "Gange zum heiligen Loff" entstand ein stattlicher Marktsleden, der danach St. Gangloff genannt worden ist. Von der ehemaligen starten Frequenz der Wallsahrer sind dem Orte nur die Gasthöfe geblieben, funf an der Zahl. (m, 27)

<sup>\*</sup> Manche laffen ben Rlausner St. Johann heißen, woraus "St. Gang", toff geworben fei. (m)

<sup>\* 3</sup>u ber Rafe auch: ber Regensburger Weg, weil "bie Regensburger" nach Gangloff wallsahrteten. (m)

# Berschiedene Gultusstätten.

Nr. 970. Ein Zustuß ber Roba, die Weiher genannt, durchstießt das gleichnamige Thal; Bach und Thal aber haben den Namen von einem Einsteler, Namens Ulrich, der im nahen Walde gewohnt und die Gegend geweiht, d. i. geheiliget hat. Als Ueberreste gelten noch: ein versallener Keller, so wie das nahegelegene Torf Ulrichswalde. (37)

. \* Gin Ginfiebler angeblich auch in ber "Rlaufe" am Bohmersborfer Balbe. (XII.)

Rr. 971. Der weftliche Theil bes Lasurberges (nicht bes Pfordtner) wird die Monchsteite genannt, was von einer Monchstause herrührt, die dort errichtet war und durch einen unterirdischen Gang mit dem Zwöhner Gute im Zusammenhange stand. Das Zwöhner Gut ist aber damals ein Kloster gewesen und der Klausner soll von der Mildthätigkeit der Umwohner sein Leben gefristet haben. (m, 48)

Nr. 972. Auf ber Anhöhe füblich Steinsborf stand auf einer mit Graben umgebenen Erberhöhung eine mächtige Birke, die sogenannte Betbirke. Es war von mehreren anderen Baumen, die ehebem baneben gestanden, der letzte; der alte Herr von Steinsborf aber pflegte, so oft ein Gewitter am Himmel stand, jedesmal zu biesem Baume zu gehen, bei ihm niederzuknieen und zu beten — baher der Name. Obgleich dieser alte Steinsborfer herr im Uebrigen verstanden hat, Gold zu machen, ist er doch schließlich ganz verarmt. (m)

<sup>.</sup> Der vom Binbe umgeriffene Baum ift burch eine junge Birte erfest und babei auch jene Erberhöhung meiftentheils befeitigt worden.

<sup>••</sup> Gine andere Ergählungsweise lagt bie von Muffling, v. Barbeleben und andere frubere Besiter von Steinsborf "in den fatholischen Zeiten" braugen bei ber Birfe ihren "Gottesbienst" abhalten und nach noch Anderen endlich pflegte einer ber alten Herren bes Ortes "alle Tage" bort zu beten x. (m)

- \*\*\* Bur Abwendung von Gemittern itand auf bem Goldberge bei hobenborf nach Burgel zu ein Glodenbauschen, wo der Schulmeifter beim heraunahen berfelben zu läuten und ein Betterforn bafür zu erhalten hatte. Der Berg joll noch eine "Wettericheibe" sein. (50)
- Nr. 973. Am Wege von Oichitz nach ber Bergfirche lag vor Zeiten ein großer Stein, in bem eine runbe Bertiefung angebracht war, einem Weihkessel ähnlich. Der Stein hieß banach "ber Weihtessel" wurde aber beim Chaussebau zersprengt, so baß gegenwärtig taum die Halfte noch bavon übrig ist. Auch die anstoßenden Felber nennt man noch seinerwegen die Weihkesselseller. (XIII.)
- Daß bort auch gottesbienftliche Sanblungen vorgenommen worben feien, ergablt man vielfach. (m)
- Nr. 974. Alls einft im 30jährigen Kriege bie Einwohner Dörtendorfs in das Thal der Zenfetriebes flüchten mußten, kam baselbst eine Frau nieder. Nach Döhlen in die Kirche konnte man sich, das Kind zu taufen, nicht wagen, es wurde beshalb das Kind im Freien getauft und ein großer vierediger Felsblock, wie sich beren noch viele auf der dortigen Wiesenstäche (am Wege von Triebes nach Dörtendorf) besinden, vertrat die Stelle des Taussteins. Wan erinnert sich auch, daß auf der oberen Fläche diese Steins eine bedenartige Bertiefung besindlich war; doch soll ein Dörtendorfer dies Denkmal vor einigen Jahren zerstört haben. (23)
- Die Remptenborfer flüchteten, wenn jchwebische Truppen in's Dorf famen, in die barnach noch jogenannte "alte heimath" beim neuen "Bachhügel" baielbit, wo sie auch ihren Gottebbienst hatten und an der bortigen Quelle besonders oft Taufen vornahmen. (24) Aehnliches vom Bauerloche zwischen Gera und Benbischborts (bessen Rame von den bahin gestüchteten "Bauern" herrührt. (m., 48) und von Kauern (24) ze.
- \*\* Gbenso heißen gewisse Acker bei Obrtenborf heute noch "die Evangelienäcker", nämlich von bem ba mährend bes 30jährigen Krieges gehaltenen Gottesbienfte. (23)
- Nr. 975. Der wilben Solbaten willen find die Leute in Schuptig gar ichlimm barangewesen und gar oft flüchteten fie fich bei beren Unnaherung in's Weibathal, wo ber Geiftliche bann auch Gottesbienft abgehalten hat. Gin fanzelartiger Felsvorsprung am Galgen-

berge biente bann als Kanzel, wie man ihn noch heute nennt; auf ber angrenzenden Helgen- oder Beiligenwiese aber standen die Zuhörer. Die Höhle, in die sie ihre Habe schafften, ist jest versichüttet. (XIII.)

- . Die Burgbacher haben fich im Bojabrigen Ariege öfter im Rauensteine verftedt gehalten, wo fich eine Kangel sammt Taufstein befindet (59).
- \*\* Andere Zusluchtsorte: eine Söhlung im Schmeersteine bei Ullersreuth und eine Schlucht des Hoheniels bei Lehesten an der Saale. Dort sieht man den Kloben noch, an dem die Ullersreuther ihre lette Ruh gebunden hatten (59).

Nr. 976. Zwischen Kleinporthen und Hermsdorf gerade an der Landesgrenze steht die Lutherlenge, eine einzelne Linde, die man der Erinnerung halber hat stehen lassen, weil unter ihren Zweigen einst Luther gepredigt hat. Man hat deshalb auch die darunterliegende große Kieselwacke mit einer bezüglichen Inschrift versehen; früher aber ist es an gewissen Tagen Brauch gewesen, mit den Schulkindern hinauszuziehen und Lieder baselbst zu singen. Es gesichab dies besonders am Reformationstage. (m)

- Nr. 977. Trot ber Bemühungen ber chriftlichen Reiseprediger machte bas Chriftenthum im Boigtlande nur sehr langsame Fortsichritte, besonders weil die Sorbenwenden eine andere Sprache redeten, als ihre Bekehrer. Der Bischoff Boso von Zeig brachte dem Bolte nun wenigstens gewisse Sechetsormeln bei; doch machten sich auch seine Beichtlinder oft über ihn lustig, verdrechten die Sprache und sangen statt: "Kyrie Eleyson" (d. h. herr erbarme dich unser) "Kyrkusolsa" d. h. im Wendischen: die Erle sitht im Busche. (34)
- \* An Bofo, ben eifrigften Beibenbefehrer im Boigtlande, erinnert weiter ber Rame bes Klosters Bofan bei Zeit, an bessen Stelle berfelbe bereits eine fieinerne Capelle hatte errichten laffen. (21, 27, 32)
- \*\* Gbenso verbanft bie St. Wolfgangscapelle bei Schleit bem beiligen Bolfgang ihren Ramen als bemjenigen, ber zuerft in biefer Gegend bas Christenthum prebigte, (m)

Rr. 978. Unter ber Karthause bei Erimmibicau beißt ein Weg, an welchem sechs Saufer steben, bie Kniegasse. Gie hat ben

Namen baher, weil ehebem ein Seiligenbilb ba gestanden hat, vor bem man in katholischen Zeiten niederkniete. Es war aber das Bilb bes heiligen Martin, und die ganze Aue bort hieß bamals bas Martinothal. (16)

\* Die fteinerne Bilbfaule bes heiligen Beit verfeht eine Cage nach Beitisberga auf bie Nordwand bes hunenberges (59).

- Nr. 979. An ber Stelle ber Saalburger Meisterei soll ehemals ein Gebäube, vermuthlich bie urkunblich erwähnte St. Egybiencapelle, gestanben haben; auf bem Berge aber zwischen bem Stabtberge unb bem Sakenberge stanb ein Gnabenbilb. (13)
- Der Ort Märjen ober Märien bei Zeulenroba hat nach Ginigen seinen Ramen und seine Entstehung einem ba aufgerichtet gewesenen Marienbilbe zu bauten. (23, 38, 40)

Nr. 980. Von einem im Gehölze bei ber Hohenreuth aufgerichteten über mannshohen, hölzernen, oben roth angestrichenen Kreuze heißt bas ganze bortige Walbrevier "bas rothe Kreuz". Früher hat an ber Stelle bes Kreuzes eine mit Graben umgebene mächtige Eiche gestanben, an ber ebenfalls ein rothes hölzernes Kreuz angebracht gewesen ist. Die Stelle ist arg verrufen. (m)

### Kirchen und Capellen.

- Nr. 981. Im Kirchthale, was bei ben fogenannten Kriegswiefen bei Tautenhain seinen Ansang nimmt, hat eine Kirche gestanben, was bem Thale seinen Namen gegeben hat. Es war die Kirche bes ziemlich entfernten, ebenfalls wusten Rudersborf. (m)
- \* Bufte Kirchen außerbem bei Rübersborf rechts im Golbgrunbe, vom wuften Siversborfe her; bie Steine, bie noch bort liegen, tragen jum Theil "Insistrifen"); Robbenit (bas früher zwei Kirchen hatte); Neuftabt a. D. (in ber Beibe und ber alten Abten, Mauerrefte); Ruppit (zu St. Rupperti, Mauer-

refte bei ber Schäferei und bei ? Wiffen); Friedebach (im holze, Mauerrefte); bei ber Dehlaborfe muhle (vom wüften Delsborfe, im Balbe noch Mauerrefte); Bahren (von bem wuften Wachen ober Weibichüt, links am Bege nach Pösned, viele Refte); Branbenftein (nach Rösned zu, Refte ber im Bauerntriege zerftörten sogenannten Jübewipfliche im Pfaffengraben); Posned (auf fleiner Anhöhe am Schiefhaus Refte ber im Bauernfriege zerftörten St. Litiftiche, ehebem erbaut von ber Königin Riza); Nothenbach bei Linbenfreu; (im Buich: "ber Kirchberg", wo noch Refte); Wüftenbittersborf (bei Schleit, hinter ber Lössauer Prilde auf bem Kirchfelbe) zc. (m. XII., XI., 21, 48)

\*\* Gine weiße (mabricheinlich verdrudt ftatt muite) Rirche bei Dorflas. (XIII.)

Nr. 982. Beim Straßenbau von Schwaara nach Ronneburg hat ein großes Stück Walb gefällt werben muffen, bas ben Namen führte: "bie Kirchjpite". Die Kirche, bie sammt einem Dorfe früher bort gestanben, war älter als bie Trebniter und ehebem sind bie Schwaarischen nur in biese Kirche gegangen. (m)

Rr. 983. Eine Kirche hat jublich Liebsborf gestanben auf einer Hohe, bie mit Gebuschen bestanben und von Aedern umgeben ist. Im 30jahrigen Kriege ist biese Kirche eingegangen; bas Gebusch aber barf nicht weggemacht werben, weil — jene Kirche allba gestanben. (m)

Nr. 984. Der judwestlich von Naulig gelegene sonst von Teichen umgebene Glodenberg trug ehebem eine Kirche, in die die Nauliger gingen. Bei der Zerstörung (ber Nauliger Schanzen, die auf bemselben Berge lagen) wurden die Gloden dieser Kirche in einen Brunnen versenkt, wo drei Bergleute vergeblich nach Grund suchten und sie nicht haben wiedersinden können. (m)

Rr. 985. Am Pohlteiche (Wohl- ober Wahlteiche) bei Kauern stand einst eine Kirche, die Niemand besuchen mochte, so daß sich zu-lett nur noch Ratten und Mäuse darin aufgehalten haben, dis sie endlich wegbrannte. Vor Kurzem sah man, wo die Kirche ober Capelle gestanden hat, noch Mauerreste ober boch wenigstens die Umrisse eines Wallgrabens, manche aber lassen es nur einen hof gewesen sein und geben ihm den Namen "Wahlhof". (m)

Rr. 986. Eine bem heiligen Chriftoph gewibmete kleine Kirche ober Capelle stand ehebem in Sbersdorf zwischen dem Rittersize und ben Haterthanen, (b. h. zwischen dem Vorwerke und der jetzigen Kirche) auf einem freien sumpfigen Plate. Ein Teich, der sich später bort vorfand, hieß baher noch der Kirchteich; jetzt aber ist ber Plat herrschaftlicher Bauhof. (18)

Rr. 987. Die Capelle bei Zeulenroba, zu ber bie Monchsreihe und ber Capellenweg führten, stand vor bem Aumaischen Thore und ihr Vicar, ein Monch, wohnte im letten Hause auf ber linken Seite ber sogenannten Buche, einer Gasse nämlich, die nach einer baselbst gestandenen großen Buche benannt ist. Erst Anno 1300 hat Zeulenroba, das bis bahin nach Hohenleuben gepfarrt war, einen eigenen Pfarrer erhalten. (XIII., 24)

Rr. 988. Lichtenberg hatte zu katholichsen Zeiten eine Capelle "zum heiligen Licht". Unter ben Ruinen fand man Steine mit Inschriften und Wappen. Die Wallfahrer nach Beitsberg, Milbenfurth und Cronswiß verrichteten hier ihre Anbacht. (XIII.)

• Eine Werdauer Gasse "die Frühmesse", hat ihren Namen von einer da gestandenen Capelle, an der 3 Geistliche aus dem Kloster auf dem Berge ju Altenburg "Messe" sasen. (16)

. Die Ballergaffe - burch bas Dorf Seinersborf - führte ehebem gu einer kleinen Capelle fublich vom Dorfe, baber ber Rame. (40)

••• Bu einer Capelle 400 Schritt sublich von ber Kirche zu Friesau führte vom Kirchaltar aus ein Monchsgang. Der Bojährige Krieg vernichtete fie. Gine aubere kleine Capelle ftand aber am Wege von Friesau nach Remptenborf, am sogenannten Capellenwege und der Teich und bie Wiese babei waren auf brei Seiten von Balb umgeben. (24, 40)

Nr. 989. Ein Stud Holz in ber Gegend bes Wahlteiches bei Hohenleuben heißt die Capelle und Wege bort heißen danach: oberund unterhalb ber Capelle. In katholischen Zeiten hat wirklich eine Capelle bort gestanden; die Werkstude aber kamen zum hohenleub'ner Kirchbau, so daß nur wenig noch bavon wahrzunehmen ist. (23)

• Unfern ber alten Trebniber Salben nennt man ein Stud "bie Capelle". Die Bergleute pflegten beim Ginfahren ba ihre Anbacht zu verrichten. "Capel-

lenader" auch beim Stelzenbaume von einer in tatholifchen Zeiten ba geftanbenen "Capelle". (XIII.)

Nr. 990. Kon einer Capelle, beren Ueberrefte erst 1815—20 verschwunden sind, heißt der ganze Höhenzug süddist. Raasdorf "die Kappel". Man fand damals den Fußboden berselben in Kreuzsorm mit Ziegeln ausgelegt; der heilige Brunnen aber, bessentwillen sie erbaut war, ließ als ein Kesselsst bewerken, in bessen Tiefe man es rauschen hörte. In der Tresdner und in den böhmischen katholischen Kirchen ist "für das heilige Brünnlein auf dem Robersberge" gebetet worden. (57)

Nr. 991. Unfern Schilbach an ber Schleit-Höfer Straße steht auf ansehnlicher Höhe ein Wirthshaus "bie Kappel". Anno 1820 hat man babei bie Grundmauern einer Capelle ausgegraben und früher waren auch noch Mauern sichtbar. Die Kanzel ber Capelle kan nach Schilbach und ber achteckige Taufstein aus weißem Marmor ist nach Tanna (Zollgrun) gekommen. (V., 40, 46, 59)

• Die zierlich gearbeiteten Bertsteine ber "Capelle" bes muften Pottenborf, verwandte man nach ihrer Zerftorung im Bruber- ober hufsitentriege jum Aufbau ber Unterhäufer Rirche. (20)

Nr. 992. Auf bem sogenannten kalten Felbe zu Zeit ift schon burch Carl ben Großen eine Capelle errichtet worden, wie alte Chroniken es anzeigen. Noch jest sollen Spuren bavon zu bemerken sein; eine zweite Capelle aber, welche bem heiligen Jacob geweiht war, stand hinter ber Stephanstirche baselbst. Diese wurde vom Grafen Wipprecht von Groissch in seiner Febbe gegen ben Markgrafen von Weißen Anno 1076 verbrannt, hernach aber nicht in Zeit, sondern in Begau wieder aufgebaut. (18, 21, 29, 32)

Nr. 993. Außer ben Kirchen besaß Weiba früherhin allein fünf Capellen. Die eine war bei Scheibe's Saus am Katschhore gelegen, eine bei Blau vor bem Geraischen Thore, bie britte ebendaselbst bei Steigert (von ber noch alt' Gemäuer zu sehen), bie vierte lag im

Monnenhofe und bie funfte endlich bei Dietrich in ber Greiber Gaffe. (m)

\* Sapellen außerbem: bei Köftrit (auf bem Borftenberge, wo ca. Anno 1800 ein hölzerner Kelch ausgegraben wurde); bei Klofterlausnit (bie Jacobscapelle bei ber Jacobseiche mit, vor Kurzem noch vorhandenem" Mauerwert; Körtifch (feit ber Reformation verschwunden); Lobenstein (auf bem Hall), hohenleuben (auf ben "Ridels" genannten Felbern und ehemals bem heiligen Ricolas geweith gewesen); Schleit (bie sogenannte St. Annencapelle 1154 zwische ber Bergfirche und St. Wolfgang, serner "zur heiligen Dreifaltigkeit" neben dem Amtshause beim Schlosse, babei ein kleiner Gottesader); Leitlit (Heiligenberg) 2c. (XII., 23, 24, 40, 41, 59, m)

### Klöfter.

Rr. 994. Hinter bem jest Zorn'ichen Obstgarten in Robbenit war auf bem Felbe noch eine zweite Kirche gelegen und babei ein Kloster; aber schon zur Zeit der Reformation sind beibe "must" gewesen. Später wurde bas Gemäuer abgetragen — man traf aber noch kurzlich bei einer Kelleranlage (an einer jest vom Bahndamme fast bebeckten Stelle auf die ganz geschwärzten Steine ber alten Klosterfüche. (m, 39)

\* Un ber Branbfiefer bei Lothra ftanb in alter Zeit eine Capelle, noch fruber aber ein Rlofter. (X.)

Rr. 995. Nach Einigen eine Capelle ber Mutter Gottes, nach Anberen ein Kloster ift bei "Marien" unfern Zeulenroba gelegen gewesen, baber ber Name bes Ortes. Aus bem alten Minoriten-kloster, bas im Husstiege zerstört wurde, ist hernach ein Wirths-haus geworben, bie heutige Kittelschenke nämlich. (13, 21, 38, 40)

Dr. 996. Unfern Boltiden bei Berga erhebt fich aus einer fumpfigen Biefe ein fleiner bewalbeter Schuttfegel; mas aber bort jest Biefe ift, mar fonft Teich, und murbe Bahlteich, auch Thurmteich genannt, und auf ber Infel mitten innen erhob fich bas Urfulerinnenklofter Querfurth, beffen Guter theils nach Bolgichen, theils nach Martersborf und an bie Reumühle gekommen find. Darunter befand fich auch eine "Rloftermuble", Untig ober Unichut genannt, bie fich aber nur noch burch bie Teichstätte verrath, nicht weit vom Culmitichbache nämlich, jo wie burch eine Gpur bes alten Dublgrabens. Bon ber alten Klofterfirche fand man bie Grundmauern und vom Gottesader noch "Steinfarge" beim Bau bes Dertel'ichen Saufes in Polyichen ic., in welches lettere Saus auch ber Taufftein mit vermauert worden ift. Bom Rlofter felbft endlich wollen alte Leute bis Unno 1760 bas Erbgeschoß noch und ein Stodwert mit zwei Stuben gefeben haben, mo fie benn oft mit Rabnen binuber gefahren find; auch Ring und Ballmauern maren bamals noch vorhanben; boch murbe fpater Alles abgetragen. Ginige feten an Stelle bes Rlofters eine von Weita ans bebiente Capelle nur. (21, 22, 23, 24)

\* Bon zwei Klöftern in Comölin geborte eins ben Barfiffern, bas anbere Bettelmonden (39); bem heiligen Reponnt wurde Anno 1206 in Ofdit öftlich ber Kirche, ebenfalls ein Kloster erbaut, beffen Spuren man noch in ber Bauart ber Kammergutsscheunen finden will (40); endlich verjett man ein jolches "bem beiligen Licht" geweihtes auch uach Lichtenberg, zur ichon erwähnten Capelle bafelbit. (XIII.)

Nr. 997. Im Birkert, einem Walbe bei Großebersdorf, hat ein Kloster gestanden. Man sieht bort noch den sehr gutes Wasser liefernden "Nonnenbrunnen", den Mahlteich der alten Klostermühle und endlich fand man einmal auch den mit Eisensteinen wohl gepstafterten "Nonnenhof". Dieses Pflaster ist aber hinweg genommen worden. (m)

<sup>\*</sup> Rlofter verrathen fich angeblich auch anberwarts burch Namen von Grundftüden und Ortschaften. Eins 3. B. lag bei Nonnendorf nach Grimmeln zu auf bem Barteberg (Wartenberg, Wartenburg m., 21); eins im Nonnengraben ober ber Nonnau links am Aumauser bei Schönberg im holze (m); zwei anbere Grundstüde endlich, bei Anma und bei Langenbach, heißen davon noch heute schlechtweg "bas Klofter" (m) zc. zc.

Nr. 998. An ber Stelle bes heutigen Dorfes Reichstädt war ehebem ein ansehnliches Kloster gelegen, das seiner bebeutenden Bestitzungen wegen eine reiche Stätte genannt wurde, welcher Name benn auch im Volksmunde als "Neichstädt" auf uns gekommen ist. Eine Quelle aber, die jen Westen neben dem Thalwege nach Balbenhain zu entspringt, nennt man von damals her heute noch "den heiligen Brunnen" und die seitwärts anstoßenden Hügel "die Goldberge". (39)

Mr. 999. Auf Hand Pabsit's Hof in Buchheim stand ein durch einen unterirdischen Gang mit der Kirche verbundenes Kloster und bie zugehörige Schäferei hat auf Berlings Hof dafelbst gestanden, welche beiden Güter benn auch noch keine Abgaben an den Pfarrer zu entrichten haben. (41)

- \* Auf ben ehebem nur eines bilbenben Gutern von Knittel und Löffel in Albersborf bei Berga fland ein Klofter; Albersborf aber mar bamals Ruchenborf von Schloftberga. (24)
- •• Daß die Eubamühle noch alte Klofterrechte ausübt, rührt ebenfalls bavon ber, baß fie einst Klofter gewesen ift. Kettenhaßpen im Thurme bort kommen aus berselben Zeit. Nach Einigen war aber bas Klofter in Untermhaus und jenes nur die zugehörige Mühle. (m. 48)

Nr. 1000. Die Monche und Nonnen, bie in ber alten Kampfe in Toppeln hauften, kann man noch, tief im Grunde bes gang unterhöhlten Gutateiches in ihren Betten liegenb, mahrnehmen. (m)

\* Lusan hatte ein Mond's- und ein Nonnenklofter, beibe burch Gange verbunden, bagu Kloftergarten, Kloftergottesader 2c. 2c. (m, 40)

Rr. 1001. Als das Pottendorfer "Mloster" sammt seiner "Kirche" im Hussteiner gerftort war, wandten sich die Mönche, insbesondere ihr Abt ober Probst, ein Herr von Molte mit Namen, nach Untermhaus, wo dieser letztere hernach im Knüpfer'schen Hause gewohnt hat. Derselbe ist auch in der Unterhäuser Kirche begraben worden und zwar unter der Sacristei. (XI., 20, m)

• Auch bei Raulit an Stelle bes Brunnens, in bem eine filberne Glode versenkt ift worben, soll "ein Kloster" gewesen und zerftört worben sein. Einen Felsvorsprung bort nennt man noch bie Kanzel. (m)

- Nr. 1002. Die Zoihmuhle bei Liebschwit mar ehebem ein Kloster; ein alterthumlicher Erter berselben hat bis vor Kurzem noch, wo er beseitigt worben ift, von bamals her "bie Kangel" geheißen. (m)
- . Ghemalige Rlofter angeblich aller Orten noch ;. B. in Gera (Bottcher Engelbarbte Brauerei mit alterthumlichem Gingange und ber Brauerei nebenan, auf ber Sobe bes Stabtgrabens an Stelle bes jest Munch'ichen Saufes, an Stelle ber Beber'ichen Sabrif, an Stelle von vier Saufern von ber Sorgenede nach bem Lanbhaufe gu, im Schreiber'ichen Saufe bei ber St. Salvatorfirche auf bem Diclasberge, vielfach burch Gange verbunben, 40, 48, m); Rubit (ebemals mit Feftungemauern umgeben, XI.); Gangloff (48); Sarpers. borf (im Teffengrunde, baber ber Rloftergarten bort, 24, 41, 45); Bermann 6. grun (norblid ber Rirche auf runder Erberhohung, 40); Rofchit (in ber alten Remnate, m); Ropfen (in ber alten Remnate, Gange jur Pfarre, m); Pofterftein (bas Brennereigebaube, Bleichplat beim Monchofteig, Gange babin ac, m); Lafen (bas Gut, Bange, m); Beulenroba (auf ben Tetwig ober Tetpigftein, einem Relbe, ju bem von ber rothen Rirche aus bie MonchBreihe führt, m); Struth, auf bem Babl, einer mafferumgebenen Erberhöhung, m); Pahren an Stelle bes Berghauschens am Brunnen ber fumpfigen Dromerawiefe, Gange (40); Riebra (aus bem Rlofter bafelbit ftammt bas Bilb ber Diefro in ber Dorffirche, 24); Goleit (großer Schweinsberg, 1280 bem beiligen Bonifacius geweiht, Bertiefung als Gpur, XII.); Delsborfsmuble (m); 3moben (Gut, Gange, m); Roben (m); Degis (1 Gut, m); Groß- und Rleinpedelmit (letteres: bie Mühle, erfteres Ronnen- fomobl als Moncheflofter, m); Dropfig (m); Arlas (59); Raimberg (noch Erummer, 59); Triebes (noch Ballfpur, 59); Rleinaga (entftand aus 2 Monnenflöftern, 59) 2c. 2c.
- \*\* Ehemalige "Abtenen": bei Oppurg (im sogenannten Thälchen, Münzsfunde); in Erölpa (an Stelle ber Schule, Kirche und Pfarre, Gewölbe und Maurerreste noch erinnerlich, von ber Königin Rizza gestiftet und zu St. Affra gebeißen) 2c. (24)
- \*\*\* Chemalige Probfteien: in Teichwolframsborf (bas hans wirb noch bezeichnet); bei Knau (an einer Stelle im bichten Balbe bafelbft) 2c. (XIII., 24)
- \*\*\*\* Ehemalige Pfarreien: in Schwaara (bas bezeichnete Saus ift burch Inschriften in Monchsschrift ausgezeichnet); in Gera (ein Saus in Bicochern)
  2c. (XIII., m)
  - \*\*\*\* Gemalige Bicareien enblich: in Gleina ("bie alte Bicarei", ein Baus bafelbft, 40) 26.

### Beidnische Gultusstätten.

Nr. 1003. Die immer flare und helle Elster murbe bei ben Sorben bis zu ihrer Quelle "bie Heilige" genannt; Zwote ober Zwotenau aber hat so viel geheißen als: Heiliges Thal, woher benn bie Namen Zwögen, Zoigberg und Zoigmuhle auf uns gekommen sind. (XI., 24)

\* Gine "beilige Quelle" im Bornthale bei Enbichut. (XIII.)

Rr. 1004. Der Name bes Ortes: Alter ober Salter an ber Saale bebeutet soviel als Saalalter; bie Kinder Salahs aber, aus gothischem Geschlecht entsprossen, waren die ersten Bewohner des Saalthales und gaben dem Flusse und der Gegend ihren Namen. Dier beobachteten sie zur Zeit als die Fluthen der Saale noch die Gipfel der Berge bespühlten, den Flug der Bögel und blidten weisslagend in die mit dem Blute der Opferthiere gemischten Gewässer — jett aber hat der Fluß sich schen zurückgezogen in seine Ufer und Balb und Einsankeit beckt die Felsen, wo einst Salah's Kinder ihren Göttern opferten. (33)

Rr. 1005. Der burch Plothen fließenbe Bach hieß ehebem ber Blutenbach, weil eine heibnische Opferstätte bort war und bas Blut ber Geopferten so start floß, daß die Farbe bes Bachwassers davon eine ganz rothe wurde. (49)

\* Auf bem Crobenberge bei Copitisch und auf bem Muderplage bei Molwit befinden sich Erderhöhungen, auf benen ehebem "Menschenopjer" gesallen find. (24)

Rr. 1006. Unweit ber Thräniger Ziegelei am rechten Gehange bes Zaufensgrabens liegt ber sogenannte Gelbstein, ein machtiger Gesteinsblock, ben manche auch ben Delgogen nennen. Ghebem war ber Stein unterhöhlt, so bag man unten burchkriechen konnte. Dieser Stein mar aber ein Opferstein und kann man auf seiner Oberfläche bie Rinnen noch seben, burch welche bas Blut abgelaufen ist. Bon einem Priester endlich in filberweißem haar wurde ber Stein einst in heiligem Glaubenseifer herabgesturzt, weil bas Bolt ben Rathichluß ber Götter verachtet hatte. (m. 40, 48)

- · Auch auf bem Ranbe bes Gichhübels bei Langenberg lag ein alter, jest gesprengter Marfftein, ber fur einen Opferstein galt, auf bem Menichen ben Tob erlitten hatten. (59)
- \*\* Bei diejer und allen folgenden Nummern ift zu bemerken, daß man von alten Opferstätten (um Gera wenigstens) uur jehr selten im Bolke erzählen hört, und daß, wenn man sich berartigen dronicalischen und jonstigen Rotizen gegenüber sieht, in der Regel zweiselhaft bleibt, ob der Autor eine damals noch vorhandene Bolksfage oder nur seine eigene Meinung wiedergiebt. Tropbem, daß wohl meist daß Lettere zu vermuthen steht, besonders im Bezug auf die Namen der Götter, sind hier der Bolkfandigkeit willen biese Angaben doch nicht übergangen worben.
- Rr. 1007. Auf bem Gipfel eines mit Laub- und Schwarzholz, vorzüglich mit Eichen bewachsenen und mit großen Riefeln bebedten Berges, ber sich bei Tautenhain aus einem schauerlichen Thale erhebt, "opferten die Alten ben Göttern". (24)
- \* Andere "Opferstätten" werben ermähnt: bei Ranis (auf bem Eripherg, nörblich vom Geerbihaine, 24); Buchheim (Spuren eines Göbenaltars im Dorfe ober in beffen Rabe, 41); bei Obernig (Kafeftein, Gleipfch r., 24).
- \*\* Bei Gahma jollen nach einer (nach 59) noch lebenben Sage Schut juchenbe Sorben im Balbe fich angefiebelt und auf ben Soben ihrem Gotte geopfert haben.
- Mr. 1008. Bon einer heibnischen Capelle, die im Fegeholze bei Sobenleuben stand, sind keine anderen Spuren mehr vorhanden, als eine noch beutlich sichtbare Bobenerhöhung. (23, 24)
- . An Stelle von Rramers Scheune in Triebes, unfern ber heutigen Rirche, ftanb im fruben Seibenthume eine Capelle. (49)
- Nr. 1009. Bon Roba nach bem Tiffaer Thale zu befindet sich am Fahrwege ein versunkener Kreuzstein als Denkmal eines heidnischen Tempels, ber in grauer Vorzeit hier gestanden hat. Auch die Stadt Roba selbst hat ehebem bort gestanden, wie und burch was sie aber damals zu Grunde gegangen ift, barüber berichtet die Sage nichts. (37)

- Nr. 1010. Cuboftlich vom heerbthaine bei Ranis befinden fich Reste bes alten heibentempels "Golewig". Er lag auf einem umgaunten Plate, in bessen Witte eine alte Giche stand; Carl ber Große aber errichtete seiner Zeit eine kleine Kirche baselbst. (24)
- \* "Ein umzäunter Göbentempel" befanb fich im Sainthale beim Pfaffengraben unfern Booned nach Brandenftein zu und zwar am öftlichen Wiefenenbe. (XIII., 24.)
- \*\* Ein anderer "herrlicher Tempel" befand fich ju Zella bei Erölpa, auf bem fogenannten Mönchsgottesader; innen brannten Lichter. (XIII.)
- Mr. 1011. Mitten im Holze nicht weit vom Forsthause zu Reichenbach i. B. steht auf einer kleinen Anhöhe ein alter Sanbstein, ber mit Zeichen versehen ist und ben Namen "Sammelstein" führt. In ber letten Zeit ihres Bestehens versammelten sich bort die alten Heiben und verehrten einen Gögen, ber in einer hohlen Siche stanb. (XIII.)
- Nr. 1012. "Auf ber Spite bes in bie Hohe ragenben Feljenblocks auf bem sogenannten Kauleichicht unfern Hohenleuben stand ein Gögenbild, bessen Opferstock bei hain gelegen war, auf bem sogenannten Tempelplate. (23, 24)
- ",,Auf ber fubofilicen Spipe bes hegeholzrudens und zwar auf bem größeren ber beiben fich bort erhebenben tegelformig gestalteten Felfen" ftanb fonft ,,ein Gögenbilb" (21).
- Nr. 1013. Etwa eine Viertelstunde öftlich von Albersdorf hat sich eine oben flache Erberhöhung befunden, die mit Wassergraben umgeben war und der Bogelheerd hieß. Sehebem stand ein Göte barauf, der von den alten Bewohnern des Landes verehrt wurde. (24)
- Ein anberes von ben Umwohnern verehrtes Göpenbild ftanb auf ber sogenannten faulen Wieje, im Leele, einem an ber sogenannten Allee öftlich von Albersborf beginnenben nörblich verlausenben Thalden. (24)
- Rr. 1014. Gin heibnischer Gobe hatte seinen Standpunkt auf ber sogenannten Teuselskanzel, einen hoch emporragenden Felsblode beim Dachshugel unfern Großbrarborf. Zwei Garten bort, ber

Hahnengarten und ber Seerdgarten find ebenfalls zu heibnischem Abgottereidienst gebraucht worden. (24, 48, 49)

\* Gobenbilber etzebem noch: bei Toffen (an Stelle ber Rirche); bei Hohen leuben (auf ber Sainreuthe, einer Felbmarke und insbesonbere auf bem "bas fleinerne Kreug" benannten Theil berselben). (23 und Nimeger, Sagen von Othin.)

Nr. 1015. Gott hain stand in einem rothen Thürmchen auf bem sogenannten Tempel, d. h. einem mit Wallgraben umgebenen Hügelchen am östlichen Abhange des hainberges unterhalb vom Dorfe hain bei Hohenlenden. Auf dem vierectigen Plaze etwa 60 Schritt südwestlich des Tempels loberten, wie der ganz durchschlackte Boden es noch zeigt, die Opferseuer; die ganze Umgegend aber war ein heidnischer Götterhain, weshalb auch das Dorf hain, an solcher geheiligter Stelle erdaut, von größeren Unglücksfällen dis auf diesen Tag verschont geblieben ist. Das Opfervieh, d. h. die Ochsen oder heinse, standen im Dorfe heinsberg; die zu gleichem Zwecke gehaltenen Kühe in Kühdorf; Langenwaißendorf lieferte den Opferwaigen und in Göttendorf, sonst Gögendorf, sind die Gögen geschnist worden. (21. 24. 40)

Nr. 1016. Im Altenburgischen (angeblich von der Leine bis an den Schlößgarten des Altenburger Schlösses sich ausdehnend) hat sich ein dem Sorben geheiligter Hand des Prowe (Prono, Prowne) befunden. Sein Göhenbild\* stand auf einer Saule und in der einen Hand hielt es eine Pflugschaar und in der anderen einen Wurfspies. Das Bild hatte hervorstehende Ohren und einen Kranz um seine Schläfe; die Sichen des Haines aber waren die ältesten der Gegend und sorgfältig gestochtene Reiser umzäunten ihn.

Da nun dieser Hain zu ben vorzüglichsten best Landes gehörte, benn Krowe war ber Gott best Ackerbaues und Schutzpatron best Pleisnersandes, so pflegte das Losk von allen Orten her besonders im Frühjahre dahin zu wallfahrten; aber nur die Miche oder Mike, b. h. die Priester Gottes, sowie die Opfernden hatten durch die beiden Eingänge des Zaunes in den Vorhof Zutritt, und außerdem Berbrecher, denen der Borhof ein Aspl war.

Beim Gerichte, welches Fürst und Volk beim Provenfeste abhielten, hatten bie Angeklagten über eine glühenbe Pflugschaar zu geben, ohne fich zu verleten, wenn ihre Unichuld fich ergeben follte. Man nannte biefe Pflugichaar bas Proveneisen.

Endlich hat ber Altenburgische Bischof Gerold bieses Gobenbild gestürzt und mit eigener Sand ben Sain besselben angezündet. (XI., 22, 25, 29)

- \* Andere laffen bie fragliche Bilbjaule bem Könige Brennus errichtet geweien und baraus Breno-Arono entftanben fein, (29)
- •• Auch Profen (Promin), an ber Strafe zwischen Zeist und Pegau, joll seinen Namen von einem bem Prome geheiligten Saine erhalten haben. Das Bilb bes Goben befanb fich an ber Stelle ber Kirche bort. (28, 32)
- \*\*\* Enblich auch Braunshain will man auf Prowne beziehen, ber im naben Balbe verehrt worben fei. (39)
- Rr. 1017. Der Name ber Stadt Zeig (früher Eizici) entstand aus Ziza, aus bem Namen nämlich ber heibnischen Göttin und Beschützerin ber Saugenben. Dieser ist baselbst ein hain ober Tempel geheiligt gewesen; Kaiser Carl ber Große aber hat ihn zerstören und statt bessen auf bem kalten Felbe ber heiligen Jungfrau Maria zu Ehren eine Capelle erbauen lassen. (XI., 1, 18, 28)
  - · Statt Carls bes Großen nennt man auch heinrich I.
  - \*\* Der Göttin Jus wird ber Rame ber Stadt Gifenberg zugefchrieben. (1, 9)
- Nr. 1018. Das heutige hainsburg bei Zeit hieß ehebem schlechtweg "hain"; ba aber, wo vor etwa zwei Zahrzehnten noch viele uralte Stämme zu finden waren, befand sich in der malerisch schönen Umgebung ein geheiligter hain und Nadegast hieß der Gote, der darinnen verehrt wurde. Als nun zur Zeit, da schon auf dem talten Felde bei Zeit die erste christliche Kirche erstanden war, Kaiser Otto I. in dieser Gegend jagte, stieß er mit seinem Gefolge auf diese Nachts lebende, bei Tage aber wie Stein so harte Statue bes Goten und ein Wurf seines Jagdspeeres warf sie von ihrer Saule herah, daß sie in Stücke zerdrach. (18, 32)
- \* An Stelle bes Schlosies zu Ronneburg befand sich ein bem Gotte Rone, Raune (auch Rabegaft) gebeiligter Sain. hiervon wird auch ber Name biefer Stabt abgeleitet. (25, 29, 39)

- Rr. 1019. Dem Gotte Thor waren bei Thrana (Traun) Altare errichtet; sie waren vor etwa 50 Jahren auf bem sogenannten Tobtenberge noch vorhanden und beutlich vierestig. Dem Gotte sind ehebem Menschen daselbst geopfert worden jeht sind nur geringe Erhabenheiten übrig, bei benen viele Kieselselsen umberliegen. (XIII., 24)
  - \* Auch "Rothenberg" wird ber Plat genannt, wo bie Altare liegen. (24)
- \*\* Die Namen bes Dorfes Dorna (sonft Tornan, Turnam 2c.) und bes Balbes babei: "Durrer Sain" (mit Petersberg), endlich bes Surrenberges bei Köftrip 2c. 2c. bezieht man auf Thor. (XI., 48)

Mr. 1020. Beim muften Pottenborf unfern Ernice verehrte man eine Göttin ber Jagb, die Holla Poppa, an beren Stelle die Griftlichen Bekehrer ein Marienbild setzten, bas sie Maria popula naunten.

Nach Anderen hat man das schlechthin Poppe ober Puppe genannte Bildniß nach Unter'mhaus bringen wollen, dem sich aber die Pottendorfer in langem Streite wibersetzen und es immer wieder zurücholten, bis endlich Pottendorf von den Unterhäusern zerstört worden ist. (XI., 40, 48)

- Noch Andere lassen die Holla auch bei Bollersdorf bei Poppeln verehrt werben und nennen sie eine Göttin ber Nacht; ja auch Grobo wird bei Pottendorf vermuthet. (XI.)
- •• Auf dem henneberge bei Beitisberga murbe eine Bilbjaule bes Smantewit in eine heilsaule St. Bit umgewandelt, baber Beitsberge, b. i. Beitisberaa. (59)

Nr. 1021. Zur Seibenzeit stand auf ber Sohe von Ernsee bas Gobenbild bes Erobo, von welchem Bilbe ber Sainberg und Ernsee noch ben Namen behalten haben. Der Teich zwischen ber Försterei und ber Schenke bafelbst gilt nämlich als ein Ueberrest eines bem Goben geheiligten See's und aus biesem "Ehrensee" wurde schließlich Ernsee.

Anbere laffen neben bem Gee eine Irmenfaule Berehrung bort genoffen haben und aus Irmenshohe und Irnshe endlich — Ernfee geworben fein. (V., 21, 48)

\* Eine hermeshohe befindet fich rechts im Wilzenthale am Wege nach Burg-

lemnis; auf ber ftand in uralten Zeiten in einem Beibentempel bie Gaule eines Abgottes, hermana genannt. (XIII., 33)

Rr. 1022. In Göfchit ist Jobutt (Jobovt, Jobus, Joel, Juel), ber Sonnengott, verehrt worben, und Jobusborf (Sonnenbors) mag ber Ort geheißen haben, ber früher Göbutczica, Gobeczticz, Jobeschitz und Göbeschitz geschrieben worben ist. Die christlichen Bekehrer aber haben aus bem Jobutt ben St. Jobocus gemacht, welchem Heiligen die Göschitzer Kirche — eine ber altesten im Umkreise — benn auch geweiht gewesen ist. (XI., 22, 40, 59)

Rr. 1023. Einem Goben, Namens Geut, war bei Gera und zwar an ber Stelle bes jesigen Zeugmacher Pohlerschen Hauses in ber Webergasse (nahe ber St. Salvatorkirche) ein Tempel errichtet. Sein Bild auf ber Anhöhe stehend, glich einem geharnischten Manne und sein Name hat sich in ber nahen Geute ober Geutengasse bis auf unsere Tage sorterhalten.

Anbere laffen bieses Bild eine sogenannte Irmen- und Arminfäule gewesen sein und nach noch Anderen endlich hieß es Jodutha, b. h. so viel als jo! beot (auf zum Gott!) (XI., 20, 48)

Rr. 1024. Auf bem höchften Buntte bes ber alten Rußburg bei Rußborf ichrag gegenüberliegenben Stuffenberges an ber Elfter ftand Stuffo, ein heidnischer Götze, wovon ber Berg feinen Namen fich erhalten hat. (24)

Nr. 1025. Unweit Hummelshain befindet sich auf bem hochsten Punkte der Heide, mit doppeltem Graben umgeben, eine viereckige, oben flache Erberhöhung. Man nennt sie "die alte Kirche" und nach dem Pfarrarchive von Hummelshain ist ein heidnischer Gothe da verehrt worden, Namens Stommel oder Hommel, woraus bann das heutige Hummelshain geworden ist. (24) Nr. 1026. Der wenbische Gott Zuttibur ist bei Merseburg, Zeitz und Gisenberg verehrt worben und auch im Orlamunbischen ist sein Cultus verbreitet gewesen, wie bas bort sogenannte Ziegenschlappen ober Bockspiel mit allerhand Vermummungen und Versarvungen (3. B. Fleberwische statt ber Ohren) beweisen. (24)

Rr. 1027. Der Ortsname Aborf ift aus Haagdorf entstanden, benn es liegt auf einem ehebem als heilig gehegt gewesenen Berge, bem Haagberge, bei bem sich (zu Jugelsburg) ein Juel- ober Sonnentempel befunden hat. (XI., 38)

Nr. 1028. Ein in ber Hertha geheiligter Hain befand sich bei Ranis nach Erölpa zu; er heißt jeht noch: ber Heerbhain, aus beffen Buchen die sogenannte Teufelskanzel hervorragt. Man hat bort weiter ein Hainthal, einen Teich im Haine: "ber Hahn" genannt und endlich eine Höhle: "die Herthahöhle". (24)

- \* Der Gertha und ihrem Cultus werben auch bie Orisnamen Hartmannsborf und Erbmannsborf :c. zugeschrieben. (XI.)
- \*\* Die Göttin Seere, Ere, hira, auch Pera gilt Einigen als Anlaß jum Ortsnamen Gera; auch bei Erniee foll fie verehrt; im Papitthum aber foll aus "O me hira" bie himmelstönigin "Maria" gemacht worben fein. (XI.)
- \*\*\* Aus bem Ortsnamen: Liebau, Liebidwis, Liebsborf zc. will man auf eine Berehrung baselbst ber Göttin Libusia (Baba stota) ichtiaften zc. zc. (XI.)

Nr. 1029. Die Gottin bes Frühlings, Oftara ober Oftera hatte einen Tempel ober Altar im Dorfe Oftrau bei Zeit, wie ber Name bes Ortes noch anzeigt. (32)

. Auch bie Namen bes Ofterlanbes, ber Ofterburg bei Beiba und bes Ofterfteins bei Gera hat man auf jene Göttin gurudfuhren wollen.

Rr. 1030. Muf bem Sausberge bei Langenberg hatten bie Slaven bem Lito, bem Gotte ber Liebe, einen heiligen Sain errichtet

und ihm zu Ehren feierten fie bort zur Zeit bes nahenden Frühlings mit Schmaufen und Tanzen ein großes Fest. Unno 930 nun zerftörte Heinrich I. biefen Plat und sette an Stelle bes Gogen eine Burg fammt einer Rolandsfäule und einer Gerichtsstätte. (22, 24, 48)

\* Unbere laffen ben Gott Thor bei Langenberg verehrt worben fein. (XI.)

## Sahregifter.

#### NB. Die Rummern verweifen auf biejenigen ber einzelnen Cagen.

```
Mbgabe 529. 757/8. 778/80. (833.) 922. 999; f. Lohn. - frohnen 754. 785. 848.
Mblaf 736. 738. 783. 956. 964. 966; f. Gultus.
Mepfel 563; Mepfelbaum 364, 636, 657, 796 Nachtrag; f. Baum.
Mffe 332.
MIp (bruden) 529. 549; f. frant machen.
2(ft 187, 196, 210, 223, 244, 247, 258, 282, 399, 471, 476, 500; 140, 376,
          473, 597, 680, 690, 718; 90, 156, 229, 346, 725, 751, 835, 839, 893, 1016.
          1018; 287, 528, 758. - altmobifd, 83, 140, 156, 174, 179, 186/8.
          199, 211, 227, 238, 244, 247/8, 282, 287, 298; f. bemoost Musfeben.
Altar 440, 825, 847, 1004, 1019, 1029 529; f. Tijch, Cultus.
2mbos 558. 850.
Umeifen 258. 658.
Anhaugen 8. 227. 263; f. frant machen.
Unftreifen (bicht vorüber) 135. 159, 169, 270, 272/3, 276, 281, 300, 509.
          513. 917; f. Werfe.
Mftbau (fonberbarer) 638. 680. 684. 724; f. Baum, Gemachs.
Mufhuden 97, 138, 218, 225, 229, 241, 244, 318, 338, 346, 353, 608.
Mugen 196. 266. 91. 319; 185. 297. 322. 388. 425; 273. 322. 331. 338.
           346, 353/4, 357/9, 365, 367, 382, 326, 388, 487, 643 Nachtrag. -
           Mugenbrauen 549; f. feben, einängig, erblinben.
Mussehen: jugenblich 140. 187. 231. 260. 680. - freundlich 140. 252.
           822. - hağlid 26. 187. 245. 297 Nachtrag; f. alt, Karbe ac.
Musfterben 110/1. 663. 951/2. (712.) 856. 951; f. Beft.
23 aden 27. 49. 50. 570. 859. 891 ac. - Badhaus (Badofen) 97. 117. 251.
           317. 428. 473. 496. 603. 846/8; f. Djen , Robienlocale. - Bader
```

bannen 97. 112/6. 149. 154. 192. 196. 217/8. 220, 222. 225. 228/9. 236. 260. 301. 316. (330.) 386. 406/7. 434. (455.) 577/8. — citiren 412. 567.

225, 727; f. Beruf. Baben 29, 62, 77, 423, 782. Bar 119, 330/1, 729, (831), 881.

Gifel, Sagenbuch.

587/86; j. heren, weissagen. Bart 17, 130, 175, 210, 231, 282, 287, 372, 377, 528. Baugeift 537; f. Sausgeift, Robolb.

Baum 90, 229, 346, 835, 893, 1016, 1018; 154, 201, 297, 407, 457, 824, 930; 132, 471; 166, 359, 457, 619; 132, 637, (559) ac. - Mefche 225, - Mhorn 804. - Riefer 128, 222, 230, 285, 347, 352, 447/8, 472, 637, 724/5, 891, 994, - Birte 468, 891, 972, -Buche 229, 329, 472, 609, 748, 804, 829, 891, 895, 987, 1028, — Linbe 192, 364, 472, 643, 654, 804, 827, 924/5, 965, 976, - Tanne 368, 624, 725, 804, 924, 947, 951. - Beibe 225, 472, 554, 646. 657. 795. - Sanfbaum 244. - Bachholber 682. - Bunich. bolg 575. - Drachenbaum 847; f. Birnbaum, Mepfelbaum, Gide, Richte, Sib(auf Baum), Aftbau, Gemachs, ausruben (unter Bäumen).

Bauten 5. 13. 15. 16; 125. 321. 522. 536/8. 559/60. 616; 733/5. 814/5; 481. 575; 7. 15. 559; 836; 560. 761.; 42. 122. 743 (f. Gebaube, einreifen, unveranberlich, Galgen, Entftehung). - Bauverlegung (Orts.) 321, 537, 805, 816, 819, 825, 834/6, 838/9, 845, (855.) 910. 914, 991/2, 1009.

begleiten 38. 87. 91. 126/7. 156. 159. 161. 170. 176. 194. 276. 844/6. 361/3. 368. 370. 373. 386/7. 442/3. 447. 453/4. 462 2c. 2c.; j. irren, Banberung, perfolgen.

Bebalter: Raften 738. 952. - Schachtel 407. - Burbe (Felleifen, Tournifter) 91, 184, 206, 472. - Rorb 37, 138, 191, 225, 238, 246, 513. 567. 572. 602. 609. 626. - Rangen (Cad) 7. 149. 228. 386; 112/4. 116. 406; 97. 311/2. 592; 358. 566. - Rrippe 596; f. Gefäß.

Beil (Art, Sade) 117, 265, 559, 721, 743, 943; 274, 564, 571, 700; 422, 425, 476, 487, 571, 588, 718; f. Sammer,

Bein 348. 375/6. 391, 422, 550, 566, 571, 698, 786; 190, 405; [Dachtrag]; 566; f. breibeinig, fechsfüßig, Ralbs - und Pferbefuß, Suf.

beifen 243. 367. 391. (805.) ac.

befehren 87, 822, 829, 977, 1022; f. Gultus.

Befenntniß: Chriften 65. 260. 700. 703. 705. 814. 822. 977. - Juben 565. 945. - Ratholifen 255. 277. 529/30. 642. 708. 778. 863. 963. 978. 988/90. - Lutherijd 277. 708. - Bietiften 87. 725. - Philosophen 882. - Freigeifter 218. - fromm 253. 564. 772. 783. 836; f. Cultus, Bolfer, Seiben.

bemoost (vermoost) 37. 175. 298. 301. 420. 425; f. alt, Moos.

Berg (aufthun, guthun) 107. 252. 259/60. 468. 474. 494 (f. verfinfen, Thur, Weg, Unterirbifches). - Bergmannel und Beibel 27. 37. 870 (f. flein). - Bergmert 32, 495/6, 692, 810, 878.

Beruf: Abvocat (= Boigt) 145, 882. - Bader f. baden. - Gifcher (Fahrmann) 26/7. 29. 35. 62. 424. 630. - Fleifcher 70/1. 215. 512. 602. 720. Rachtrag. - Muller (jehr häufig). - Schneiber 478. 522. 607. 725. - Schufter 201. - Dufifant f. muficiren; f. Birt, Jager, bochgestellt, Schulmeister, Solbat, Topfer, Beiftlicher, Richter, Schreiber.

Befen 427, 449. 522, 551. 622. - Staubbefen 564, 930; f. Bericht. Befit med fel 767/77. 904; 527. (760); f. Bermachtnig.

betaften 88, 95, 204, 236,

beten <u>182. 280. 287. 825/6. 355/6. 359. 453. 602. 676. 727. 784. 815. 822/8.</u> 825. 944. 972. 977. 990; j. Euftus.

Bette 108, 204, 740. 1000; 221. 530. 556. 610; 306. 360 ac.

betteln 263, 467. 590. 691; 484 Dachtrag.

Bibel 181, 207, 213, 224. — Gefangbuch 213, 225, 544; j. Buch, Gultus. Bier 94, 264, 460/1; 27, 61, 99, 118, 218, 221, 698, 757, 785, 791, 793, 884.

- Bierbrot 483; Bierejel 318: f. Brauerei, Beiu, Tonne.

Bilbnijse (Leichensteine): 526/36. 598. 775. 815. 967. 978/9. 1020; 282. 424. 458. 964. 670. 730/5. 759. — Göpenbilber 1011/16. 1018. 1020/1. 1023; j. Gultus. Stein.

Binfenfdnitter 550. 552; f. bereu.

Birnbaum 98, 178, 246, 289, 331, 367, 369, 378, 439, 448, 453, 463, 471, 487, 556, 602, 604, 608, 634, 637, 643, 683, 718, 883, 891, 925; j. Baum, blau 103, 229, 449, 451, 456, 458, 521, (768); j. (Finger) Spur (blaue), Farbe,

Blume 103, 228, 521. — Roje 657, 683, 852; f. Gemachs.

Blut (blutig) 67/8. 117. 124. 187. 222. 376. 465. 500. 538. 547. 550/1. 575. 637. 650. 653. 655. 671/2. 677/8. 712. 785. 822. 927. 1004/5.

borgen 104. 208. 549. 551. 758/60.

Brauerei (brauen) <u>27. 156, 218. 402. 492. 867.</u> — Braupfanne <u>94. 105/6.</u>
<u>185. 208. 242/3. 359. 462. 468. 474. 476. 478. 481/2. 486/7. 506.</u>
<u>757/60</u> (f. Gefäß). — Brennerei 606. 461. 1002; f. Bier.

Braut (Brautigam) 287, 415, 575, 796, 917, 929; f. beirathen.

Brot 26/8. 43. 47/8. 51/2. 55. 57/60. 107. 287. 430. 564. 758/9. 775/6. 904; j. Bettelbrot, Bierbrot, Speife.

Bruden (gu häufig, um einzeln anguführen): leberne 906; f. Ueberfahrt, Bauten, Beg.

Bruber 719, 713, 718, 731/2, 822, 910; f. Schmeftern.

Brunnen: Quellen (zu häufig, um einzeln anzuführen) 640/50. 770 2c. — verstopfte und versiegte (23.) 250. 506 .575. 592. 685. 2c. 2c. Buch 9. 15. (78.) 207. 482. 522/3. 524. 544. 547. 595. 822. 965; f. Bibel, lesen.

Burg 892/923 2c.; i. Lagerstatt, Raubburg, Schanze, Schlok, Bachtplat.

Capelle 190. 203. 282. 285. 403. 426. 529. 540. 640. 694. 757. 764. 765. 783. 813. 823. 830. 832/3. 861. 965. 968. 977. 979. 985/93. 995. 996. 1008. 1017; f. Gultus.

Communion 218. 225. 227. 566; f. Gultus.

Cultus 970 — 1002. 1003—1030; f. Altar, Capelle, Bilbniß, Götter (Gögen), Geiftliche, heilig, Opier, Ablaß, beten, Gottesbienft, Kirche, Klofter, fnicen, Communion, taufen, Bibel, bekehren, Hostie, Eigennamen (von heiligen), Gelübbe, Tage (heilige), Reliquien.

Dachs 311. (504. 910).

Deichfel 9. 56. 265. 734; f. Ruhrmert.

Diebe 160, 365, 501. 572. 766. 898; f. Rauber.

Doden 65; f. Frauen (= Puppen 479. 485. 529, f. Gigennamen).

Donnern 17. 541. 626. 654. 666; f. Better, Geraufch.

26\*

Doppelganger 557. 562. 612; f. heren, Borbebeutung.

Drache 25. 225. 333. 377. 381. 398. 427/34. 566. 628. 822. 847. (910); f. Lindwurm.

Drei 100, 168, 231, 718, 886, 910 ic. (ju haufig, um einzeln anzuführen): breis beinig 156, 311/2, 323, 342, 344, 348, 371, 376, 378/85, 589, 726. — breie dig 105; f. Kopibebedung (Dreiftüger).

Dreigehn 7. 329. 618. 690. 906.

Dürr (bager) 157. 159.

Dunft 196, 290, 456/8. (Wolfe 592) ; j. Rand.

Durdfrieden (unten burche) 190, 327, 1006. - burdfpringen (burch's Renfter) 304, 393, 451; j. Weg.

(Fide 20, 56, 100, 115, 117, 156, 174, 196, 228, 230, 270, 279, 282, 316, 323, 331, 342, 362, 371, 384, 435, 439, 450, 472, 475, 489, 509, 540, 566, 597, 601, 609, 637, 657, 664, 680/1, 694, 715, 718/9, 726, 747, 750/1, 804, 867, 884/5, 923, 980, 993, 1007, 1010/1, 1016; j. Baum. — Gidpförnden 333,

Gier 471. 489.

Gigennamen: Abam 796. - Abelhaib 641. - St. Affra 1002. - Ap: pollonia 641. - Attila 887. - St. Muguftin 822. - St. Bartholomaus 393. 739. - Bertha 703. 796. 918. - St. Bo: nifacius 814. 1002. - Bifchof Bojo 977. - Ronig Brennus 1016. - Bruno 827. - Carl ber Große 756. 968. 992. 1010. 1017. - St. Chriftoph 986. - Chriftus 684. 739. - Cunita 825. - Ebmin 827. - Grasmus 739. - St. Egibius 828. 979. - Glias 641. - St. Erharbt 942. - Eva 796. -Dr. Fauft 482. 522/3. 714. - St. Georg 739. 822. 963/4. -Gerburgis 827. - Bijchof Gerold 1016. - Guftav Abolph 885. - Sammermichel 572. - Seinrich 803. - Raifer Seinrich L 785. 821. 1017. 1030. - Graf Beinrich XXX. 147. 254. 275. 585. - Bermanfried 701. - St. Jacob 641. 822. 992; j. Rlofterlausnit. - 31fe 260. - 3utta 824. - €t. 30bocus 1022. - St. Johannis 384. 822. 747. 969 (f. Tage). - Roppy 276. 347. 357. 464. 533. 557. 675. - Rreffe (172. 197.) 573. 575. 577. 637. 889. - Runbetto 25. - St. Levin 524. 965. - St. Loff 969. - St. Loreng 965. - Dr. Luther 192. 685. 737. 976. - Maria 529. 739. 822/3. 825. 964. 966. 968. 979. 995. 1017. 1028. — Martin 608. 719. 729. 978. — St. Mauritius 822. - St. Michael (783.) 822. - Mofes 522/3. 526. - Myrus 570. - Rapo: leon 763. - St. Repomuf 996. - St. Diclas 739. 901. 965. 993. 1002. - Diefro 534. 815. 1002. Rachtrag. - St. Rorbert 822. - Detwin (Detwein, Orthwin) 827. - Damalb 822. - Raifer Otto 722, 1018. - Beter 528, 531, 598, 739, 822. - Bflugt 532. 558. 616. - Pofern 485. 782. - Pumphut 565. - Rachel 527. - Rinbefuht 251. - Konigin Riga 981. 1002. v. Romer 485. - Roland 1030. - St. Rupprecht 981. -Sibobo 821. 825. - Gigibertus 702. - Stergenbed 222. -Tepel 736. 738. 783. 964. - Tilly 714. - Thomas 527. 551 642. — Torftenfon 884. — St. Ulrich 829. 970. — St. Beit 744. 816. 822. 978. 1020. — König Bengel 781. — Bildgrot 229. — Billa 827. — Bipprecht von Groibich 703. 796. 835. 929. 992. — St. Wolfgang 736. 943. 977. — Zachaus 786. — Zicaentiect 551 — 3c.

Speciell von Göttern und Gespenstern: Anna 225. 229. (993.) — Bern-Dietrich 308. — Beselet 27. — Corystis 26. 29. — Crobo 1020/1. — Ere 1028. — Geut 1023. — Gupel 117. — Hain 1015. — Heere 1028. — Hernles 306. — Hermāna 1021. — Herths 1018. — Hira 1028. — Holfa (holla poppa) 261. 265. 627. 1020. — Hommel 1025. — Johut (Jodowt, Johus, Joel Juel) 1022/8. 1027. — Jrmenjāule 700. 1021. 1023. — Fis 1017. — Kantermann 159. — Libus 1028. — Libus 35.6. 261/5. — Brono (Prowe, Prowne) 1016. — Puppe 65. 479. 485. 529. 1020. — Ocide. — Rabegaß 1018. — Raune (Rone) 1018. — Rumpele 124. — (Rnecht) Rupprecht 171. — Spinne 159. — Stommel 1025. — Stuffo 1024. — Swantevit 1020. — Hor 1019. 1030. — Berre 261/2. 562. 627. Rachtr. — Pera 1028. — Biza 1017. — Buttebur 1026.

Gins (Ochlug ber Beifterftunbe) fehr haufig; ebenfo eilf.

einäugig 393. 485. 595. 673 (f. Angen, erblinben). — einhändig 485. 549 (f. Handabhanen).

einferfern (236.) 917. 929; f. Gericht.

einmauern 7. (457.) 538. 928. (727); f. Tobesart.

einreißen 125. 536/8.

Einfiedler 326, 694, 822, 825, 829/30, 969/71; j. Beiftliche.

Eifen (eifern, Stahl) 32. 173/4. 176. 222. 837. 542. 597. 761. 466. 135. 149. 337. 368. 453/4. 514. 517. 738. 766. 846/7. 851 (f. Fenerichlageu, Huieifen). — Nägel (Zwacken) 132. 546. 566. 578. 637. 951. — Welfer 91. 345. 485. 548.

emporfpriken (emporftieben) 15. 290. 629/30. 760; 151. 159. 162. 372. 408. 434. 760. — emporfteigen 212. 253. 346. 462. 466. 639. 665; f. Erbaufwerfen, zerstieben.

Engel 17. 822. 824. (614, Rachtrag); f. Rinber.

enthaupten <u>150</u>, <u>194</u>, <u>303</u>, <u>733</u>, <u>906</u>, <u>936</u>, <u>940</u>, <u>943</u>; <u>f</u>, fopilos, Tobesart, ntlaufen <u>96</u>, <u>392/3</u>, <u>504</u>, <u>602</u>, <u>660</u>; <u>567</u>, <u>757</u>; <u>578/81</u>; <u>j</u>, Wiederfehr bannen, entlaufen.

Entstehung (Oris.) 641. 694. 706. 804/38. 861. 878. 914. 20.; f. Bauten. erblinden (blind) 8. 2. 69. 227. 246. 263. 348. (384). (762); f. Augen, frank. Erbabujchel 293. 464; f. Felbfrüchte.

Erbe 312. aufwerfen 621. 665 (j. Borbebeutung). — Erbbeben 654. 665. — Erbboben 179. 470. 483 (j. Luftreife). — Erbfall 420. 505. 513 (j. verjinfen). — Erbgeift 141. 484. — Erbhuhn 397 (j. Bogel). — Erbmäunnchen 914 (j. flein). — erbfarbig 122 (j. Karbe).

rfahren 198-200; f. Tobesart, Fuhrmann.

- erlöfen 56. 101. 184. 206/7. 223/4. 228. 242. 250. 260. 325. 443. 468. 487. 822 zc. zc.
- ertrinten (ettränfen) 62, 65, 69, 105, 384, 511, 556, 572, 612, 697, 728; f. hinabziehen, Tobesart.
- ernten 31. 38. 58. 89. 133. 225; f. mirthichaften.
- Efel (Maulthier) 7. 318, 700, 752, 790, 836, 825,
- effen (fcmaufen) 32. 38. 57. 77/8. 212. 250. 287. 306. 309. 430. 790. 884 1030 (f. Speife). frübftüden 884/5 (f. Lagerflatt).

Fahne 742. 822. 905.

- Farben: bunt 17. 258. braun 186. 204. bleich 250. 252. fahl 168. geflect (geschecht) 349. 364. 412. hell (licht) 822. 282; f. blau, blutig, feurig, gelb, glänzend, golben, grau, grün, roth, schwarz, silbern, weiß, Aussehen.
- Reber 17. 549. 661.
- Felbfrüchte: Erbebüfchel 298. 464. Flache 59. 261. 661. 847. Getreibe 26/7. 148. 481. 682. 649. 661. 687. 755. 847. 911. 1015; f. Gemäche, Seu.
- Rerfe (Safen) 133, 135, 451, 493; f. anftreifen, Thur.
- Feftmachen 99. 195. 199. 563/5. 571. 573. 575. 602/8. 2c.; f. heren, unver- anberlich.
- Feuer 214. 356. 402. 437/9. 448. 466. 485. 566. 618. 622/3. 667; 436. 441. 529. 658/5; 91. 575 c. Fegefeuer 287. 822. Feuerschauben 102. 275. 652. Feuerschauben 370. 432/3. 582/3. 620. 664. 732. 985 (f. Kohlenlofale, verbrennen). Feuerschuten 151. 159. 162. 317. 372. 388. 427. 430. 434/5. 438. 454. 585. Feuerschaupen 159/64. Feuerschen (feuersch 583/5. 847 (f. heren). feurig 38. 131. 331. 356. 358/9. 361. 364. 368. 485; 322/3. 338. 346. 353/4. 357/9. 365. 367. 386. 388. 487; 294. 347/8. 355. 382. 416. 427. 430/1. 434/5. 652; 405. 460. 462. 589. 822; 651. 653; f. glängenb.
- Fichte 165/6. 172. 174. 180. 215. 221. 306. 317. 340. 364. 439. 459. 465. 468. 489. 575. 591. 606/7. 614. 621. 632. 634. 637/8. 757. 627. 843. 846. 885. 893. 937; j. Baum.
- Fifche 73. 420/5. 427. 569. 577. 643. 728. 805. Saring 725. 777. -
- Fleifch (Mas) 60. 70/1. 305/6 [Rachtrag]; f. Speife, Beruf (Fleifcher).
- Aliege 10, 565.
- fluchen (Fluch) 20, 27, 39/40, 221, 225, 242, 443, 453, 476, 696/7. fcimpfen 455, 451; f. vermunichen.
- fortfahren (muffen, etwas ju thun) 97. 183. 195. 553. 785.
- Frauen (Mäbchen) 223. 228. 244/7. 376. 248. 260. 668. 716. 929. 936; 561. 242. 253. 259. 661; 189. 249/50. 252. 254/5; 176. 179. 223. 237. 727. 779. 830/1. 859. 913; 265. ([. Perchifa). weisfagenb 257. 260; 229. 242. 251. 256/60. 487; 226. 902; 29. 65. 906. 681. 688. 730; 223/8. 243. Hädleneib f. Nachen

trag; f. Eigennamen, Mutter, Großmutter, Nonne, Nire, Solgweibel, Futter- und Moosfraulein 2c.

Fragen 112, 583; f. Bahne.

Frembe 19. 35. 92. 119. 122. 214. 296. (287.) 375. 467. 579. 591. 690. 711. 724. 803; f. Boffer, Gerenmeifter.

Frofde 580/1; f. Rrote.

Sünf 46. 172. 201. 211.

Fuhrwert (Wagen, Kutiche r.) 20. 75. 99. 183. 265/71. 273/5. 327. 605; 272. 566; 53. 85. 115. 161. 364. 366. 469/70. 556. 570; 82. 99. 605; 269. 513/5. 691; 53. 75. 265. 274. 470. 496. 785; 99. 111/2. 205. 293. 324. 453. 490. 529. 541. 557/8. 734/5. 738. 761. - Fuhrmann 85. 91. 149. 198/200. 268/70. 274/5. 293. 328. 472/3. 544/5. 557. 604. 607. 734. 809 (j. Beruh); f. erfahren. (Kahn 760. 585).

Futtermannden (Fraulein) 122/3. (237); f. mirthichaften.

Galgen 481. 575. 680. 862. 877. 932; f. Gericht, Tobesart.

Gang 26. 29. 207. 225. 236. 387. 494/8. 865. 903/4. 906/11. 913/4. 916. 971. 987/9. 1000. 1002; f. Beg, Unterirbijdes, Brude.

Garn 47. 81. 97. 661; f. Anaul, fpinnen.

Gebäube (258.) 287, 539/41. — Thurm 23, 325, 560, 562, 654, 761, 815, — Stall (Schäferei) 117, 123/4, 164, 184, 225, 850, 494, 841, 865, 2c. — Spital 362, 614, 656, 956; f. Schenke, Kirche, Wehr, Brück, Bauten.

Gehörnt 235.

Geburt 689. — Geburtsort 714. 851. — Diggeburt 673; f. Böchnerin, Rinbfrau, Taufe.

Gefäß 250. — Keffel 487. 500. 683. 973. 990; 101. 470/1. 475. — Mulle (Badmulle) 493. 566. 572. — Schüffel 2. 212. 287. 494. — Gefte 732. — Tonne (Faß) 388. 413. 427. 459/61; f. Trintgefäß, Teller, Braupfanne, Urne, Topf, Behälter. (henfel 475/6. 760.)

 Geistliche (Pfarrer, Beichtiger, Diaconus, Vicar, Pfasse 2c.)
 9. 28. 87. 102.

 188. 596.
 114. 184. 213. 306. 471. 526. 109. 174. 413. 418. 759.

 115/6. 217. 220. 236. 587. 813. 769. 772. 778/9. 527. 686/7. 203.

 590. 612. 688; 474. 478. 484. 536/7. 1006. 1016. 279. 283.

 148. 392. 582. 609. 622. 750. 762. 781. 960. 2c. — Bischer.

 822/8. 828. 977. 1016. — Pfarrwohnungen 484. 584. 835.

 863. 537. 793 2c.; s. Wönch, Nonne, Zejuit, Schulmeister, Einsteher.

gelb 103, 140, 179, 200, 269, 352, 369, 608, 663, 917.

Gelb: Gelbfunb 7. 204. 208. 242. 246. 596/8. 859 (f. Schap, Lohn). — als Labung 375/6. 545. — Hedegelb 544/45. 569. — Münzen 26. 105. 248. 248. 287. 473. 597.

Gelübbe 218, 426, 822, 826; j. Gultus.

Geräusch: brausen 17. 290. 295. 623/4. 629. — flatschen 15. 69. 83. 86. 613. 615. — flirren 135. 149. 206. — flappern, rassell 268 (i. Rette). — flopsen 110/11. 182. 260. 621. — fnallen, trachen, 185/6. 259. 284. 359. 372. 428. 438. 586. 622. — foden, brobeln, 631. — peitschen 551. 566. 722. 734. — (Beitsche hünd den 368.)

```
poltern 270, 622/3 (j. Spuf). — praffeln, bröhnen 148, 267, 271, 402, 625, 656, 662/4, 788, 779. — raufgen 134, 464. — raffeln 268, 273, 288. — rafgeln 239, 597. — jchlürfen 122, 125. — jchnauben 269, 275/76, 299, 300, 345, 652. — jchnaufen 117, 134, 362. — jumfen 631; j. bonneru, jchniebn 20,
```

Gericht (Gerichis, Richtstätte) 371. 602. 785. 822. 877. 924/7. 932/5. 1016; f. Scharfrichter, Richter, Tobesart, Galgen, (Staub) Befen, einkerkern, Berbrecher.

Befinde und Gefindeftube febr baufig.

Gewächs 657; f. Blume, Baum, Grunen, Felbfrüchte, Rafen, Saat, Rleeblatt, Laub.

Gitter 421, 529, 844; f. Umfaffung, Behalter.

glangenb (fcimmernb) 113. 212. 282. 493. 635; f. Licht, Farbe.

Glode (Ringel) 258, 349, 426, 468, 489, 535, 539, 669, 694, 712, 761/3.

765/7, 778, 789, 839, 851, 915, 956, 982, 1001, — Glodenhaus 569, 766, 813, 972, — Glodenlauten 216/7, 225, 260, 279, 282, 891, 940, 951, 413, 528, 540, 560, 589, 669, 759, 763, 784, 813, 962, 972, — Glodenfalag 84, 95/9, 151, 493, 539 r.

Götter (Goben) (260.) 1006/30; f. Gigennamen, Sochgestellte, Bilbnif.

- Golb 66, 106/7, 487, 493, 591/4, 649, 871, 878 (i. Schäte). — golben 33, 94, 113, 176, 189, 204, 235, 242, 250, 258, 260, 265, 326, 364, 401, 405/6, 409, 417, 487, 489/90, 495, 558, 561, 595, 649, 822; (j. Farbe). — Golbmachen 555, 972 (j. heren). — Golbmet, wanblung 51/5, 66, 79, 80, 82, 93, 102, 250/2, 265, 274, 402, 413, 438, 475, 492 ε. (j. vernanbeln, Schat).

Gottesadermauer 225, 280, 464. 794; i. Umfaffung, Grabftatte.

Gottesbienft (Deffe, Metten) 283/5. 813. 972/5; f. Gultus, Berfammlung.

Graben 91. 99. 132. 751. 785. 2c.; j. Umfaffung.

Grabstätte (Gottesader) 142. 219. 316. 379. 533. 572. 575. 675. 703. 723. 733. 827. 841. 856. 944/7. 950/6. 993. 996; 100. 254. 260. 283. 288. 369. 896. 905. 966. 1010. — (Shindanger 316, 919. 944); f. Knoden, Gullus, Urnen, Gottesadermauer.

 Grau
 26. 37. 159. 176. 245; 56. 130. 257; 56. 193. 203. 222. 565. 575.

 315; f. Jarbe.
 — Graumännden 66. 77/8. 83-114. 116/7. 176.

 301. 443. 469. 474. 500. 521. 540. 561. 565. 646. 759 [Nachtrag].

 — Grauweibel 90. 236. 244. 245/6; f. Ifein.

Grenze 344. 362. 373. 375. 387. 624. 756. 924; 260 c. (j. Brūde, Umfaifung).

— Grenziteine 129. 164. 192. — Grenznagel 578 (j. Nagel).

— Greuzbäume 750/1 (j. Baum) c. — Grenzzüge 317. (j. Umzug). — Grenzweg 756 (j. Beg).

Größe (frühere) 13. 60. 514. 543. 634. 764. 768. 860/5. 866. 878. 881. Nachtrag. – fich vergrößern (emportichten) 240. 319. 324. 343. 348. 382. 389. 434. 438. 460. 463. 551. 582. 666. 780; f. Riefen.

Großmutter (= Große Mutter) 6. 223. 225. 255. 266. 363. 377; j. Mutter. (Anna 225. 229 = mhb. Großmutter.)

Grün 60. 62. 70; 18. 37. 72. 140. 225. 298. 301; 63. 652. 950 (j. Farbe).
— grünen 636. 680/2 Nachtrag; f. Rajen, Saat, Gemächs.

Grugen (anreben) 157, 191, 200, 215, 220, 238, 289, 298, 550, 552.

```
Sacre 62, 70; 95, 130, 229, 230, 240, 246; 245, 266; 257; 561; 301, 691, 1006; 626, 661.
```

hängen 14. 219/20. 225. 327. 368, 400. 469. 552. 575. 678. 680. 698. 726. 788. 932/3. 936; f. Galgen, Tobesart.

Sahn (fraben) 13. 15. 16. 149. 225. 394/6. 562. 753. 789. — henne 225. 397. 489; j. Bogel.

halb 306, 712, 759 (246).

Salsband 165, 189, 287, 364, 547; f. Rleiber, Rette.

Salsumbrehen 2c. 69, 73, 169, 208, 278, 312, 333, 482, 533, 548, 556/7. 609; f. Tobesart.

Sammer 20. 314. 595. 869. - Sammermichel 572. - Sammerling 381; j. Baffe, Beil, ichmieben.

Sanb 17. 88. 188. 200. 213. 243. 423. 443. 465. 485. 598. 603. 718. — Sanbabhauen 28. 70/1. 465. 718 Nachtrag. — (Sanbabichies fen 549.) — Sanbichuh 140. 200 (j. Kleiber); f. einhänbig.

Sajen 312, 320, 371, 375/6, 380, 382, 371/83, 561, 568/9, 726,

Sausaeift 125; i. Baugeift, Robolb.

Seiben (heibnifch) 65. 667. 700. 705. 747. 765. 800. 822. 841. 906. 915. 945. 1005. 1008/11. 1014/5. 1017. 1021. 1024. — (Antichrift 718); f. Bölfer, Betenntnif.

heilig 987. 990. 996. 1003; f. Cultus. - Beilige f. Gigennamen.

heilfräftig 640/3. 990; 632. 635/6. 675. 774. 964; j. Krante heilen, heren, Wallfahrt.

Beimchen 35. 260. 263; f. Bolfer, flein.

Seirathen 62, 223, 259, 330, 443, 483, 561, 683, 802, 837, 917, 929, - Sochzeit 19, 27, 287, 397, 415; j. Liebicaft, Braut.

Ben 27. 31. 38. 45. 58. 89. 133. 272. 566. 767 (j. Gelbfrüchte, Strob). - Bengütel 123. - Benichreden 673.

heren (zaubern) j. frant machen, Kranke heilen, Freikugeln, Holz ausziehen, weissiagen, bannen, Gold machen, horchen, Läuje(machen), festmachen, kugelseit, verwandeln, jchwarze Kunst, Fenersegen, Erbspiegel; ferner here (Zauberin) 417. 551. 661. 895; 549/52. 556. 582. — heren meister 195. 260. 375. 454/5. 553. 548/50. 553/80. 553/95. 637. 667. 914. 936; j. Sinsensoniuter, Doppelgänger, Scharftichter, kluger Mann, Zigeuner, Zesuiter (Geistlicher), Eenediger, Aremde.

himmelbericheinung 128. 182. 651/5; f. Raturmunder, Borbebeutung.

hinabftürzen (jallen, follern) 25. 101. 361. 369. 370. 383. 716/7. 728. 910. 932; 653/4; 69. 575. 700. 931. 1006; 339. 459/60. 463/4; 101. 666. 763. 917. 1006; j. Tobešart, versinten.

binabzieben 28/9. 61/3. 69. 72. 424; 279; f. Tobefart, ertrinfen.

binfen 17. 382.

Sintertheil 1. 562.

\$\tir(\phi)\frac{336/9.}{895.}\$ 489. 566. 592; 489. 595; 510. 529. 577/8. 694. 728/9. 790. 805. 836. — \$\tilde{\phi}\epsilon\frac{12.}{219.}\$ 326. 805. 828.

Hirt (hirtin): Kuhhirt 48, 168, 225, 749, 859, — Sauhirt 168, 283, 503, 763, — Schäfer 9, 41, 43, 47, 69, 94, 176, 184, 192/5, 247, 298, 330, 471, 545, 561, 577, 596/8, 680, 682, 728, 749, 758/9, — Ferner 471, 666, 835; 259; j. Berni.

Hochgestellte: Prinzen 2c. 250. 255. 728/9. 252. 254. 2c. — Offizier 187. — Hauptmann 219. 860. 899. 917. 940. — Hain-ritter 700. 914. — Bornehme 19. 179. 274. — Ebelfräulein (f. Frauen). — Ebelleute und Gutsbesitzer, Abelige, sehr häusig. General 218. 575. 715. 723. 766. 889. 947. — Regenten 26. 27. 147. 254. 273. 275. 741. 756. 768. 785. 797. 801/3. 818. 820/3. 826/7. 907 (f. Eigennamen, Ottertönig) 2c.: ferner Götter, Richter, Ritter, reich.

Bolg: Bolgmannel und Beibel (Fraulein) 37/59. 812 Rachtrag. - hol-

borden 100. 133. 277/8. 589. 611. 620. 626. 846: f. beren.

Softie 225, 566. 749, 822; f. Cultus.

Hipfen 85. 90.112.119. 121. 225. 371. 377. 433. 447/52. 522. 546 ; f. tanzen. Huf (Hufeifen) 2. 3. 183'4. 310. 346. 438. 451. 476. 574. 705. 709. 716. 744. 846/7. 850. 885. 889. 898. 901/5. 919; f. Bein, Eifen.

Summel 225. 586.

Sunb 33, 102, 128, 214, 219, 260, 272, 276, 319, 343, 345/6, 350/70, 733; 101, 176, 359, 466, 469, 487; 291, 300, 302/5, 308/10, 313/5; 218, 357, 363; 459, 364, 369, 371; 339, 341, 348, 384, 504, 660, 801; 96, 617/1, 673, 836; 138; c.

hungern (hungerenoth) 650/1. 653. 917. — verhungern 236. 380. 711;

 Säger
 140.
 196/7.
 56/7.
 289-317.
 464;
 568.
 574.
 576.
 578/9.
 690;
 84.
 96.

 131.
 158.
 226.
 236.
 241.
 252.
 329.
 336.
 375.
 388/9.
 398.
 447.
 566.

 569.
 577.
 591/2.
 594.
 613.
 621.
 626.
 694.
 716.
 718/9.
 729/30.
 787.

 801.
 805.
 848.
 857.
 884/5.

jenfeits (immer jenfeits) 220. 386.

Sefuit 312. 359. 481. 587; f. Geiftliche.

In fchrift 542. 735. 931. 976. 981. 988. 1002. 1011; 584. 694. 2c.; f. fchreiben. Trreführen 191. 198. 212. 222. 225. 259. 320. 341. 367. 450. 502. 515. 604/6. 619. 809. 830 2c. — Irrlicht 60. 159. 447/55; f. Licht.

**R**alb <u>152. 156. 319. <u>341/9. 388.</u> 511. 582. 602. 673. — Kalbsfuß <u>251;</u> f. Kuh.</u>

Kanzel 13. 786/7. 975. 991. 1001/2; 315. 638. 896; 1. 234/5. 343. 364. 386. 634. 910. 935. 1002. 1028; f. Gultus.

Rate 89. 228. 230. 250. 324. 343. 385/93; 119. 547. 617.

tegeln 33, 461. 489. 571. - Regelichub 461.

Reller 97, 117/8, 190, 207, 218, 236, 242, 474, 522; f. Unterirbifches,

Retten 199. 364; 230. 236. 268. 602; 207. 257. 512; 262. 287. 304. 999; f. Halsband.

Rinber 36, 123/4. 449. 529; 29, 126/7. 148. 458. 917; 478/9. 538; 26, 30. 61. 67, 107, 118. 218. 228. 252. 320. 413. 445. 521. 609. 632; 241. 297; 279. 639. 714. 793. 815. 901/2; 917 Nachtr. (i. verwechseln,

- Geburt, Taufe). Rinbfrau 66/7. 78. 118. 224. 259. 566; f. Sonnstaasfinb.
- Rirche 282; 285, 516, 848, 981/6, 994, 1010, 1025; 13, 218, 325, 674 xc. Tempel 1010/2, 1015, 1017, 1021/2, 1027, 1029; s. Gebäube, Gultus. — (Rirchenmännchen 529.)
- flagen (weinen, seufzen, winseln, ächzen, jammern 2c.) 168. 184. 292/8. 345;
  25. 54. 529. 917; 57. 76; 36. 81. 260. 815; 27. 186. 188. 242.
  473 7c.; 206. 222. 684. 618/9. 691; 71. 208. 587; 319. 615. 617/8.
  654; 384. 815. 822. Kagemutter 319. Wehflage 319.

Rleeblatt 896; f. Gemachs.

- Kleiber: Hembe 124, 130, 269, 739. Hofen 140, 185/6, 200, 218, 220, 229, 451, 481, 545, 739, 789. Jack (Frach) 185/6, 220, 246. Kutte 198, 203, 282, 953. Wautel 17, 181, 167, 187, 222, 277, 283, 408, 467. Roc (Ködchen) 42, 122, 140, 243, 298, 301, 412, 414, 445, 482, 575, 739; 204. Schürze 179, 204. Schier 35, 159, 179, 255, 287. Schürze 37, 41, 102, 402, 419, 445, 468, 473, 521. Weste 133, 739. Strumpf 37.81, 191, 451, 455 (f. Hahren, Schmuch, Kette, Kopfsebedung, Hable, Schuh, Kuch.) Flor 270 (f. Trauer). geharnischt 254, 653, 675, 822, 914, 1023. geputt 249. in Uniform 218. verbunden 592. vermummt 171, 175, 608, 917, 1026. furz 185/6, 218, 220, 220, 246, 301. Iang 185. naß 64, 70, 233. neu 41, 122, 445, 529. bunt 17 (f. altsmodisch, alt; Farben: blau, dunkel, gelb, grau, roth, schwarz, weiß; f. Welcher, Warche). Kleiderahschiel, 208, 220, 661.
- flein 69. 233. 240/1. 266. 296. 300. 308/9 3c. fich verkleinern 149. 319. 332. 586; f. Zwerge, Seimchen, Kinber und alle vortommenben Diminutive. (Ropfbebedung.)
- Riofter 282, 285, 359, 386/7, 393, 401, 462, 469/70, 489, 595/6, 519, 622, 636, 718, 727, 7711, 822/5, 833, 903/4, 918, 961, 971, 977, 994—1002; f. Cultus.
- Klob (Pjahl, Stock, Stamm, Stumpi) 55/6. 59. 117. 121. 173/4. 211. 220. 244. 309. 312. 390. 414. 439. 576. 609. 745. 846. 1018. 748. Kloben 975. Säule 634. 1016. 1018. 1020. 1030; [. Eigennamen (Irmenfäule). Sheit 506. 570. 592. Shinbel 67. Showelle 849. 868 ([. Thür).

fluger Mann (Frau) 112. 306. 563; f. beren.

Rtumpen (Ballen) 339. 430. 460. 464. 589. 654; 408/10 (f. Rugel, unförmig).

— Rnaul 47. 81. 412 (f. Garn). — Rnoten 303. 646. 661.

fnieen 182, 217, 253, 972, 978; f. Cultus,

Knochen (Gerippe) 23. 252. 543. 739. 829. 931. 948/9. 954/5; f. Grabstätte, Robolb 117/9. 190. 427; f. Bau- und hausgeift.

Rohlen (Ajche) 102. 107. 159. 265. 402. 413. 438. 460. 475. 487. 492. 596; 329. 388; 710. 842. 847. 889. 912. — Schladen 845. 847. 851. 870/1. 873. 910. 1015. — Kohlenlocale: Ejfe 306. 917. 427/9. 550. Herb 847. 870/1. — Küche 1. 994. — Weiler 151. 372. 329. 364. —

Schmelghutte 869. 871. - Biegelei 317. 328. 873; f. Badsbaus, Dfen, Lagerftatt, Schmiebe, verbrennen.

follern (fugeln, mälzen) 319. 360/1. 370. 374. 459/60. 462/4; f. Kugel, hinab-

Ropf 297. 449. 460. 463. 465; 201. 319. 449. 451; 716. — fopf [0\$ 128. 130/2. 135/9. 141/2. 146/7. 150. 153. 157/9. 161. 164. 170. 180. 193/7. 218. 235. 246. 270. 275/6. 299. 300. 302. 310. 331. 340/1. 364 (i. enthaupten). — Kopf bebedung: Hut 17. 32. 37. 117. 131. 138. 140. 159. 167. 181. 185. 187. 190/1. 193. 199. 202. 280. 298. — Müße 80. 156. 159. 220. 301. 393. 566. 570. 576. 657. 837. — Käppden 121. 451. — Baret 287. — Schapel 19. 523. — Hand 18. 248. 428. 657. — Kopf tuch (Cappen) 238/9. 247. — Kann 19. 1016. — (flein 19. 32. 117. 121. 140. 191. 220. 451. — hoch, groß 220. 298. 428. — Bonapartshut 138. 159. 298. — Oreiedig (Oreifluger): 37. 117. 131. 140. 170. 181. 186. 190. 193. 199. — breit 159. 185. — eifern 32. — weiß 202. 428. — fdwar; 37. 159. — als Gemäß 26. 80. 105); f. Kroot

Krante (heilen): 43, 399. 562/8. 744 (l. heren, heilfräftig, Wallfahrt). — unheilbar 227. 310. 375. 550 :c. — frant machen 24. 227. 375. 384. 562/8. 571. 645. 648 :c. — lähmen 134. 158. 404. 602. wahnlinnig 369. 902; s. heren, anhauchen, erblinben, Bein, Beit zc.

Rreis 133, 154, 175, 214, 228/9, 331, 359, 412/3, 416, 479, 589, 605, — Ring 543, 947, — umfreifen 323, 331, 340, 347, 403, 582, 585, (f. wanbern); f. Umfassung.

Rreug 12. 55/6. 59. 179. 207. 279. 303. 316. 326. 369. 375. 416. 485. 509. 528. 548. 550/1. 588. 597. 822. 990. 1014. — freugigen 942 (f. Lobeari). — Rreugstein 142. 707. 717. 722. 727. 1009. 1014 (f. Leichenstein, Stein, Grabstätte). — Rreugweg jehr häusig.

Rriegsereigniffe 699-736; i. Schlacht.

Rrote 78. 418/9; f. Froich.

Rrone 242. 259. 408/12. 415. 480. 657. 739; f. Ropfbebedung.

füffen 29. 178. 822.

Rugel 462/3. 653 (f. Riumpen, follern). - fugelfest 566. 574/5; 336. 377/8; f. heren.

Ruh 155. 180. 340. 343. 348/9; 117. 168. 376. 510. 513. 550/1. 607. 654. 1015. 673. 859. 975; 551. f. Kalb, Ochje, Hirt. (Kuhhirt.)

Lachen 30. 43. 45. 86. 112. 120. 190. 228. 318. 349. 471. 630; 39. 150. 563. 566. 662. 691; s. Lache.

Lagerstatt (ausruhen) 37. 575. 839. 884/5. 889; 196. 323. 724. 824. 828. 883. 885. 961; f. Sit, Burg, Kohlenlocale.

Läufe (Ungeziefer) 562/3. 634. 883 (f. beren).

lang 137. 157. 159/60. 165. 170. 182. 193. 300. 319 (f. riefig); 185; f. ferner Bart, Schwanz, Bein. — holz in bie Lange zieben 564/5; f. heren.

Laub 29, 51, 79/80, 82,

Laute 21. 477/8. - freifchen, frachzen 88/9. 400. - jubeln 260. -

ichreien 250, 256, 306/9, 386, 390, 403, 529, 547, 902 (fragen, Sahn); f. lachen, rufen,

lebern 140, 200, 210, 545, 836, 906,

lebnen 185, 239, 556.

Leiche 218. 449. 458. 465. 533. 557. 575. 675. 725. 738. 750. 856. — Leichenbegängniß 458. 557. 827. 957/9. — Leichenzug 91. 100. 278/88. 589 (f. Umgug). — Leichenstein 458. 532/3. 575. 733, f. Grabflätte, Kreusstein, Seinbildniß.

lejen 9, 117, 181, 478, 522/3, 632, j. Buch.

Licht (Flämmchen) 105, 159, 221, 258, 434/5, 438/47, 466, 469/70, 472, 476, 541, 589, 618, 998, 996, 1010 (hell, 282) — leuchten 161, 442/3 — erleuchtet 284, 286/7, 539, 618, 622, 655, x. — Laterne 160, 281, 442/3, 454. — Kackel, 1, 162, 234, 276, 280, 618, 651, 654, f. Artlicht, Keuer, glänzenb, Orache.

Liebich aft (Liebesleute) 41, 76, 245, 260, 397, 483, 686, 837, f. heirathen. Luftreife 7, 17-19, 25, 307, 325, 405, 427, 431, 434, 437, 471, 483, 542.

562, 591/2, 594, 627. - ich meben 224, 442, f. Beg, Binb.

Linbmurm 426. 732. 822, f. Drache.

Löme 800.

Lohn T. <u>26/7. 46. 66/7. 204. 453/4. 305/7.</u> f. Abgabe. - Taglohn 46. <u>66/7.</u> 836. 859.

Mann (Mannden) 112/7. 122/3. 156—222. 231. 315. 476. 500. 542. 562. 734 2c., f. Eigennamen, Hochgestellte, Reiter, Graumannchen, Waldmannden, Holymannden, Solzmannden 2c. 2c.

Marft 783, 785, 794, 832, 852/3, 863, 880, 964/7.

Mauer 285, 318, 338, 386, 793, 839/40, 842/50, 861, 864, f. Umfaffung.

Dans 27. 522. 985. - Ratte 26. 985.

meineibig 220, 461, 785, 822,

Delcher (Marche) 155. 191/2 248, f. Rleiber, Bolf.

Mild 11. 124. 376, 415, 429/30. 732. 739. 775 — Mildfraße 427. — melten 225, 333, 345, 376, 548. 595. 720, f. wirthschaften.

Mift (Unrath) 7. 111. 124. 225. 358. 429/30. 491. 551. 556. 566. 574. 596.

— Häderling 572. 575, 661 (j. Stroh); f. verunreinigen.

Mönd <u>202/9. 282. 495/6.</u> 511. 554. 753. 760. 771. 822. 827. 881. 928. 949 953. 961. 971, 987. 1000/2, j. Geiftliche.

Moos 425. 420 (f. alt.). - Moosfraulein 37. 43. 266, f. Frauen.

Morben 65, 205, 218, 228, 252, 465, 781, 823, 898, 901/2, 941, 946, 949, — martern 71, 631, 682, 815, 822, 927, 937, 940, — Celbstmorb 146, 509, 611, f. Tobešart.

Dublen (mufte) 868. Conft Dublen und Duller febr baufig.

Musiciren 180, 251/3, 260, 287, 340, 390, 455, 480, 716, 719, 724, 759, 785. — geigen, siebeln 330, 393, 927. — pfeisen 192, (566.) 846; 342, 345, 408/9, 411/2, 451, 561, 613, 724. — flöten 252, — trompeten 529, 574, 614, 716. — trommeln 288, 529, 614, 742, 790. — Horn 287, 917. — Dubessad 724. — Musicanten 438, i. singen.

Mutter 258, 319, 425, 538, 573, 575, 582, 616, 822, 917 f. Grogmutter.

Naturwunder 674/9. 684/5, f. Simmelbericeinung, Borbebeutung, Unschulbs-

Reden (foppen) 21. 97. 117. 119. 122. 124. 178. 190. 221. - fpotten 246. 261. 263. 318. 530. 793. f. fluchen.

Ret 314/5. 569. 594, f. Behalter.

Reun 109, 118, 158, 200, 394, 648, 749, 774, 825, 838, 918, 936, 2c, 2c, febr haufig.

Riren (Seejunfern) 60/82. 233. 260. 448. Rachtrag.

Ronnen 203, 287, 489, 495/6. 688, 725, 727, 773, 825, 827, 859, 913, 918, 928, 997, 1000, 1002, f. Geiftliche, Frauen.

Odfen 269, 389, 477/8, 565, 575, 763, 1005, f. Rube.

Dfen 95, 112, 115/6, 124, 185, 233, 228, 381, 392, 397, 406, 522, 531, 533, 552, 566, <u>586/7</u>, 846/8, 870, 873, 904, — Ofengabel 551 f. Badofen, Kobleniocale.

'Ohren 1016, 1026. — Ohrfeigen 9, 12, 122, 124, 204, 236, 251, 306, 393, 446, 523, 526/8, 562, 566, 596/8, 611, 769 (prügein 95, 114, 330, 525).

opfern 21. 474. 478/9. 500. (538.) 630. 703. 822. 1004/7. 1015/6. 1019. (483/4), j. Eultus, Kind, ichlachten, Speise.

Dttern (Schlangen) 487. 652. 662. 408/17.

\$ eft 100/1. 400. 456/8. 554. 653/6. 662. 738. 847. 856/7. 880. 945. 950/2.

Bferb 34. 117. 128. 138. 200. 225. 310. 477. 510/1. 607. 643/4. 658. 700. 735. 735. 785. 800. 881. 977; 596. 625. 662/8. 788. 779. — Rappe 149. 218. 279. 273/5. 557. — Schimmel 22. 130/2. 140/5. 148. 150. 302. 321. 562. 573. 762. — Schinbmähre 393. — Pferbefuß 2. 8. 12. 18. 139. 298. 532. 562. — Pferbefopf 169. 465. 745/6. — Pferbegeschirr 490, f. Reiter.

Bflafter 847. 851/2. 990. 997, j. 2Beg.

Bflug 35, 50, 56, 262, 264/2, 575, 847/8, 1016 (Egge 56, 510, 672). —

Bflugianb (Ader) 313, 846/7, 848, 849, 851, 887, 848/9. —

pflügen (adern) 27, 264, 468, 751, 883, j. jåen.

prebigen 205, 283, 285, 622, 676, 679, 686, 736/7, 779, 814, 822, 943, 991, 975/7, j. Cuftus.

Quaften 468.

Nabe 400, 522. 658. – Krähe, Elfter, Doble 9, 165, 389/400. 507. 522/2. 557. 634, 660. 700, j. Bogel.

Rab 7. 164. 225. 571. 496. 785. - Rabefoppen 953, f. Suhrmerf.

Räuber 465, 575, 602, 700, 703, 831, 897/900, 902, 905/6. 917. — rauben 26, 200, 205, 260, 380, 408. zc. — Raubburg 896, 899/901 (f. Burg) Ritter, Dieb, Solbat.

Rajen (Graš) 229. 349. 642. 883. 936. 950. — Wieje 63, 225. 230. 235. 268. 287. 323. 327/8. 336. 342/3. 349. 351. 363. 405. 363. 371. 767. 796. 824. 883. rc., j. ⊙aat.

Rauch 344, 373, (572.) 654, 822, f. Dunft.

- reich 253, 783, 866, 914, 998, f. Bochgeftellte.
- Reiter (reiten) 22. 84. 117. 128/55. 167. 197. 218. 272. 276. 299. 302. 310. 325. 328. 408. 510/1. 575. 582. 653. 700. 716/7. 744, f. Pferbe Ritter.
- Reliquien 738/9, f. Gultus.
- Richter 115. 221. 785. 822, f. Gericht, Beruf, Sochgeftellte.
- Riefen (riefig) 22/5. 260. 916/7; 159. 162. 240. 382. 421. 424/5. 562. 948 2c., f. lang, Größe.
- Ritter 212, 254, 260, 287, 426, 718, 720, 741, 744, 763, 775, 788, 796, 822, 835, 890, 895, 901, 906, 909, 913, 917/8, f. Rauber, Reiter, Hochegeftellte.
- Rodenftube 18. 74. 445. 913.
- Roth 17. 67. 91. 100. 121. 133. 243. 316. 319. 439. 478. 505. 543. 547. 650. 683. 740. 789. 822. 833. 837. 850. 881. 980. Nachtrag; Rothfäppel «Wännel «Kopf. 451. Nothfrumpf 451. 455. Nothrödel 482, j. Farbe.
- rufen <u>37, 241, 298/9.</u> <u>306, 450/1.</u> 455, 715, 759, 787, 801, 809, 817, 822, 828/31, 1023, 1028 (Stimme 101, 151, 176, 296, 311/2, 484, 488, 589, 597, 614/6, 2c,) f. Laute.
- Ruthe (Gerte) 46, 64, 111/2. 218, 224, 566, 575, 581, 586, 654, 739, Stab 65, 193/4. 280, 277, 416, 471, 568, 575, 577, 584, 680, 739, 828, Stange 495, 506/7, 923.
- Φaat (Kornfelb) f\u00e4en 550. 560. 579. 589, j. Rajen, gr\u00e4nen, unfruchtbar, \u00dcffugland, Felbfr\u00fcchet, Gew\u00e4chs.
- Sala 250, 306, 569, 671, 879.
- Sarg 280, 282, 387, 458, 489, 589, 675, 996, f. Leiche.
- Sau (Schwein, Eber) 154. 168. 283. 334/6. 481. 454. 503. 522. 561. 607. 673. 694. 752. 762/3. 827. 689. 881 Nachtr. (j. Hirt). Sauzehl 265. 627. j. Lustreise, Wind.
- Schaf (Lamm) 43. 192. 195. 247. 260. 295. 319/20. 426. 474. 680. 753. 759. 822, f. hirt, Gebäube.
- Schange 381, 707. 843. 890. 893/6. 984, f. Burg.
- Scharfrichter 112. 149. 220/2. 225. 227/9. 301. 306. 325. 354. 407. 552. 562. 569. 586/7. 608. 745. 936, f. Gericht, heren.
- Schatten 20, 156, 296, 612.
- Schatz 21. 101/3. 105/9. 132. 159. 176. 185. 187/9. 206. 208. 210. 223. 242/3. 250. 259/60. 359. 402. 419. 437. 439. 462. 466/93. 499. 515. 521. 531. 591/6. 599. 918/20. 923. 947. 961, f. Golb, Gelb, Silber, Vermächtniß, Schmud.
- Schenke 190, 238, 318, 517, 541, 562, 695, 806, 815, 831, 836, 841, 851, 865, 900, 910, 969, 991, 995, f. Gebaube (effen, trinfen, tangen).
- Scherben 468, 487, 861, 863, 875, 955, f. Topfer, Urnen.
- icheuen 98/9. 219, 226, 341, 607 20.; f. entlaufen.
- Schlacht 692/701. 703/6. 707/10. 712. Schlachtfelb 151. (160.) 288, (f. Rriegsereignise). ichlachten (Bieb) 747. 888, f. opfern.
- Schleifen 7. 91. 542. 938; 554. 613. 935. 938. 145, f. Rette, Tobesart.

Schlüffel 229, 235/6. 255, 487, 595, 597, 822, 839, 846/7, 597 Rachtrag. -

908. 913. 915/6. 918/23, j. Burg.

```
Schlüffelloch 8. 92 (f. jeben.)
Comiebe 845. 925 (i. Roblenlocal). - ichmieben (bammern) 492/3. 558.
          595 (f. Geraufch, ichleifen).
Schmud (Beichmeibe) 488. 189. 947; f. Schat, Balsband, Rette.
Schreiben (Schreiber) 12, 207. 221, 585. 590; f. Infchrift, Beruf.
Souhe (Pantoffeln, Stiefeln) 24. 41. 123. 127. 179. 186. 218. 225. 265. 375
          413; 33, 140, 167, 566; i. Rleiber.
Schulmeifter 216, 220, 225, 279, 314, 446, 452, 612, 846 (j. Beruf, Beift.
          liche). - Schule 220, 913.
Schuß (ichiefen) 267, 291/2, 301, 375/8, 388, 398, 404, 452, 585, 551, 566.
          574/7. 637. 713/4. 729. 901. 917 2c. ericbiegen; 707. 2c. f. Tobesart.
Schman 402. - Ente 401, 489, 505, 660, 715, 805. - Bans 401, 660 f.
           Bogel.
Schwanz (Schweif) 9, 319, 347, 390, 427/8, 430, 435, 487, 652, 654.
ichwarz 21, 101, 103, 107, 153, 159, 169, 170, 176, 186, 196, 231, 239, 270.
           273, 276/7, 282, 300, 315, 320, 331, 338/9, 343, 346, 350/1, 353/62.
           364/8. 370. 385/9, 395. 399. 462/3. 481. 483/4. 487. 509. 517. 530.
           544. 547. 572. 582, 653, 797. 831, 849/50. - Schwarze Runft
          115, 482, 555, 575, 579; f. Farbe, Pferb (Rappe).
Schmeben 187. 238, 436, 574, 622, 687, 707, 709, 711, 723, 742, 744, 766.
           846/7, 850, 884/5, 894, 896, 909, 919, 948, 974; j. Bolf.
ichweigen febr baufig (ftumm 570. 590).
Schweis (Schaum Gifcht) 99, 124, 144, 225, 303/4; 15, 69, 290,
fcmer 82, 112/3, 115, 225, 406, 608.
Schwerbt (Gabel) 17, 150, 183, 212, 222, 242, 375, 472, 653, 675, 707, 712,
           720, 722. 741. 796. 822. 885; f. Baffen.
Schmeftern 223, 772; j. Brüber.
iech 8 176, 185, 201, 273, 275, 785, 803, - jechsfüßig 320,
Seele 36, 183, 399, 449, 478/9, 822,
feben 142; 84, 127, 167, 273, 347, 386, 388, 393; 238, 190, 255, (261,) 322/3.
```

365, 557, 595; 117, 157; 8, 92; 26, 207, 393, 675 (f. Augen). umfeben 26. 107. 196. 474. 557. 588/9 2c.; f. wenben. Cichel 531. 550. 916. 952/3. fieben 175. 185. 371. 486. 572. 694. 731. 749. 775. 808. 815. 849; Rachtrag. Silber 33. 94, 204. 212, 250/2. 258, 260, 401, 468, 489, 649, 766, 778, 810. 871. 879. 956. 1001; f. Schäte. fingen 29. 63. 127. 213. 218. 284/5. 471. 529. 589. 614. 622, 759. 793. 822.

824. 846. 940. 976; f. muficiren. Git (auf Baum) 84. 131. 174. 205. 225. 325. 365. 412. 435. 484. 621 (f.

Baum); 542, 910, 175 2c.

Cohn (einziger) 24. 683. 822. 827. 901/2. 914. 917; f. Tochter.

Solbaten 190. 454. 471. 523. 566/7. 573/5. 618. 689. 711. 723. 742. 757. 763. 766. 847. 975; f. Beruf, Rauber.

Sonne 1027; 257. 550. (596); 260. 684. 822. - Sonntag 27. 148. 789; (i. Tage). - Conntagsfinb 589, 230.

- Spahne 35. 52/4. 93. 265/6. 274. 551.
- Spalte (fpalten) 117. 259. 328. 393. 456/7. 675. (575); f. Rlob.
- Speisen 212. 430. Polse, Zemmebe 262. Mutichen 967. Klöfe 26. 40. 58/60. 565. 671. Kuchen 27. 49/50. 55. 430. 775/6. 785. 793. 859 (j. cijen, Heisch, Brod). gespeist (gefüttert) werben: 117. 257. 381. 385. 408. 410. 415. 427; s. opiern, Futtermännden.
- fpielen 17. 90. 172/7. 204/5. 220. 564. 566. 768. 716. 768. Rarten 173/4. 176. 204.
- fpinnen (Spinbel) 116, 244, 228, 261/3 (firiden 37, 47; weben 92); f. Garn (Spinne 159.)
- Spur (Fingers, Jufis) 13. 97. 109. 118. 218. 225. 346. 608; 25. 225. 271. 334. 345/6. 716 (Schritt 156. 609); j. unfruchtbar, Weg, Bertiefung, Bahrzeichen.
- Stein 4. 5. 6. 13. 15. 24/5. 60 69. 101/2. 129. 164. 184. 192. 198. 212. 225. 230. 234. 238. 242. 257/8. 274. 374. 404. 439. 454. 468. 471/2. 477. 482. 496. 500/1. 531. 538. 543. 575. 586. 596/8. 616. 631. 666. 691. 703. 707. 720/8. 727. 729. 801. 847. 871. 891. 910 947. 961. 973. 976. 1006/7. 1011. 1019 Nachtrag (Kiejel 26. 28. 262 2c.) Taniftein 974/5. 991. 996. ficinern 494. 978; f. Krenzstein, Leichenstein.

Stern 651, 653, (825).

- ftinfen 11. 136. 251, 306, 318, 430, 478, 523; j. Fleifch (= Mas).
- Stroh 303. 464. 661. Strohhalm 396. 551. 560. Rachtr.; j. Mift, Erbsbüfdel. fuchen 200. 252; f. verfolgen.
- Tage: Oreifönigstag, hohes Reujahr 35. 261/3. 757. Thomasabend 551. Faftnacht 298, 313. Johannistag 127. 209. 282. 410. 550/1. 591/2. Kirchweih 314. 748. 757. 783. 786. Renjahr T. 129. 133/4. 212. 265/6. 274. 278. 566. 589. 612. 620. Oftern 550. 643. Pfingften 384. 785. Beihpnachten 138. 258. 274. 284. 547. 551. 589. 622. 636. 742. Nachtr. Balpurgis 218. 550/1. 589. (749); j. Sountag, Zeiträume.
- tanzen 1. 19. 29. 60. 63/5. 68. 72. 74. 79. 90. 155. 177/80. 230. 249. 260. 287. 340. 391/3. 451. 461. 480. 561. 749. 785. 1030. Tanzmännchen 451; j. hüpfen.

taub 547.

- Taufe 77/8. 250. 397, 485, 535, 590, 612, 673, 974, 996. (Taufstein 975, 991, 996). Gevatterichaft 76/8, 250, 418; f. Cultus,
- Tauchenichts (Thunichtgut 12.) 97. 143, 154, 195, 218, 220/1. 224/6. 423 12. Teiche (f. Brunnen, Quellen) febr hanfig. Teich bamm 69, 75, 215, 220, 269, 468, 486, 514, 764; f. Wehr, Umfassung.

Teller 196, 204, 226, 252, 322, 585, 590; j. Wefaß.

- Tenfel 1-21. 110. 170. 283. 306. 322. 478/9. 542. 547. 553. 483. 555. 822/3. Tenfelsbodel 451.
- Tifch (Tafel) 78, 95, 105, 107, 153, 204, 207, 210/1, 221, 242, 286, 355, 494/5, 501; f. Mltar.
- Tochter (einzige) 260. 266, 561, 802, 827, 910, 917/8; f. Sohn. Eifel, Sagenbuch.

Tob (Der) 22. — (Richts lebendes 633. 643). — Tobesart: erwürgen 303. — erfrieren 725. — Hantabziehen 260. — Leibaufschneiden 262. — vergiften. 929. — verungfüden 198/201. 403. 717/28. — zerreißen 31. 283. 323. 408. 411/2. 547. 730. — hinrichten 906. 10.; s. einmauern, erfahren, Schule, ertrinfen, hängen, halsumdrehen, hinabfürzen, morden, verbrennen, hungern, versinfen, Zweifampf, schleisen, Gericht, enthaupten, freuzigen. — Lodesbotschaft. (Tobtenvogel 403. — Lobesbotschung.

Topfer 577. 824. 875; f. Beruf. - topfern 911; f. Scherben, Urnen. -

Traum febr baufig; f. Coate, Unterirbifd.

Erauer (traurig) 222, 252, 273, 277, 561, 669, 764, 822; f. flagen, Kleiber (Alor).

Ereppe (Sinfe) 13. 65. 79. 242. 322. 364. 495. 501. 562. 741. 935; j. Reg. trinfen 74. 252/3. 264. 287. 318. 480. 641/8. 757/8. 796. — Trinfgefäß: (Reld 822. 911. 993. — Beder 252/3. — Ranne 733. — Rrug 36. 287. 904. — Pocal 252); j. Gefäß.

End 27. 49. 65. 67. 246. 250. 273. 283. 349. 408. 412. 586. 594. 663. 951 f. Kleibung, Wäfche.

thüre (Schwelle, Eingang): sich öffnen und zuthun: 5. 203. 236. 282. 317.
 402. 466. 668; 20. 108. 187. 216. 236. 283/4. 451. 614. 822; serner
 20. 30. 65. 133. 189. 202. 324. 454. 476. 493. 500. 503. 521. 530.
 542. 551. 566. 577. 586/8. 594/5. 608/9. 621. 735. 744. 866.

Hebersegen 26/7. 35, 59, 565, 760, 959. - (übersteigen 117, 280, 347, 357, 372; f. Umfaffung); j. Brude, Bersammlung.

umbiegen, jur Erbe: 290. 292. 295; um bie Gde 273. 341.

Umfaffung f. Rreis, Teichbamm, GotteBadermaner, Graben, Zann, Grenze, Mauer, Gitter, überfteigen.

Umzug (Zug) 26. 91. 209. 266. 277/82. 288/90. 296. 299. 303. 309. 313. 317. 405. 822; f. Wanberung, Berfammlung (741).

unergrunblich 346. 420/1. (468.) 506/7. 892. 923. 984; j. verfinfen, Unterirbifches (unenblich 47. 81. 264).

unformig 26, 185; 207, 253, 337/9; i. Rlumpen.

unfruchtbar 26/7. 632; f. Caat, Rafen.

Unfichtbar 16. 26/7. 34. 269. 323. 569. 575. (449) 2c. - Berichminben febr baufig.

Unichulbszeichen 680/2; f. Maturmunber.

Unterirbisches 26. 29. 66/7. 102. 190. 207/8. 260. 285. 387. 489. 494/522. 558. 847. 910. 918; f. Höhlen, Keller, Gang, Berg, Berfinfen, Uneergrünbliches.

unveränderlich (unverrüdbar, unvollendbar) 16. 559. 560. 682; 494. 522. 528. 538. 631. 637. 682. 743. 751. (815) 883. 927. 949. 960. 983; 532/4; f. festmachen.

Urnen 108, 914; f. Grabitatte, Gefaft, Cderben.

2tenebiger 467. 591/5. 870; j. Bolf, Geren.

Berbrecher 194. 227. 246. 761. (770.) 822. 930/1. 935. 944. 1016; f. Gericht. verbrennen 451. 552. 703. 847. 910. 939. 941. 985. — unverbrennlich 675/6; f. Robleulocale. Tobesart. Teuer.

verfolgen 133, 135, 448, 451, 585, 830, 917; 408/12, 414; f. begleiten, juden. verlieren (jurudfajjen) 17/9, 283, 462, (626) ic. — Nichtwiederfinden 46, 132, 202, 489, 500, 595, 763, 765; j. irren, Wiederfehr,

Bermachtnig 468. 738. 779. 782. 913; f. Schat, Befitwechfel.

Berfammlung 210. 286. 448. 634; j. Leichenzug, überfeten, effen, fpielen, Umang, tanzen, Butenbeer, beirathen, Gottesbienft, Gericht, Ballfahrt, Banberung zc.

versinfen (versenfen) 131. 168, 189, 209, 253, 259, 269/70, 282, 439, 466, 468, 474/6, 478/9, 507/20, 539, 614, 666, 691/5, 720, 739/68, 851, 881, 901, 984, 1001, 1009, Nachtrag s, Erbjall, Berg, Tobesart, Unterstühliches, Unterstühlsliches, hindbüttgen.

Bertiefung (Ginbrud) 4, 575. 716, 973/4. 1002; f. Cpur.

Berunreinigen (beneben) 261. 303. 313. 758/9; j. Dift.

verwandeln 26, 113, 115, 129, 228, 258, 309, 320, 358, 374/5, 380, 566, 592, (595.) 671/2, 680; j. verwechfeln, verwünschen, Goldverwandelung, wenden.

verwechfeln 117. 122. 905 (f. verwandeln, wenden). - Bechfelbalg 26.

vermirren 97. 261. 266. (652); f. menben.

verwünschen 74. 685/94; f. beschreien 551; f. sinden, weisiagen, heren. vier 131. 171. 174. 204. 269/71. 274/5. 371. 396. — vieredig 105. 175. 243. 421. 597. 847. 852. 894. 974. 1015. 1019. 1025.

Bölfer: Böhmen 712. 741. 781. 812. 990. — Druiben 386. 487. 700. 704. 847. — Franfen 662. 700/1. 703. 705. — Franzofen 200. 385. 468. 472. 531. 554. 564. 577. 711. 909. 947. — Friefen 812. — Hermunduren 669. — Hunnen 669. 797. (826.) 887. 916. — Huffiten 575. 680. 682. 855. 857. 868. 939. 995. 1001. — Kojafen 572. — Kroaten 709. 716. 738. 938. — Longobarben 702. — Mohren 797/9. — Rürnberger 934. 956. — Defterreicher 715. — Preußen 566. 715. — Ruifen 614. 711. 802. — Calah stinber 1004. — Schwaben 689. 702. — Türfen 148. 718. 886. — Wilzen 704; i. Frembe, Heiber, Heimden, Juden, Melder, Schweben, Benediger, Benden, Bigenner, Zwerge, Befenntniß.

Bogel 113, 222, 394/407, 456, 471, 634/5. — Meife 403, — Falte 806, — Trappe 805, — Rebhuhu 318, 609, — Bachtelze 568, — Storch, Kranich 657, 659, — Taube 267, 404, 660, 680, 806, — Sperting 403, 579, — Huhenle 403, 522, — Hummerling 407; f. Rabe, Schwan, Hahn.

Borbebeutung 260, 273, 370, 400, 425, 441, 505, 589, 612, 617, 620, 623, 630, 650/9, 668/70, 672, 203, 254, 256, 281, 319, 369, 403, 417, 621; j. weiffagen, Doppelgänger, Erbaufwerfen, flopfen, horchen, himmelbericheinung, Naturwunder x.

- 2Badplate 876. 890/2. 909; f. Burg.
- Wäßche <u>26. 32. 42. 60/3. 69. 82. 115. 122. 202. 233.</u> 643. 787 Nachtrag; f. Tuch.
- Baffen 490. 705/6. 709. 741. 822. 898. 907. 912. 947, Spies 653. 1016. 1018. Ranone 701. 713. 908/9; f. Schwert, hammer, Beil.
- Wahrzeichen 514, 707, 712, 720/5, 727, 729, 743, 793/95, 797, 804; f. Wapspen, Spur.
- Balb (baraus hervorfommen) 45. 88/9. 411. Balbmännel und Beibel 37. 41. 45. 53/4. 58. 306. 575.
- Wallfahrt 209, 524, 640/1. 744, 827, 831, 864, 959/60, 962/9, 988, 1016; 6. Gultus, Umiya.
- Wanberung 22. 159/64. 234/6. 350. 354. 366. 448; f. Umgug, begleiten, Rreis, Beg.
- Bappen 426, 635, 707, 791, 796/801, 804, 828, 885, 866, 942, 967, 988; j. Wahrzeichen.
- Wasser T. 74, 127, 203, 207, 258, 261, 338, 408, 412, 60/79.; 290, 418; 269, 629/30 (f. Brunnen). Wassergeift 29, 290, Wasserftanb
- Weg <u>26/7. 46. 313. 366. 369. 374. 386. 464; 100. 140. 200;</u> 515. 691. 745. 754/6. 846/7. 960/1. 963; 98. 112. 406; 140. 200. 459. Nachtr. 2c.; f. Kreuzweg, Brüde, Gaug, Luitreife, Berg, Thüre, Treppe 2c., Wanderung.
- Behr 7. 317. 337. 392. 423. 474. 559. 586; f. Teichbamm, Gebaube.
- Wein 253. 258. 487. 497/9. 879; f. Bier.
- Beife (Delobie) 63. 180, 287. 340; f. muficiren.
- weiß
   35.
   49.
   63.
   65.
   67.
   69.
   100.
   117.
   124.
   126/7.
   166/8.
   186.
   191.
   196.

   202/3.
   210.
   229/42.
   258/9.
   246.
   252.
   254.
   256.
   282.
   287.
   319/21.

   326.
   343.
   348.
   363/4.
   369.
   371.
   400/4.
   408.
   412.
   428.
   483.
   487.

   549.
   586.
   592.
   594.
   657.
   680.
   683.
   691;
   f. Warthe, Wierb.
- weifsagen (rathen) 26. 75. 127. 182. 213. 253. 257. 260. 325. 523. 566. 582. 584. 590. 676. 687 2c.; 114. 122/3. 184. 213. 306. 375. 473. 526. 1006 2c.; s. Borbebeutung, heren, fluchen, verwünschen.
- Benben (Sorben, Slaven) 665. 699. 700. 703/6. (802). 812. 820/1. 823. 826/7. 879. 890. 948. 977. 1003. 1007. 1016. 1026. 1030; f. Völfer.
- wenden (ummenden, rudwärtsgehen) 40. 169. 249. 564; 22. 142. 160. (163). 235. 388 ec. umlegen 218. 557; f. verwechfeln.
- merfen 5. 6. 13. 24/6. 33. 75. 97. 112. 117. 124. 222. 241. 389. 391. 416. 445. 481. 485. 548. 588. 595. 599/601.
- Wetten 613. 408, 866.
- Better (Gemitter) 656/7. 666. 685/6. 696. 726/7. 741. 972. Betterice 638. 972; f. Donnern.
- Wieberfehr, von Personen: 183, 194/5, 197/201, 205, 213, 215/27, 275/6. 283/4, 286/8, 464, 553, 557, 586/7, 822 x. (f. bannen); von Gegenständen: 306, 321, 529, 531, 534/7, 544/5, 569, Nichtwieberfehr 576, 584, 559, 604; f. versaufen, Zeitraum.
- Wind 15. 100, 102, 126, 138/9, 201, 215, 270, 292, 295, 344, 350/2, 466, 527, 548, 557, 619, 626/8, 793; 265; f. Sauzehl.
- winfen 177. 468 2c. fehr häufig; Beichen geben 891. 905. 951.
- Binfelmutter 319; f. flagen.

wirthichaften (füttern) 27. 35. 38/9. 122/3. 237. - buttern 244. 429; f. ernten, Milch.

Böchnerin (Stillenbe) 54. 61. 78. 97- 118. 241. 413. 580. 671. 1017; f. Rindsfrau, Geburt.

Bolfe 730. 800. 805. 836, 881. - Bolfsgruben 881.

Büftung 287. 839/860. 892. 921. 2c.

28 ütenheer 289/90. 295. 299. 317; f. Umgug, Jäger.

Rabne (fletiden, bladen) 96, 101, 106, 176, 465, 565.

Baun 100, 182, 220, 239, 289, 317, 345, 361, 393, 439, 448, 455, 510, 562, 566, (568), 746, 785, 913, 947, 954, 1010, 1016; f. Umfassung.

Beitraume 101. 109. 140. 184/5. 207. 242. 306. 444. 612. 648. 690. 785; Rachtrag ic. (j. Tag). - verfpaten 66. 68; f. Wiebertehr.

gerftieben 388, 408, 413, 435, 438, 449; j. emporipriben.

Biege (Bod) 21, 153, 319, 322/5. 474, 484, 513, 589, 735, 752, 791, 1026,
— Nachibod 320.

Bigeuner 531. 580. 583/4. 692. 718. 810. 870. 886. 917; f. Bolfer, heren. Bunge 356, 358/9. 361. 364. 367/8. 485.

jutragen 398, 427. - goden 427/8. 431.

3merge 26/34. 83. 405. 487. 496 Rachtrag; f. Bolfer, flein.

3wei 176. 179. 231. 237. 727. 859. 913. — Zweifampf 183. 718/20. 917. 927 (j. Tobesart). — Zwillinge 76, 265 (j. Kind, Geburt). — Zwiteter 218.

3 molf fehr häufig als Beit, ferner 267. 478. 486. 589. 822 2c.

# Ortsregifter.

o = öftlich, m = westlich f = fublich, n = norblich, M = Muma, Be = = Berga, Bu = Bigel, C = Crossen, (b = Gbersdort, Cij = Cijenberg, El = Elsterberg, Ga = Gera, G = Geiell, G3 = Greit, H = Hirds-berg, H = Hhelben, La = Langenberg, Vo = Lobenstein, Le Petenteberg, Rd = Münchenbernsdort, Mf = Mühltrufi, N = Remitadt a. b. D., Pf = Mc = Munchenbernsdort, Mr = Muhitruft, W = Kenigar a. d. D., Di = Pösnek, Pa = Kausa, Ro = Romeburg Ra = Ranis, Re = Reichenbach i. B., Ib = Roda, Sa = Saalburg, S3 = Schleit, Ta = Teiptis, W = Beiba, If = Ziegenrück, Is = Seite, Za = Zauna, Tr = Triptis, W = Beiba, If = Ziegenrück, Is = Ziegenrück, Is = Ziegenrück, Is = Beibe, Za = Zeulenroba. Die Nunmern sind biesenigen der einzelnen Sagen nicht erwähnt sieht, welcher von zwei gleichnamigen Orten gemeint zc., so giebt hierüber nachstehende Anführung der betreffenden Nummer endgiltigen Aufschuse.

### 21

MIbersborf n Be 96, 142, 448, 505, 572, 605, 752, 933, 999, 1013. -Ahlendorf i @ 805. - Altar (Galter) im Ra 5. 25. 263. 1004. - Alten = burgifch 49, 307, 317, 516, 556, 565, 657, 705, 1016. - Altengefeeß o Le 129. 306. 920. - Altgerneborf im Be 821. - Arlag jo go 757. 766. 848. 966. 1002. - Arnagrun o Pa 891. - Arnahaud f R 161. 426. 682. 732. — Aubit m Gif 443. — Auma 37, 185, 400 (443), 575, 615, 620, 719. 793, 997.

### 23

Balbenhain n Ro 191. - Bahren im Bf 954, 981. - Beermalbe no Ro 701. - Beiersborf nw ga 19. - Berga incl. Drifeljen 86. 117. 142. 236. 240. 244. 314/5. 464. 469. 506. 523, 538. 572. 663. 758. 772. 862. 881. 890. 910. 929. 932. 942. 999. - Berneborf bei Berbau 110. - Bernegrun o Pa 194. - Betenhanfen no Ga 171. 933. - Bieblach n Ga (230) (339) 439. (463) 507. 563, 571. 585. 610. 880. - Blantenhain jo Ro 122. 680. 855. Blantenftein jo Lo 692. 914. - Bobed jo Bu 196. 683. 718. 757. 965. - Bobelwis fo Pf 36. 264. 703. Nachtrag 844. - Boliberg n Rb 460, 479, 484, 506, 614/5, 857, 911, - Bojan o 3, 495, 823, 850, 900. 977. - Branbenftein im Pf 235. 906. 981. 1010. - Branbrubel o Ro 821. - Braunichsmalbe i Ro 118. 224. 317. 341. 437. 451. 626. 680. 775. - Braunsborf o Er. 443. - Breitenbach im 33 201. 495. -

? Breitenhain n N 918. — Bretmühle n G3 595. — Brüdla f 50 667. 317. 468. 523. 563. 693. Nachtrag. — Brunn n Re 319. — Bucha fw Ra 45. 265. 841. 891. Nachtrag. — Buchheim n E 496. 794. 925, 965. 999. 1007. — Bünau w El 778. — Bürgel 318. 441. 489. 496. 623. 640. 657/9. 668/70. 697. 739. 790. 962. 965. — Burgł w S3 236. 705. 737. 893/4. 904. — Burglemnik so Le 1021. — Burtlersborf nw We 218. 220. 317. 745. 775. 923. — Burtlowk s 33. 150.

## 6

Gaajen no Ga 174. — Gajchwik j C 236. 626. 863. — Gajelwik jm Gy 960. — Elengel w Gij 480. 813. 962. — Elobra nw Be 103. 146. 173. 225. 304. 306. 421. 506. 569. 631. 638. 728. 765. 771. 875. 898. 932. 961. — Colba jw V 265. 496. — Gollis j Ga 281. 338. 362. 496. 571. 753. 887. Copikjch o V 1005. — Corbuffen n Ro 364. 377. 450. 523. 573. 609. — Coffengrün jw El 69. — Cosweba n C 610. 760. 844. — Erimmikjchan 112. 220. 225. 407. 587. 776. 864. 978. — Erispenborj nw Gy 1. 56. 58. 317. 700. 738. 932. — Erölpa nw Ra 1. 100. 119. 1002. 1010. 1028. — Cronswik no We 91. 97. 303. 313. 317. (348) 364. 386. 392. 401. 408. 489. 491. 495[6. 554. 568. 571. 596. 636. 643. 711. 739/40. 755. 824. 903. 913. 928. 965. 988. — Erojjen 99. 363. 378. 505. 609. 610. 693. 735. 757/8. 760/1. 844. 901/2. — Enba n Ga 26. 630. 999. — Cülmla o 3f 496. — Culm no Ga 64. 272. 421. 891. — Culm no Ga 667. 739. 924. 963. — Culmikjch o Le 64. 501. 769. 881. 932. — Cunsborj jw El 894. — Cursborj fo El 364. 386.

#### D

Debigimiţ iw Ga 196. 427. 556. 563. — Deigdwiţ n We 143. 167. — Dittersbori n S3 482. 486. 649. 737. 757. — Dobia w El 710. — Dobiau w Ra 50 Nachtrag. — Dobraighţ n Schmölln 891. 954. — Döbriţ o Pt 264. 451. — Döhfen w Ho 537. 764. 960. 974. — Dörfţas o 3f 881. 912. 959. 981. — Dörteubori iw Ho 38. 537. 575. 891. 974. — Dorna n Ga 164/5. 230. 364. 381. 388. 434. 448. 459/60. 489. 496. 508. 581. 596. 835. 863. 891. 893. 907. 1019. — Dragensbori n S3 757. 838. 857. — Dreba i N 854. — Dreitifd o N 236. 382. — (Drešben 562. 908.) — Drogniţ iw 3f 42. 128. 916. — Drojig w 33 707. (760) 762. 864. 1002. — Drojen no Ro 701. 857. — Dürrenebersbori iw Ga 1. 140. 365. 395. 439. 606. 645. 658. 886 Nachtrag.

# E

Ebersbori 658, 965. 986. — Ebersgrün fo Za 194. 206. 528. — Eineborn w Mch 496. 847. 916. — Eisenberg 1. 14. 203. 213. 287. 330. 364. 443. 465. 469. 496. 561. 576. 649. 652. 661. 663. 719. 739. 797/9. 845. 857. 868. 879. 936. 944. 1017. 1026. — Edmannsbori fo Zf 934. — Eliasbrunn (Elgers) www Eb 641. 653. — Elierberg 63. 242. 284. 505. 663. 700. 739. 766. 778. 906. 914. 956. 965. — Endschie & Et 21. 131. 141.

234, 265, 300, 317, 320, 364, 436, 448, 468, 515, 757, 775, 805, 1003, — Erdmannsborf w Mch 506, 510, 864, — (Erfurt 469, 708, 753, 761.) — Ernfee (incl. Pottenborf) w Ga 231, 279, 362, 439, 517, 529, 536, 754, 809, 830, 846, 923, 965, 991, 1001, 1020/1, 1028, — Erdach jo F 15, 118, 588, 926, — Erdorf n Eij 857, — Eula j Be 663, 850 Nachtrag.

#### 7

Falfenan no Ro 191. 701. — Förten im Za 349. 463. — Forfie wolfersborf (wolframs) no A 38. 41. 58. 369. 626. 945. — Frankenborf A za 242. 317. 486. — Frankenthal w Ga 198. 230. 299. 319. 347. 485. 550. 869. — Frankenwalb (im Allgem.) 27. 59. 117. 218. 427. 431. 449. 537. 547. 550/1. 589. 595. 897. — Franzensmühle (bei Steinsborf) i We 347. 920. — Franxenth o Gz 131. 485. 557. 663. 714. 788. 833. 932. 933. — Friedebach uw Af 981. — Friedrichshaibe im Ro 166. — Friegan no Gb 45. 203. 739. 744. 812. 965. 988. — Friednich w We 113. 153. 157. 233. 240. 326. 364. 450. 468. 506. 509/10. 515. 612. 764. Rachtrag. — Fröherskapin im Gt 965. — Friefien w History and Frederich Charles.

#### (5

Gahma jo Le 231, 496, 1007. - Gangloff um Dd 131, 166, 197, 230. 250, 261/2, 265, 298, 306, 327, 329, 363/4, 368, 371, 430, 439, 447, 451, 489. 496. 506. 510/1. 551. 577. 607. 611. 613. 624. 629. 689. 693. 753. 773/4. 831. 843. 847. 850. 860. 864. 874. 884. 916. 947. 969. 1002. - Gauern no Be 444. 449. 451. 663. - Gefell 11. 51. 364. 369. 772. 781. Gera 16. 28. 32. 119. 125. 127. 134. 147. 218. 221. 223. 254. 275. 338/9. 364. 370/1. 386, 395, 427/8, 433, 456, 468, 472, 492, 495/6, 507, 529, 555/6, 584/5, 596, 600/1. 609/10. 629/30. 650. 656/7. 660. 707. 712. 719. 729. 736, 741. 752. 847. 877. 928. 949. 1002. 1023. 1028. (Ruhtang fpeciell:) 131. 140. 157. 166. 174, 180, 191, 196/7, 221/2, 241, 246, 249, 275, 281, 317, 326, 340, 361, 364, 371. 439. 606. 608. 613/4. (632/3.) 746. 857. (Zaufensgraben fpeciell:) 230. 281. (378. 477. 496.) 501. 531. 598. 603. 703. 904. 1006. - Beiffen w Ga 720. 964. - Beffen m Ro 139. - Beffenreuth 506. 881. 894. 920. -Gleina j 6 863. 923. 1002. - Gorfmit um Gg 442. 586. 866. - Goichit no S; 27, 58, 121, 246, 648, 686, 700, 779, 863, 914, 953, 964, 1022, - Göffit f Ra 25. 89. - Göttenborf (nicht Dortenborf) f ho 42. 1015. Rachtrag. - Göttengrun nw Gf 772. 857. - Gorlitid fm Ga 932. -Gogmit im Ra 175. 397. 445. - Gottliebsthal o Lo 448. 501. -Grafenbrud f De 64. 98. 120. 236. 335. 371. 551. 602. 861. Rachtrag. -Grafenborf w Ra 60. 416. - Grafenwarth 11 Ga 427. 550. 830. -Greit 44. 131/2. 185. 203. 208. 286. 308. 325. 462. 601. 609. 626. 728. 788. 792. 804. 879. 948. Grimmla (Grimmeln) n Be 33. 131. 231. 251. 317, 326, 345, 431, 439, 448, 496, 498, 847, 913, - Grobit m R 22, -Grobeborf m Ro 135, 139, 158, 317, 338, 360, 393, 959, - Grochmit w S. 960. - Grodwit w De 97. 154. 246. 412. 581. - Grofaga no la 218. 371. 376. 448. 608. 637. 726. 764. 784. 793. 802. 804. 835. 864. 871. 891. 959. — Groffoda o Md 300. 317. 342. 393. 608. 749. 775. 880. 960. — Großbrarborf w Be 1, 48, 56, 60, 69, 234, 421, 468, 504/5, 548, 589, 601, 638, 659, 728, 891, 910, 935, 1014. — Großeberőborf f Mch 30, 91, 127, 145, 156, 317, 342, 344, 362, 364, 371, 451, 453, 506, 510, 517, 566, 612, 643, 724, 851, 881/2, 884, 946, 997. — Großenstein n Ro 229, 278, 371, 459, 602, 701, 857. — Großfalfe im Ro 261, 265, 806. — Großfamöborf w Ra 397, 405. — Großfuhnborf (Cuhnborf) o Be 627, 775, 891, 904. — Großfaara n Mch 32 (nicht Großbrarborf), 60, (64), 149, 230, 317, 546, 550, 609, 648, 720, 959, — Großtechan no Ro 337, 451, 757. — Größa n nw Ga 448, 451. — Gütterliß nw A 937.

## 5

Sain o La 402, 409, 443, 507, 771, - Sain o So 507, 541, 663, 902. 951. 963. 1012. 1015. - Sainsburg m 3; 201. 287. 495. 1018. - Saine ipit w Gii 918. - Barversborf (incl. Teffe) w Ga 60, 66, 157, 196, 230. 348. 364. 455. 459. 468. 576. 643. 648. 703. 843. 855. (893.) 923. 1002. — Barra jo 20 466. 496. 515. 716. 847. 857. - Sartmannsborf (incl. Delsbori) nw Ga (242.) 310. 332. 360. 439. 840. 960. 981. 1002. - Sartmannsborf f & 757/8. - Saffelbach fo Ro 855. - Saueifen (= Saalborf) o Lo 501. 870. - Bebernborf nm go 212. 653. - Beiligenfreng n Sa 496. 963. - Beinersborf nw go 988. - Beinrichsborf um go 317. - Beinrichshall um la 199, 336, 609. - Beinsberg fo So 1015. - Bellborn m Da 244. 551. - Selmegrun m Lo 317. 643. - Bermannegrun no Gy 108, 960, 1002. - Bermaborf no La 192, 289, 317, 958, 976. - Bermas borf no Dich 196. 451. 453, 725, 757, 831. - Seudemalbe f 33 317. 496. 556. 762. 908. 927. 932. 958. - Seudemalbe jo Ro 137. 172. 299. 303, 313, 435, 439, 628, 868. — Silbersborf jo Ro 24, 64, 303, 306, 317. 451. - Birichbach i So 67. 306. 575. 805. - Birichberg 91. 230. 496. 781. 789. 805. 864. - Birichfelb i 33 19. 131. 366. 475. 762. 844. 933. 958. - Sobenfeuben 56, 68, 148, 261/2, 265, 417, 484, 496, 501, 550, 573. 575. 658. 775. 793. 920. 944/5. 950/1. 987. 993. 1014. Nachtrag. (fpeciell ber Wahlteich:) 60, 67, 233, 269, 317, 401, 422, 481, 488, 506, 518, 539, 629, 915. 989. 1008. 1012. - Sobenölfen f Be 49. 109. 131. 187. 296. 348. 412. 541. 810. 864. 937. - hohenreuth o Dich 169. 316/7. 643. 663. 725. 745. 749. 847. 857. 881. 885. 952. 980. - Sohnborf n. Bu 403. 640. 679. 868. 965. 972. - Summelehain no Pf 764. 1025. - Sunbhaupten no Mth 64, 91, 127, 230, 317, 338, 374, 378, 922.

# 3

St. Jacobn Le 641. — Jägerbruh fiehe Titichenborf. — Ilm o Le 129. — Jonas malbe jo Ro 606. 932. — Irchwis jo G3 (incl. St. Abelhaib) 541. 960. — Juch höh j Gf 809.

#### Я

Kahla (incl. Leuchtenburg) 62, 288, 403, 426, 656, 672, 716. — Kaimberg fo Ga 236, 317, 382, 427, 496, 571, 643, 1002. — Kaltenborn (incl. Kaje-

ichente) w Ga 232, 241, 306, 468, 607, 638, 693, 843, 893, 904. - Kaben= borf o Be 501. - Rauern im Ro 218, 346, 607, 629, 637, 819. - Rauern o So 575, 891, 985. - (Kaulsborf 35, 265.) - Kanna im 3, 590. -Riridfau no G; 490. 804. - Rleinaga no La 26, 379, 562. 650. 847. 959, 1002. - Rleinebersbori n Dich 303, 369, 391, 406, 473, 566. -Rleinboda o. Da 177. 749. - Rleinbrarborf jo Be 8. 292. 296. 306. - Rleinebersborf w Dich 30, 764. (j. Lippersborf). - Rleinfalte fm Ro 451. 806. 886. 891. - Rleingera f & 960. - Rleingefdmenbe no Le 230. 253. - Rleinporthen j 33 192. 476. 976. - Rleinfaara w Ga 170. 230. 317. 607. 890. 959. - Rleinwolfdenborf w 3a 682. -Klofterlausnit fm Gif 91, 100, 115, 131, 270, 282, 331, 372, 439, 468. 489, 496, 509, 516, 540, 576, 602, 675, 719, 727, 739, 773, 804, 813, 825, 848. 850. 857. 918. 923. 962. 993. - Rnan no 3f 41. 56. 482. 486. 693. 1002. - Röderit n 20 107. 181. 341. 348. 389. 431. 608. - Röfeln nm 28 239. 427. 496. 857. 913. - Königshofen n Gif 820. - Konit w Ra 265. - Röftit no Pf 265. - Röftrit um Ga 35. 60. 114. 236. 302. 353. 381, 390, 451, 522, 543, 562, 757, 856, 993, (Dürrenberg:) 91, 225, 229, 231, 242, 244, 274, 350, 448, 613, 650, 1019. - Rothnit w M 226, 454. -Roufau jo Si 2. - Kraftsborf u Dd 157, 164, 230, 261, 317, 348, 356. 427, 439, 459, 468, 483, 506, 512, 589, 628, 770, 775, 804, 843, - Rrenids wit um la 131. 364. 484. 844. 891. - Rubborf o So 1015. - Rubus: borf jo Ga 323. 466. - Runsborf n Re 320.

## Q

Langenberg 9. 23. 26/7. 84. 91. 178. 188. 220. 236. 241. 247. 261. 291, 343, 362, 367, 378/9, 411, 448, 453, 468, 479, 496/7, 502, 523, 562/3. 571, 597, 604, 632, 634, 637, 643, 757, 785, 838, 863, 883, 886, 904, 925, 1006. 1030. — Langenbach w Mf 862. (471.) 997. — Langenbuch u Mf. 890. 959. - Langenbembach no Bf. 309. - Langengrobsborf im Ga 165. 365. 382. 754. - Langenorla n Bf 394. 507. - Langenwebenborf io So 68, 457, 507, 563, 950, 1015. - Langenwolichenborf im. Ba 681. - Lafen no Ga 496. 850, 857, 904. 1002. - (Lebeften meiningifch). -Leheften nm Si 975. - Lehna f Be 301. - Leitlit f 3a 663. 993. -Lengefelb fo Ba 317. 626. - Lerch (Lerchenhugel) nm Si 446. 793. -Lepenborf n Be 244, 303, 390, 436, 448. - Leubsborf f Er 4, 219, 297. 378. 457. 610. 889. 923. - Leumnit o Ga 216. 220. 265. 312/3. 317. 338. 378. 427. 451. 477. 531. 556. 580, 583/4. 589. 598. 601. 632. 644. 752. 775. 850. 904. 948. - Leutenberg 266. 653. - Lichtenberg fm Ro 166. 190. 195, 301, 304, 311, 317, 320, 342/3, 365, 375, 386, 393, 988, 996. - Lieben. grun f 3f 810. - Liebichut f 3f 122. 960. - Liebichwit (incl. Boitmühle) f Ga 7. 64. 66. 112. 294. 409. 427. 468. 494. 496. 515. 559. 565. 593/4. 609. 713. 763. 777. 815, 903. 932. 949. 1002/3. 1028. - Liebaborf w 2 359, 439, 466, 468, 596, 861, 898, 905, 923, 983, 1028. - Linba j N 517. - Linba f Ro 230, 317, 451, 515, 609, 663, 709, 772, 804. - Linbenfren; mm Dich 472. - Lippersborf fo Rb 856. (fiehe Rleinebersborf und rothes Bormerf. - Lobenftein 448. 451. 468. 620. 643. 655. 668. 700. 739. 756. 792/3. 801. 965. 993. — Loebichan no Ro 229. — Loehma no S 60. 64. 78. 258. 363. 643. — Löffen n La 449. 478. 758. — Lohma nw Ro 317. 520. 868. — Loikfa fw Ro 159. 218. — Loikfa n Ho 37. 49. 60. 64. 69. 88. 324. 575. — Lothra o Le 42. 58. 100. 123. 128/9. 189. 218. 220. 256. 285. 352. 399. 461. 511. 619. 923. 994. — Lunzig o Ho 67. 148. — Luian Ga 498. 663. 954.

## M

Marien jo Ra 979. - Marfersborf no Dc 165/6, 395, 601, 615. 617. 754. Nachtrag. - Marfersborf jo Be 13. 347. 391. 627. 805. 891. 996. - Mehla i So 60, 68, 693, - Meilit n B 60, 64, 71/2, 77, 144, 276. 347. 357. 393. 462. 464. 506. 533. 557. 889. (niebe Boligefahrt). -Mensborf o Ro 13, 21, 60, 69, 137, 211, 268, 439, 486, 607 646, 789, -Merfenborf n 3a 41. 58. 60. 65. 407. -- Menfebach f Rb 579. 694. -Milbit (incl. Margenberg) um Ga 1. 26, 242, 310, 439, 495/6. 608. 844. 849. (926.) Milbenfurth no 28. 64. 90. 95. 99. 101. 109. 143. 187. 204. 238, 389, 495/6, 524, 609, 753, 755, 761, 812, 822, 851, 861, 881, 903, 913, 928. 965. 988. - Distareuth o Gf 705. 932. - Moblareuth fo Gf 804. - Molwik a N 1005. - Mörsborf o Rb 1. 91. 261. 265. 298. 460. 516. 609. 643. 764. 775. 786. 840. 850. 857. - Möfchlit m G; 479. 550. 700. 757. 779. 863. 893. 960. - Modermit f R 43. 161, 226. 916. - Mofdmit im By 319. 963. - Mofen um 28 97. 141. 157. 217. 303. 317. 351. 364. 596. 705. 836. - Mora n 3f 457. - Mühlsborf um Ga 564. - Dubltruff 545. 585. 587. 865. 932. - Munchenberneborf 91. 170, 177, 427, 496, 557, 615, 882. - Munticha i M 320, 615.

### 97

Naitichan w G; 959/60. 963. - Raulit o Ga 12. 138/9. 338. 468. 489, 506, 550, 563/4, 577, 589, 596, 606, 650, 774, 867/8, 896, 984, 1001, Nachtrag. - Rannborf n Ro 20. - Regis' o la 261. 460. 468. 751. -Meuargerniß o. 3a 138. 547. 556. 575. 830. 889. - Neubed nm G; 58. - Reuborfel f B 920. - Reuborf (auch Reundorf) m B 154. 960. -Neuenborf (Reubori) nm Sg 737. 898. - Neuenhofen m R 22. 854. 861. - Reue Schenfe m Da 157. - Reugernsborf im Be 321. - Reunborf w go 451. 738. 805. 838. - Reuftabt a. b. D. 127. 131. 161. 263. 426. 454. 470. 732. 790. 793. 861. 918. 981. Rachtrag. — Didelsborf o G 93. 131. 200. 270. 298. 347. 367. 448. 460. 611. 899. 901. 927. — Riebra 10 Ga 159, 323, 364, 494, 496, 534, 632, 738, 763, 815, 889, 903, 930, 932, 1002. Rachtrag. - Rieberbohmereborf no Ba 170, 215, 358, 457. -Niebernborf m Ga 97. 302. 328. 775. 857. 873. 904. - Rifchmit fo Ro 299. 303. 313. 590. 855. 868. 917. - Digicareuth um G; 537. 780. 959. 960. - Nöbbenis o Ro 131, 202, 248, 386, 520, 532, 634, 868, 981, 994. Monnenborf um 29 306. 496. 609. 749. 997. - Rurnberg (niche Cachregifter : Bolfer).

#### 2

Obernborf f Gij 363. 487. — Oberböhmersborf so Sz. 812. 970. — Oberfosfau o Ta 164. 355. 466. 615. 857. — Oberröppisch f Ga 451. 455. 523. 544. 571. 707. 713. 894. 932. — Oberwellenborf w Ra 405. — Oepis (nicht Opit) w Pt 119. 261. — Oettersborf n Sz. 933. 960. — Ossen w Ra 63. 257. (260.) 506. — Oppurg (Unter) no Pt 33. 60. 72. 107. 261. 265. 285. 413. 507. 844. 1002. — Orlamünba 252. 254. 685. 1026. — Ojchit sw Sz. 157. 236. 384. 496. 641. 645. 742. 893. 923. 965. 973. 996. — Okla w Lo (933.) — Otterstein Chainberg) nw Ga 322. 385. 120. 420. 468. 496. 505/6. 513. 884. 904. 1021. 1029. — Ottenborf w Mc 624. 840. — Ottenborg w Ga 159. 294. 375. 468, 763.

### N .

Pahnitangen nw Sy 807. 945. - Pahren w 3a 27. 269. 271. 317. 349. 643. 850. 1002. - Paitsborf jo Ro 91. 371. 381. 596. 821. - Pasta m 3f. 931. - Pauja 183. 194. 223. 643. 793. 817. Peppeln n Ro 364. -Pebelmit (Groß- und Rlein) no C 131. 448. 471. 496. 707. 760. 762. 785. 1002. - Betersberg nw Gil 960. - Bforbten f. Ga 1. 32. 304. 317. 371. 376. 427. 443. 510/1. 560. 606. 608. - Pfüt no Si 793. 807. - Piefigit o M. 65, 637. - Pillingsborf fo Ro 590. - Birt no 5 793. -Blanen 281, 319, 674, 719, 768, (802/3.) 941. - Plothen nm 63 58, 317. 517. 550. 850. 857/8. 920. 923. 945. 1005. - Bollnit (Obers, Mittels unb Riebers) nm Er 696. 764. 868. 881. - Pollmit fo Ba 56. 99. 575. 757. 894. 955. - Poltichen (= Querfurth) i Be 304. 393. 464. 467. 469. 485. 596, 857, 890, 961, 996, — Bölzig fo 3a 163, 267, 299, 366, 404, 428, 475. 549, 643, 762, 844, (343 nicht Bollmit). - Boppelu m Ga 439, 729, 850. 871. 920. 955. 1020. - Poritic m Ca 993. - Pormit n S3 857. -Borsborf nm Ga 869. - Posned nm 28 427. 462. 521. 632. - Posned (Stabt) 70, 259, 260, 265, 468, 496, 554, 663, 900, 906, 926, 981, 1010. -Pohlen f Ro 91, 159, 244, 303, 306, 317, 390, 520, 275, 643, 868, 886. -Poblit o G: 960. - Poblit nm La 306, 312, 451, 543, 630, 722. -Poris jo Ga 317, 626. - Porftenborf no Er. 112. - Pofterftein o Ro 3. 32. 202. 269. 386. 461. 490. 492. 495. 501. 532. 542. 550. 558. 606. 610. 616. 761. 881. (91. 126. 131. 135. 222.) 917. 931. 967. 1002. - Pottiga w Si 236. 317. 439. 577. 718. 793. - Pregmit (nicht Pregnit) no Le 35. -Profen bei Beit 925. 1016.

#### 2

Quaidmin bei 33 853. - Querfurth fiehe Bolbichen. - Quirla o Rb 91. 451. 721.

## N

Raasborf (mahricheinlich bas bei Delsnit) 990. — Rasberg (nicht? Raasborf) f 33 673. 734. — Raithain o Ro 344. 373. 523. — Ranis 130. 164, 208, 210, 235, 260, 343, 364, 386, 427, 465, 468, 476, 496, 538, 793, 844. 847. 923. 1007. 1010. 1028. - Rauba jo Gij 27. 353. 722. 807. -Raufdengefees fo Le 162. 704. 920. - Raufdwig no Bu 813. - (Regensburg 471. 969.) - Reichardsborf fo Gif 451. 839. 775. 881. (923.) - Reichenbach i. B. (Stabt) 61. 123. 131. 203. 319. 414. 584. 706. 743. 868. - Reichenbach (Kornhaus) 265. 1011. - Reichenbach no ga 136. -Reichenbach um Dad 164. 196. 363. 439. 512. 571. - Reichenfels m So 496. 538. 575. 717. - Reichnabt no Ro 998. - Reinsborf jo G; 893. - Reinengeichmenbe no Le 60, 75, 306. - Rebmen (incl. Gamfenberg) no Ef 106/7 168, 176, 413, 438, 496, 518, 521, - Remptenborf nm Ca 56. 203. 700. 779. 891. 897. 946. 974. 988. - Renthenborf fm Dich 105. 523. 566, 570, 750, - Reubnit o W; 730. - Reuft i Ro (nicht Reuth 87.) 91. 155, 157, 303, 342, 366, 444. - Reuth fo Ta 635, 885. - Roben n La 136, 317, 379, 476, 478, 537, 543, 852, 891, 933, 1002, - Rodendorf n Ra 234, 468, 920. — Roba 653, 714, 757, 791, 829, 832, 857, 1009. — Robaderbrunn im go 609. 845. - Robau im Di 963. - Robersborf n G: 58, 587, 686, 738, 881, 964. - Roppifd w Ca 805. - Ropfen (incl. Speutewig) n Ga 60, 131, 152, 179, 186, 220, 230, 261, 290, 333, 363, 443. 457. 468. 473. 489. 496. 504. 585. 593. 597. 606. 609. 621. 626. 907. 961. 1002. - Röttersborf m Lo 933. - Robna fm 28 609. - Ronnes burg 10, 60, 64, 69, 85, 92, 138, 155, 166, 195, 218, (225.) 227, 229/30. 236, 278, 311, 317, 344, 353/4, 362, 364, 373, 384, 389, 393, 407, 450, 493, 495. 563. 571. 589. 615. 676. 701. 747. 772. 793. 808. 811. 850. 931. 949. 981. 1018. - Rofchit n Ga 26. 131. 134, 157. 230. 362. 409. 433. 468. 601. 611. 857. 1002. - Rothenader no Bf 807. - Rothenbach um Dd 471. 839. 872. 981. - Rothes Borwerf w Dch 105. - Rothgiebel no La 908. - Rubis nm Ga 383, 495, 530, 631, 637, 718, 846, 930, 1002. -Rüdersborf jo Ro 6, 91, 157, 230, 317, 323, 366, 515, 855, 947. - Rubersborf um Ga 131 261, 398, 448, 491, 535, 550, 553, 591/2, 603, 648/9, 707. 720. 764. 821. 848. 858. 923. 960. 981. - Rugborf i Be 68. 79. 420. 425. 439. 466. 485. 496. 506. 782. 909. 1024. - Ruppersborf um Gb 309. 764. - Ruppis (Schafhof) bei Ranis 123, 841. 981. - Rugborf i Ro 6. 24, 64, 304, 306, 317, 451, 583, Rufig n La 199, 379,



Saalburg 242, 343, 496, (497.) 894, 921, 935, 979. — Schaafpreffeln [w Ga 90, 157, 749. — Scheibengrobsdorf w Ga 101, 241, 343, 468. — Schellbach w La 496, 562. — Schellbach w La 174, 585, 643, 847. 850, 857, 991. — Schleiftelen [w Ei 614]5, 645, 683, 721, 773, 780, (f. Bollberg). — Schleiß 13, 31, 37, 124, 209, 282]3, 410, 432, 448, 458, 496, 518, 519, 551, 609, 639, 649, 653, 698, 701, 703, 737, 748, 792, 804, 813, 886, (850), 895, 914, 924, 943, 945, 964, 977, 981, 993, 1002. — Schleiß wein w Lt 418. — Schmiedebach f Le Schmieriß fo R 891. — Schmorda fo Ra 844. — Schmierhau fw Ro 87, (155.) 166, 229, 246, 340, 343, 582, 613. — Schmierhau fw Ro 87, (155.) 166, 229, 246, 960, — Schömberg fw W 111, 402, 568, 578, 606, 609, 708, 725, 804, 874, 881, 905, 950, 997. — Schöna n Mc 306, 474, 609, 890. — Schöne

bach im Gl 863. 894. - Schonbori o 3f 184. 223. - Echonjelb jo B; 893. 960. - Schüptit um So 342. 975. - Schwaara no Ga 225. 272. 364. 448. 496. 982. 1002. — Schwarzbach im Mch 133. 479. 523. 551. 566. 570. 577. - Seelingstabt no Be 317. - Seibis i Lo 805. - Seifersborf um 23 153, 169, 240, (251.) 509, 738, 749, 847, 863, (f. Sobenreuth) 952. -Seiffarthobarf fo Gij 17. 737. 847. - Seisla w Ra 5. 107. 518. 614. Rachtrag. - Geligenftabt no ga 371. 864. - Gelfa o Ro 317. 495. 634. 917. - Serba o Ro 443. 812/3. - Seubtenborf im Ja 821. 847. -Silberthal b Gif 643. - Giebbichfur nw Gb 900. - Gilbit (Rauberberg) jo C 114, 322, 468, 609, 899. - Sirbis n 28 157, 345, 427, 812. -Spaniershammer o go 447. 637. - Sparnberg w bi 298. - Gollm= nit (Botborfsteiche) o La 60, 64, 66, 131, 171, 230, 364, 452, 775, 850, 958. - Corge fo Be 30, 586. - Ctals w ho 39, 575, 578, 599, 881. -Steinbruden (incl. Lichtenau) nw ga 157. 213. 401. 478. 489. 596, 602. 762. 808. 845. 852. (902.) - Steinsborf fm 28 52. 60. 74. 342. 526. 555. 601. 859. 972. - Steinsborf um le 55. 932. - Stelgen o Ta 131. 407. 471, 595, 614, 635, 680/1, 718, 989, - Struth i Mc 99, 316, 439, 450/1. 453. 506. 919. 1002. Rachtrag. - Stubnit um Ga 523. 563. - Stub= (ad) w la 26/9. 60. 64. 73. 236. 359. 439. 448. 496. 562. 608. 630/1. 647. (926.) - Sprau jo La 200, 426, 764.

## E

Zanna (174.) 317. 534. 609. 663. 742. 767. 793. 804. 834. 888. 893. 913. 991. - Tannefelb o Ro 248, 343, 606, 608, 842, 883, 933. -Lanned w Gif 804. - Lafflig nw By 301, 537. - Laubenpreffeln i Ga 409, 494. - Lauchlit fo & 468. 758. - Laufa o Rf 184. - Laus tenborf w Dich 157. 551. 607. 847. - Tautenhain f Gif 151 298 381. 385, 391, 430, 451, 508, 515, 522, 535, 545, 574, 577, 592, 609, 631, 690/1. 707. 774/5. 787. 850. 853. 881. 885. 923. 981. 1007. - Jegau im 2 58. 269. 349. 463. - Teichwit im 28 131. 296. 348. - Teichwolframsborf jo Be 37. 46. 205. 295. 501. 730. 800. 881. 904. 959/60. 1002. - Ehiemenborf no Gif 821. 858. - Thierbach (Rlettigeberg) nm Yo 1. - Thiefchus nw Ga 26. 562. 805. - Thimmendorf nw Cb 122. 511. 619. - Ting n Ga 64. 178. 364. 523. 562. 608. 775. 932. - Titidenborf (incl. Stutenfamm, langer Stein, Jagereruh) im go 34, 55/6. 131. 451. 845. 847. 857. 881. 957. - Topel gefpr. (= ? Torpla nw Gif) bei Gif 102. - Toppeln nw Ga 190, 196, 269, 279, 334, 342, 347, 349, 362, 364, 383, 386, 439, 448, 464, 496, 523, 563/4, 596, 608, 615, 629, 846, 869, 927, 930, 932, 1000. — I hous haufen jo Ro 855. - Thranis w Ro 338. 360. (598.) 601. 738. 959. 1006. - Loffau (Toffen, Doffen) fo Ta 684, 700, 703, 1014. - Tranroba (nicht Tannroba) w Pf 60. 67. (70.) - Traun (jpr. Ihrana) w Er 406. 585. 666. 1019. - Irebnit no Ga 225, 982, 989. - Trebnit no C 858. - Iricbes no Ba 40. 170, 331. 358, 538, 601, 765, 1002, 1008. - Triptis 297. 364, 427, 471, 793, 795/6, 905, 931, - Trungia (Tring) o Be 50, 414, -Eröbnis i Rb 694. - Lichirma im Be 68. 79, 171. 321. 496. 757. 766. 821.

#### 11

Ulrichswalbeso Rob 829. 970. — Ulsersreuth n. Hi 975. — Undis si (%a 60, 427, 462, 505, 593. — Untergeissendorf f &a 197, 246, 296, 307, 314, 769. 772. — Unterfossan ó 2a 317. — Untersemuis n. 80, 643. — Untermhaus (ercs. Ofterfein) nw &a 26, 362, 439, 522, 529, 536, 846, 991, 999, 1001, 1020. — Unterröppisch si &a 30, 80, 480, 515.

#### 23

Beitsberg no B 276, 472, 500, 513, 533, 568, 675, 707, 744, 816, 822, 865, 964/5, 988. — Bogelgejang jo Ro 560, 662. — Bollmershain o Ro 606, 658, 821, 881, 917.

## 23

Bachholberbuich no ga 611. 830. - Balbed jo Bu 496. - Ballen= grün n Pa 565. - Balpernhain n C 465. - Balsburg i 3f L 417. 904. 912. - Baltersborf n Dc 293. 317. 464. 523. 753. 932. - Bal= tersborf | Be 117, 429, 525, 910, 953. - Beiba 32, 174, 192, 343, 472, 596, 625; 83, 131, 193, 905, 1029; 153, 291, 323, 371, 410, 472/3, 614, 708; 1. 71, 120, 135, 145, 160, 167, 181, 189, 238/9, 268, 280, 335, 341, 348, (392.) 410/1. 439. 454. 466. 468. 470. 496. 506. 514. 526/7. 551. 554. 569. 586, 596, 601, 608/9, 621, 634, 660, 663/4, 686, 707, 714/5, 723, 731, 745, 793, 800, 822, 836/7, 851, 861, 913, 928, 929, 932, 940, 941, 948, 965, 993, - Beigbach im 3f 129. 468. 489 und ? 700. - Beigbach m Dich 105. -Beigbach o Ro 821. - Beigenborn f Gif 516. 629, 727, 947. - Beis Benborf n 3a 170, 331, 355, 358, 365, 609, 740. - Beißig im Ba 241, 320. 586. 867. Nachtrag. — Weitisberga fo Le 23. 212. 978. 1020. — Beltewiß fo R 131. - Benbijchbernsborf m Ga 121. 364. 566. 754. 812. 974. - Werban 480. 589. 759. 892. 931. 988. - Wernburg | Pf 503. 759. 920. - Bernsborf no la 131. 775. - Bernsborf n Be 104. 131. 141. 306. 325. 807. - Betterzeube n @ 131. 448. - Betborf o Tr 4. 443. - Benra im R 854. - Bibermillen um Ga 830. - Bilbe Tanbe o Do 46, 806, 889. - Bilbelmebori (incl. Sopfenmuble) im Ra 36, 50, 53, 54. 57/8, 60/1, 66, 69, 76, 81, 326, 408, 417, 425, 489, 614, 692, 695, 844, 891. 916. 923. Rachtrag. - Billersborf fo Ta 331. 863. - Bittgeuftein u Er 863. - Bohleborf o 2 575. - Bohleborf fw Ra 1. 47. 56. 130. 164. - Bolfersborf u Be 100, 157, 220, 308, 317, 391, 448/9, 451. 589. 631. 648. 751. 755. 769. 800. 849. 886. 909. 927. - Bolfegefährt (Bolfggefehrt) u 28 30. 61. 64/6. 69. 78. 301. 319. 454. 462. 496. 523. 567. 805. (f. Meilit). - Bunfchenborf no B 136. 265. 305. 317. 408. 423. 454. 812. 841. 861. 965. - Buftfalte im Ro 159. 317. 930. -- Burgbach nw Lo 975.

Rabelsborf nm Ra 663, 950. - Reis 150, 182, 207, 228, 255, 273. 277, 371, 380, 439, 468, 495, 575, 585, 610, 615, 618, 622, 642, 654/5, 657/8, 662, 668, 671, 673, 677/8, 688, 703, 729, 734, 739, 761, 783, 793, 812, 820, 826. 847. 850. 853. 876/7. 879. 902. 931. 968. 977. 992. 1017. 1018. 1026. (1029.) - Bella (nicht Gella) um Ra 100. 1010. - Bettlig n 20 317. 496. 749. (j. Sobenreuth). - Beulenroba 1. 138. 170. 358. 457. 620. 663. 682. 711. 738, 804, 818, 833, 850, 857, 868, 879, 925, 932, 937, 939, 944, 950, 955. 960. 987. 995. 1002. - Beulsborf im Ga 190. 447. 530. 615. 617. 867. - Bidra m Be 131. 317. 505. 709. 938. - Biegenrud 1. 496. 704. 793. 838. 854. 894. 904. - Boitsmuble f. Liebidmit. - Bollgrun nm La 468, 563, 579, 658, 850, 893, 922, 991. - Boppothen o Gb 766, 931. 932. - Boffen n De 78. 97. 154. 236. 243. 419. 427. 749. 847. Dachtrag. - 3idippad no Ga 60. 66. 523. - 3idippern jo Ga 281. 598. 887. 904. - Bicorbta o 28 771. 936. - 3midan 225. 567. 703. - 3mirts ichen o Be 755. - 3möben i Ga 378, 387, 409, 424, 447, 496, 510/1. 550, 871, 1002/3.

# Nachträge und Berichtigungen.

3n Rr. 37. Um Rententeiche bei Sobenleuben find eines Bormittags pier Solzweibel gefeben worden, Die fleifig mufden und trodneten; fie batten fenerrothe Urme und als es molfe ichling, verschwanden fie. (23)

Richtiger in ber Reihenfolge ftunden guerft Rr. 213 und bann Rr. 214.

Dr. 18 ift aus bem Ortsperzeichniffe fortgefallen, ba bie beiben barin ermahnten Raasborf und Tirichenborf (nicht Titschenborf) weit entfernt im fach : fifchen Boigtlande, bei Delsnit nämlich, liegen. Br. 18 follte überhaupt Unmerfung unr fein gu Der, 17 und 19.

Dr. 103 fpielt bei Bobelwig, Dr. 47 bei Gottenborf. Der Bergang von Br. 121 am Tenfelsberge swiften Marfersborf, Durrenebersborf und Weifig; bie in Rr. 35 ermabnten Buftungen enblich liegen gwijchen Bucha und Bilhelmeborf.

In Dr. 63. Rach Bedfiein (49) nennt man bie Diren bort and "Sadelmeiber".

Bu Rr. 28. Gin granes Mannchen fam aus bem Gamfenteiche in Reu : itabt a. b. D., Rleifch ju faufen, und auf bas Stud, von bem es haben wollte. bat es allemal ben Daumen gehalten. Der Fleischer, barüber argerlich, bieb ibm ben Daumen ab, brach aber noch felbigen Tages ein Bein. (m)

Bu Rr. 518. Der Schluffel gu bem ichonen, por uralten Beiten in ben Gugelsberg bei Seisla versunfenen Schloffe liegt unter einem ber großer Steine nach Dobian gu, aber nur aller 7 Jahre zeigt fich ber Gingang. (49)

Bu Dr. 514. Much andere Teiche, 3. B. ber Friegniter "Gee", maren jonft "viel größer". Letterer reichte bis Struth. (m)

Der Schat, ber im Bettelborn bei Langenberg verjenft mar, fiel einem Bludlichen gu, bem ein Beift in Bestalt eines Bettlers babei behilflich mar. (m)

Bu Rr. 891. Mehnlich ber (ehemalige) Lanerbufch oberhalb Enla. (24) Bu Dr. 815. Die Infchrift, bag fie nie wieber froh werben fonne, im

Saufbeden auch ju Diebra. (m)

Bu Dr. 630. Much bie Caale lacht heimtudifch. (59) Gijel, Cagenbud.

28

Bu Rr. 396 und 574. Fuchs in Brudla machte febr oft aus Strobhalmen: Baumftamme. (m)

Bu Rr. 220 und 563. Gin Stud von ber Aleibung bes Felbbefibers, nach beisen Tobe abgeschnitten, befreit von ben Uebeln (Läufen 20.), bie von bemfelben ben Dieben angethan murben. (23).

Bu Nr. 636. Regelmäßig am Weihnachtsabenbe pflegt ein Baum auf ber Ressellwiese bei Rieberudorf zu bluben, zu grünen und seine Früchte zu zeitigen. Es war ein Apfelbaum und ber alte Freiberger (564) von Töppeln pflegte solche "Paradiesäpsel" regelmäßig dorther zu hoten. (m)

Bu Rr. 30. In Raulit mar ein von ben 3wergen ergriffenes Rinb icon balb jum genfter binaus, ba gerrte man's wieber berein. (m)

Bu Dr. 851. Der Sund lief quer über ben Weg. (XIII.)

Bu Rr. 335. Beim Grafenbruder Richtplage fat Gins im Zwielichte ,, (auter garftige Thiere" wie Sauen und bekan bavon ein Geficht voller Liefen und ein bofes Auge. (m)

Dr. 240 ließ Wintelthal, nicht Binterthal.

Rr. 261. Die Berre, ben nicht abgesponnenen Stachs vernnreinigend, auch bei Boffen. (m)

Drud von Denger & Bittig in Leipzig.







